

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

Ridg

## Arnold Arboretum Library



THE GIFT OF

FRANCIS SKINNER OF DEDHAM

IN MEMORY OF

FRANCIS SKINNER

(H. C. 1862)

Received July 1910.

• . .

RLDG L960 I

## Illustrirtes

## Sandbuch ber Obstfunde.

II.

. . . • , •

## Illustrirtes

# Handbuch der Obstkunde.

Anter Mitwirhung mehrerer Bomologen beranogegeben

pon

Dr. Ed. Qucas, unb 3. G. C. Oberbied, Director bes Bomol. Infitints in Rentlingen. Superintenbent in Beinfen bei Sannover.

Bweiter Sand: Birnen.

Aro. 1 - 263.

Dit 263 Befdreibungen und 275 Abbilbungen.



Stuttgart. 1875.

Berlag von Eugen Ulmer.

## Einleitende Bemertungen zur Charafterifif und Unterscheidung der Birne.

Der Birnbaum, Pyrus communis L., gebort in bieselbe XII. Rlaffe, Icosandria L., und zu ben Bomaceen, wie ber Apfelbaum.

Er bietet in seinem milben Buftanbe icon im Buchs ber Baume, im Dornigts ober faft Unbewehrtsein feiner Zweige, auch in ben Formen und in ber Bezahnung feiner Blatter mehrfache Berichiebenheit bar und es wird auch von ben Botanitern icon langer eine Abart mit wolligen ober filgigen Blattern (P. commun. tomentosa Koch, P. Achras Wallr.) unterschieben. Diese Abweichungen finden wir auch, mehr ober weniger ausgepragt, an ben in unfern Garten cultivirten Baumen wieber und es ift mobl tein Ameifel, daß biefe fammilich ursprunglich nur von bem milben Baume, refp. biejenigen, beren Blatter wollig finb, von ber genannten Abart abstammen und nicht von ber Schneebirn, Pyrus nivalis, einer Strauchart mit wolligen, gangranbigen Blattern, welche von Ginigen, 3. B. Bechftein und Mögler, als Stammmutter biefer wollblättrigen Arten betrachtet murbe. — Durch Samen-Ausfaat tonnen bie gahmen Barietaten in's Unenbliche vermehrt werben, wie bie in Belgien feit einer Reihe von Sahren burch Sarbenpont, Ban Mons, Efperen, Bivort u. f. m. in fo großer Bahl erzogenen neuen Sorten bief beweisen.

Die Blüthe bes Birnbaums unterscheibet sich durch ihre länger gestielte, traubenartige Dolbe von der mehr sitzenden, einsacheren bes Apfelbaums. Wie die des letzteren hat sie einen fünstheiligen, bleibenden Kelch, 5 Blumenblätter, 18—22 Staubsäden mit rothen Staubbeuteln und 5 schwachwollige Griffel, die aber dis an den Grund der Blüthe frei und unverbunden stehen.

## A. Die Frucht.

Unterfchieb amis fchen Birne unb Apfel.

Die Birne ift, bem Apfel gegenüber, eine geftielte Apfelsfrucht mit 5 geschlossen, im Querschnitt abgerundeten, hautisgen, weichen Balgen, welche zweisamig find \*). Das Fleisch ist tornig. Die Frucht ist mit einer tornigen, glatten Schale bebeckt und hat gegen den Apfel in ber Regel ein großeres specissisches Gewicht.

### a. Meußere Mertmale.

Geftalt.

Auch ichon außerlich ist bie Birne burch ihre eigenthumliche, nach bem Stiele zu verlängerte Gestalt, was man eben birnförmig nennt, vom Apfel unterschieben. Nur wenige Birnen machen hiervon eine Ausnahme, sind runblich und gleichen dann ben Aepfeln. Der Form nach, welche noch verschiebenartiger als bei ben Aepfeln ist, unterscheibet man:

1) plattrund ober täseförmig, 2) runblich, 3) treisel= förmig\*\*), 4) eirund, 5) eiförmig, 6) tegelförmig, 7) birn=

<sup>\*)</sup> Dieses, wie bei den Aepfeln, nach Hrn. Geheime-Rath von Flotow in Monatsschrift für Pom. I. S. 121 2c., sowie noch weiter Folgendes nach dessen sehr belehrenden und gründlichen Mittheilungen "Ueber die inneren Eigenschaften der Kernobstfrüchte" in Monatsschrift II. S. 314 und III. S. 33 et sogu.

Bei biefer Form folgte man Downing S. 330. Manger nahm bie Kreiselform ungefähr ebenso an. — Dittrich u. A. bagegen haben barunter um ben Kelch mehr plattabgerundete, wenn nicht sogar eingebrückte Birnen verstanden, was im Bergleich ber von ihnen gelieferten Früchtebeschreibungen zu berücksigen ist. Doch schlen ber Begriff einer Feststellung zu bedürfen.

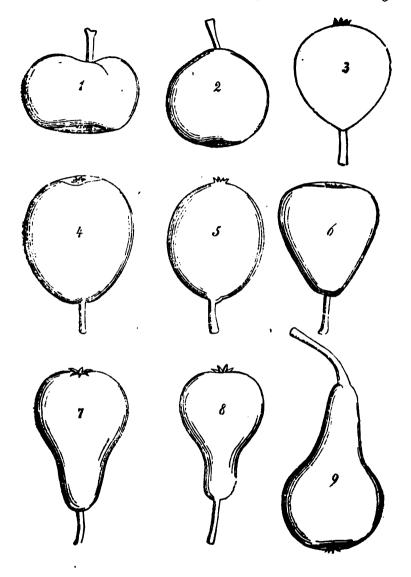

förmig, 8) perlförmig, 9) flaschenförmig, wie nebenftebenb gezeichnet\*).

Mit apfelförmig bezeichnet man oft kurzweg, wenn bie Frucht, wie Fig. 1, am Kelche und Stiele vertieft ist — bergas mottförmig, Birnen von rundlicher Gestalt — ruffeletförmig, ruffeletartig, sonnenwärts braunröthliche Birnen, die sich ber Regelform am meisten nähern.

Ueber mehrere in Betracht zu ziehende außere Merkmale, wie über Wölbung und Bauch ber Frucht, über beren Größe, Roft und Färbung, die bei ben Birnen weniger auffällig, als bei ben Aepfeln mechselt und bei benen es so durchaus und intensiv rothzestärbte, wie unter ben letteren niemals gibt, weßhalb auch von Grund- und Decksarbe nicht wohl bei ihnen gesprochen werden kann, ift in der Einleltung zu den Aepfeln das Nöthige gegeben. Nur Folgendes ware noch zu berücksichtigen:

Reld.

Der Relch finbet sich bei ben Birnen östers unvollstänbig, bisweilen fehlenb, b. h. seine Blätter sind nicht immer sämmtlich ausgebildet und vorhanden ober er ist ganz blattlos. In vielen Fällen sindet er sich vertrodnet und hornartig. Oft ist er jedoch auch noch grun ober sogar fleischig, indem er mit der Frucht einigermaßen sortwächst. Seine Blätter schlagen sich bis-weilen nach Außen um und legen sich auf der Frucht nieder, und er heißt dann sternförmig.

Acidrobre.

Die Relchröhre ist bei ben Birnen bei Weitem nicht so ausgebilbet als bei ben Aepseln. — Die Trichtermundung berselben ist
meist halbkugelförmig und die Röhre meist so fein, daß sie bloß
die Stempel umfaßt und öfters nur als ein schwarzer, meist mit
Steinchen umgebener Strich erscheint. Wenn aber hieran auch
schon Manches angeknüpft werben kann, so gibt boch die Länge und
Weite ber Röhre keine sicheren Anhaltspunkte, weil beibes bei
Ueppigkeit bes Wuchses veränderlich ist (v. Flotow). — Auch die

<sup>\*)</sup> Birnen, die diese Form bestien ober sich ihr nahern, sind: 1) Rothe Bergamotte, 2) Rothe und Graue Dechantsbirn, 3) Ratentops, 4) Binter-Dechantsbirn und Liegels Binterbutterbirn, 5) Sommer-Eierbirn, 6) Colmar van Mons, 7) Römische Schmalzbirn, 8) Stuttgarter Gaishirtle, 9) Bosc's Flaschenbirn.

früheren Autoren haben bie Beschaffenheit ber Relchröhre bei ben Birnen felten ermähnt.

Ebenso ist die Einsenkung, in welcher der Relch steht, bei Reiheinsendensben Birnen meist geringer als bei den Aepfeln und sehlt in vielen Fällen ganz; so daß der Relch oben auf der gewöllten Spike oder, wie es mehrsach vorkömmt, zur Seite gedreht, b. h. schief steht. Sehr selten sinden sich wirkliche Rippen oder Kanten um die Einsenkung herum, doch ist der Relch östers mit seinen Falzten oder Beulen (Fleischperlen genannt) umgeben. Die Ausdrücke in den solgenden Beschreibungen: Relch oben auf, flach, schief, seichts, weits, engseingesenkt, in Falten, zwisschen Beulen u. s. w. werden hiernach verständlich sein.

Der Stiel ist bei ben Birnen von verschiebener Stärke und Länge. Oft ist er holzig, oft auch fleischig, von Farbe grün, gelb ober braun, bisweilen mit warzigen Punkten ober auch selbst mit kleinen Anospen besetzt. Meist steht er auf ber Spize ber Frucht bisweilen wie eingebrückt, oft aber auch in einer mehr ober weniger tiefen und engen Höhle, öfters neben einem Höder und hierburch verschoben ober schief. Bisweilen geht er ohne äußerliche sichtbare Einschnürung ober Absat in das Fleisch über.

Die Chale ber Birnen ift meift glatt, ofters aber auch rauh burch vorhandenen Roft. Sie ift nie so geschmeibig ober selbst fettig, wie bie Schale vieler Aepfel, befonbers mancher Calvillen, boch zeigen einige, wie Graf Canal und bie Forellenbirn, wenigftens etwas bavon. Baufig ift fie jeboch uneben, wie bie Schale ber Citronen, felbft bisweilen entfernt cagrinartig mit Erhabenbeiten verfeben, mas von tornigen Concretionen, die im Rleische und bicht unter ber Oberhaut abgelagert find, herrührt. Sie ift bid ober bunn und lagt fich bisweilen wie bie ber Pfirfchen abgieben. Defters finben fich auf ihr fcmarge Roftfleden, meift in Folge übler naftalter Bitterung, bie mitunter tief einbringen ober boch bas barunter liegenbe Fleisch holzig und unschmachaft machen. Ihr baufiges Ericeinen ift immer ein Zeichen ber Empfinblichteit ber Sorte, Die fich bann entweber nicht mohl fur bie Begenb eignet, ober anderen Boben und gefdutteren Stanbort verlangt. -Bargen, wie fie gemiffe Mepfel, 3. B. ber Borsborfer, oft zeigen, finbet man bei ben Birnen nie.

**S**Hel-

Sácie.

Geruch.

Der Geruch ber Birnen ist taum bei irgend einer Sorte so start, als bei ben Aepfeln, und nur in Masse zusammengehäuft, empfindet man ben, manchen Arten eigenthumlichen Geruch, ber in ber Regel sein moschusartig, muskirt ift.

### b. Innere Mertmale.

Rernhaus.

Das Kernhaus der Birnen ist schon durch die verschiedene Beschaffenheit der äußern Hülle um dasselbe von dem der Aepfel unterschieden, welche bei letzteren durch die vom Stiele ausgehenden Sefäßdündel gebildet wird. (Siehe Einleitung zu den Aepfeln. S. 9. Fig. k.) An der Stelle der letztern umgeden, eine zweite Fleischsichte wie dei den Aepfeln einschließend, kleine oder größerersteinartige Concretionen in geringerer oder größerer Anzahl die Samenkapsel der Birnen und bilden so eine im Querschnitt abgerundet sünsechige oder rundliche, im Längsdurchschnitt a) eifore mige, oder b) kreifelsormige oder auch rundliche, selten herze



förmige Figur, wie nebenstehenb. Die körnige Ablagerung nimmt ihren Anfang vom Stiele und endigt oben unter dem Kelche. \*) In der Regelsteht das Kernhaus hoch oben nach dem Kelche zu und die Kelchröhre ist beß-halb auch kurz ober ganzlich sehlend. Dagegen ragen die Holzbundel des Stieles weiter in die Frucht hinein

und laffen, jich in ber Mitte lobreißenb, bismeilen unterhalb bes Korngaufes im Innern ber Frucht eine tleine Deffnung, wie bei ber Korellenbirn.

Camenfacer ober Rammern.

Die Samenbehaltnisse sind nach ber Achse zu felten geöffnet, bagegen ist bie Achse selbst meist etwas hohl, oft start, wie bei ber Herbstspliester, Marquise, Schönsten Winterbirn u. s. w. Die Fächer ber Samencapsel sind weichhäutige, Balge ober Schlauche, benen bie pergamentartige Hulle, wie bei

\*) Bu ihrer Berfinnlichung wird auf die unten folgenden mehrfachen Durchschnittszeichnungen ber Birnen verwiesen.



ben Aepfeln, ganzlich fehlt; ihre Form ift a) eirunb, ober b) muschelformig, (bie Seite nach ber Achse zu gerabe), ober c) flügelforsmig, wie ber obere Flügel mancher kleinen Schmetters

linge, ober d) beutelförmig. Sie sind meist mit einem wiensörmigen Anhängsel nach der Achse zu versehen und stehen in der Birne mit der Spise nach dem Stele zu gekehrt. In Betreff der Größe des Kernhauses und der Fächer gilt, was bereits in der Einleitung zu den Aepfeln S. 11 gesagt ist.

Rerne.

Der Kerne sind in der Regel in jedem Samenbehältnisse zwei, doch bleibt bei gewissen Sorten oft einer oder beide unauszgebildet, besonders in großen Früchten. Sie sind gehörig reif kastaniensbraun, schwarzdraun oder schwarz, meist länger als die der Aepfel, stärker zugespitzt, größer oder kleiner, und auf der einen Seite etwas platt. Bei manchen Sorten sind sie mit einem kleinen knoten sorten sorten sind sie mit einem kleinen knoten sorten sorten sorten seite etwas platt. Bei manchen Sorten sind sie mit einem kleinen knoten sorten sich dem tutensörmigen Anhängsel des Schlauchs entspricht und als constantes Merkmal für die betreffenden Sorten mehr noch als die übrigen Sigenschaften der Kerne in Betracht gezogen zu werden verdient.

Diel und Anbere haben auf biese von v. Flotow beobsactete Beschaffenheit bes Kernhauses und ber Samenfächer (von Diel auch Kammern genannt) meist nicht so genau Rücksicht genommen und nicht überall die Form, sondern gewöhnlich bloß die Größe bes Kernhauses und die Geräumigkeit der Kammern, auch ob die Achie voll ist, angegeben. — Auch zu den nächstfolgenden Beschreisdungen kann oft nur das früher Niedergeschriebene benütt werden, doch werden wir diese Verhältnisse künstighin immer schärfer in's Auge saffen.

Das Fleisch ber Birnen hat gegen bas ber Aepfel kleinere, mehr zusammengebrängte Zellen, bie außer bem zuderigen Saft auch holzige ober feste Absonbernngen enthalten. Dieselben sind in dem ganzen Zellgewebe des Birnfleisches ziemlich regels mäßig vertheilt und bilben die sogenannten Steine. Diese Con-

gleifd.

cretionen erscheinen unter bem Microscop, besonders im jugendlichen Bustande, wie trystallinisch. Alle Birnen enthalten davon mehr oder weniger, und sie sind regelmäßig dicht unter der Schale zu tressen, doch zahlreicher und ungleich stärker im Umkreise des Kernshauses, von der Einfügungsstelle des Stiels an dis unter den Relch, indem sie das sich in der Birne fortsetende und sich um das Kernhaus herum spaltende Polzsaserdündel des Stiels dis zu dessen Wiedervereinigung unter dem Relche begleiten oder erseten. Auch bilden sie sich besonders zahlreich an solchen Stellen der Birne, die auf irgend eine Weise Druck erlitten oder verletzt wurden, sowie bei gewissen Sorten, wenn sie auf Onitte veredelt werden, oder in unpassendem Boden stehen.

Im Rusammenhange ober in ber Dichtigkeit bes Aleifdes ift eine noch etwas größere Berfchiebenheit als bei ben Mepfeln bemertlich, und beutlich tann man wenigstens 3 ober 4, nach Diel noch mehrere Abstufungen beffelben unterscheiben. Dan liebt aber teineswegs an ihnen bas Refte, Abknadenbe, wie bei ben Aepfeln (Beppings und gemiffe Reinetten), sonbern es fteben bie Birnen mit weichem Fleische, mas im Munbe geräuschlos zergebt, obenan und man theilt fie im Allgemeinen, je nachbem bas Kleisch vollig weich (butterhaftichmelgenb, gang fcmelgenb, völlig fomelgenb) ober noch etwas Aufammenhang hat, fcmelgenb, balbichmelgenb, ober etwas raufchenb ift, ober je nachben es bart und bruchig ober abinadenb fich verbalt, in Butterbirnen, Somalabirnen und Rochbirnen ein, obgleich biffe letteren nicht allein Rochbirnen, sonbern oft auch noch zum Rebgenuß geeignete Fruchte in fich ichliegen. - Somieriges ober fchleimiges Rleifd, mas Diel noch unterfcheibet, mirb son Anberen menig mehr ermabnt und modte Diel überhaupt nur ben geringften Grab bes Somelgenbfeins bamit ausgebrudt baben.

Bu bemerken ift, baß auf bie Beschaffenheit bes Fleisches Klima, Jahreswitterung und Boben merklich Ginfluß außern und manche Sorten unter insofern ungunftigen Bebingungen ben thnen eigentlich zukommenben Grab ber Weichheit bes Fleisches, überhaupt bie an ihnen gerühmten guten Eigenschaften nicht erlangen.

Die Farbe bes Fleifches ber Birnen ift in ber Regel weiß, oft aber auch gelblich= ober granlich=weiß, bann aber

auch bisweilen rothlich, rothlich marmorirt ober mit rothlichen Abern burchzogen, selten carmoifinroth, wie bei ber Blutbirne. Dict unter ber Scale ober aunachft berfelben ift bie Rarbung meift mehr ausgeprägt als in ber Umgebung bes Rernhaufes, bisweilen aber auch umgelehrt. Elima und Sahreswitterung bewirten auch bier Abweichungen, und eine Birne mit grunlichem Rleifche hat in einem anbern beffern Sabre oft weißes und felbft gelbliches Rleifc; fie bilbete fich also im erften Ralle nicht hinlang: lich aus

Die Birnen werben nicht, wie es oft bei ben Aepfeln vortommt, unter ber Schale flippicht, aber fie werben oft ichnell teig und gewiffe Sorten vorber auch mehligt. Erfteres, jebenfalls ein gelinder Grad ber geistigen Gabrung, bat in bem großen Bebalt ber Birnen an Ruder = und Bfiangenichleim feinen Grund. Beim Dehligtwerben verliert bie Frucht ben Gefchmad unb bas Rleifc nimmt eine mehligtfornige Beschaffenheit an , ohne bag fich wirklich Starkemehl in bemfelben bilbet. - Auch beim Teigwerben geht ber gewürzte und eigenthumliche Gefchmad jeberzeit verloren; trifft es ju fonell ein, fo ift es immer ein Rebler ber betreffenben Birne, boch fint ibm bie meiften Sommerbirnen untermorfen , was in ber Barme ber Sahreszeit feine Ertlarung finbet.

Bei ben Birnen muß ber Gefdmad, wenn er gut fein foll, Befdmad und Geman. ftets eine geborige Menge von Buder ober Sugigteit mahrnehmen laffen und als Gewur's ftebt bas Dustirte ober Bifamartige oben an. Früchte, bie bies vorzugsweise barbieren, werben Dustatellerbirnen genannt und es giebt Sorten, bei benen basfelbe fo ftart bervorteitt, bag fie baburch fur ben reichlichen Genug faft gumiber werben. Wie es fcheint bilbet fich bieg Gewurg in manden Früchten nicht überall volltommen aus. bauptfächlich in ben mehr nordlichen Climaten, benn an mehreren ber von Diel beichriebenen Dustatellerbirnen tonnten Anbere es nicht recht finben. Ueberhaupt aber bat Diel mahricheinlich, mo er ben Geschmad als mustatellernb bezeichnet, bfters mehr an bie feine Saure bes Dustatellerweins gebacht und fo ift man benn auch babin gelangt, bas Dusfirte im Gernd von bem Dustatellernben im Gefchmad zu unterfceiben, fo bag alfo eine Birne mustirt riechen, aber auch feinen Rustatellergeidmad befiten tann.

Andere Birnen zeigen besonders ftart einen Zimmtgeschmad; so mehrere Russelets, noch andere erinnern darin an den Geruch der Rosen, woher man sie Rosendirnen genannt hat, und die belgischen Pomologen wollen selbst hier und da einen Ananasund Bittermandelgeschmad zur Geltung bringen. — Diesenigen Birnen sind wohl die besten, welche mit etwas seinem Gewürz und einer hinlänglichen Menge von Zuder eine seinen Gewürz und einer hinlänglichen Menge von Zuder eine seine, unmerksliche Säure vereinigen, so Beurre gris, Capiaumont, Winterstellsbirn u. s. w. Andere geben dagegen denen mit schon stärker vortretender Säure, wie St. Germain, Erzherzog Carls Winterdirn, und wer den Zuder nicht liebt, gibt selbst der doch etwas matt und wässerig schmedenden Langen weißen Dechantsbirn den Borzug.

Reifzeit unb Dauer. Die Reifzeit ist für die meisten Sorten bestimmt und charakteristisch, aber es bedingt die Jahreswitterung, der Standort und selbst das Alter des Baumes mitunter Abweichungen. Bemerskenswerth ist es serner, daß von den belgischen Sorten mehrere in Deutschland früher, als von ihnen angegeben wird, zeitigen und so aus Winterdirnen, Herbstirnen werden. Doch sollen neuerzogene Früchte in der Reise in der ersten Zeit immer noch varitren, dis der Baum mehr zur Ruhe gekommen ist. — Im Allsgemeinen können die Birnen nach ihrer Reiszeit schon in drei große Gruppen gebracht werden, nemlich in Sommers, Herbst. und Winterdirnen, was ziemlich selbstwerständlich ist, aber doch noch einige Erläuterungen erfordert.

Unter Sommerbirnen werben schon nach Diel solche verstanden, die von Johannis an bis Ende September reifen und meist vom Baume herab zu genießen sind, obgleich in diesem esbaren Zustande einige Sorten noch weiße Kerne haben. — Die eigentliche Reise giebt sich durch Gelbwerden und schwaches Welken um den Stiel herum zu erkennen. Man darf aber nicht bei allen Sorten hierauf warten, denn mitunter sind sie dann schon mehligt oder teig und ihr guter Geschmack ist dann verloren. Um die Frückte länger zu erhalten, muß man sie einige Tage vor dem Eintritt der Reise adnehmen und auf dem Lager nachreisen lassen.

Die Herbst birnen zeitigen in ben gewöhnlichen Jahren erft auf bem Lager und bauern vom October burch ben Rovember

hindurch. Man nimmt sie auch etwas früher ab, im Allgemeinen um Michaelis oder etwas später. Auf die richtige Brechzeit muß man dei allen Taselbirnen wohl Acht haben, auch lieber, weil nicht alle Früchte eines Baumes gleichzeitig reisen, mehrmals pstücken, indem manche sehr empfindlich darin sind und auch nur einige Tage zu früh gebrochen, zusammenwelken, anstatt im richtigen Zeitpunkt abgenommen, belicat und schmelzend zu werden. Bei zu langem Hängen dagegen tritt das Schmelzendwerden auch nicht recht ein oder es geht zu schnell vorüber, indem die Früchte alsbald teig werden. — Manche von den Herbstibirnen erhalten sich, tühl ausbewahrt, auch länger und selbst die Weihnachten. — Die Reise selbst wird an der Beränderung der Farbe und durch die, durch einen leichten Fingerbruck bemerkbare weiche Beschaffenheit des Fleisches erkannt.

Die Winterbirnen burfen vor Mitte bis Ende October nicht vom Baume genommen werben. Wit Diel rechnet man zu ihnen alle von Ende November an zeitigende Birnen. Sie sind ebenso verschieden in der längeren oder kürzeren Dauer als die Herbstbirnen, erfordern aber eine sorgfältigere Ausbewahrung in einem kuhlen, doch nicht zu trodenen Raum, weil sie sonst leicht welken, was immer, wenn es zu start wird, ein Fehler der betreffenden Frucht, doch dahin zu beuten ist, daß dieselbe unter den obwaltenden örtzlichen Berhältnissen ihre richtige innere Ausbildung nicht erlangt und wohl ein warmeres Clima ersordert.

Im Nuten und in ihrer donomischen Anwendung Ruhungswerthsteht zwar die Birne bem Apsel nach und es wird letterem auch bei Anpflanzungen in der Zahl der anzupflanzenden Bäume der Borzug gegeben. Es geschieht dies auch schon deshalb, weil die Birnen dem größeren Theile nach ziemlich zu gleicher Zeit, im Sepstember und October, reisen und sich in der Reise nicht lange halten, so daß sie schnell verbraucht werden mussen. Doch giebt es Gegenden, wo Wostdirnen, was gerade oft Früchte mit herbem, zusammenziehendem Fleische sind, die den besten Wost geden, sleisig und sast in demselben Berhältnis wie die Aepsel gepflanzt werden. Der sonsig, der zum Eirnen zum Kochen und Welken, zum Birnehonig, der zum Ersat des Zuckers an viele Spelsen dient, und der geringsten Sorten selbst zum Essig, ist bekannt und Weiteres

aus Lucas' Obsibenutung, Stuttgart 1856 zu ersehen. — Bielfach ist bas Streben ber neueren Zeit auf bie Erziehung guter Compot-birnen für ben Winter gerichtet und es werden auch die seineren Birnen mit ihrem schwelzenden, saftigen, süßen Fleische zum Nachtisch auf Taseln mehr als die Aepfel gesucht und theurer als letztere bezahlt.

Wie bei ben Aepfeln werben in bem Folgenben Tafelfrüchte mit \*, Früchte I. Ranges mit \*\* bezeichnet und ben besonders schähenswerthen wird noch ein! zugefügt. Die sich nebenbei zur Wirthschaft eignenben erhalten bazu ein †, die besonders gut ober nur allein zur Wirthschaft dienenben ††. Mostbirnen werben mit M., Kochbirnen mit K. bezeichnet. — G., H., W. = Commer, Herbst, Winter.

### B. Ber Baum.

Buchs und Baumtrone.

Der Buchs bes Birnbaums ift mehr ober weniger gur Byramibenform geneigt, in ben meiften Rallen noch ftarter als biefe auf S. 18, Fig. 8 ber Ginleitung zu ben Mepfeln angebeutet ist. Er treibt beghalb auch Pfahlwurzeln, die sentrecht und tief in die Erbe bringen, weil fle mit bem vertical und bochaufftrebenben Gipfel und mit ben besonders in der Jugend meift anliegend und fpieminklig abstebenben Aeften bas Gleichgewicht balten muffen. Doch giebt es viele Sorten, an beren Baumen bie Aefte spater überbangen, fo Beurre blanc, Holzfarbige Butterbirn, ober an welchen fie gleich anfangs mehr abstebenb machfen, fo Sparbirn, Sute Graue, und besonders der Ratentopf, bet feine Aefte im Alter einer Gide abnlich tragt. Anbere, 3. B. Bourre gris, Marie Luife Duqu., machen fic auch burch ihren unregelmäßigen, sperrhaften Buchs mit meift nieberhangenben Zweigen, woburch bie Krone bufchig mirb, febr tennilic. (Ban Mons gab, wegen bes ftets gefrummten Buchfes bes jungen Solges, einem feiner Gamlinge ben Namen Arbre courbé.)

Ebenso bezeichnenb, wie ber eigenthumliche Buchs bes Baums fur gemiffe Sorten, ift auch, ob biefer, besonbers in feiner Jugend,

Dornen treibt ober später bornenahnliche Fruchtspieße macht, wie Grune Hoverswerber, ob bas Fruchtholz gebrangt und bichtquirlich um ben Ast, ober ob es in mehr ober weniger langen Fruchtruthen und einzeln vertheilt an ben Zweigen steht.

Ein recht gutes Unterscheibungsmittel für viele Sorten find Commerzweigejerner die Sommerzweige. Ihre oft sehr verschiedene Farbe,
die Punkte an denselben, die Stellung der daran befindlichen Anospen, ob sie angebrückt oder abstehend vom Zweige, spit oder rundlich sind, ob der Zweig von Anospe zu Anospe knieformig gebogen (stufig), oder an der Spitze verdickt oder oden mit Blüthenknospen besetzt ist: diese Zustände sind für viele Sorten charakteristisch und verdienen dann in den Beschreibungen Erwähnung \*).

Roch ein Baumtheil, ber Begchtung verbient, find bie Blus Blatbentnofpen. thentnofpen, welche fich im Laufe bes Commers und Berbftes icon bilben. Gie find bei manden Gorten von eigenthumlicher Bestalt: meift find fie tegelformig; boch auch eirund mit magiger Spige. Bisweilen ift bie Regelform langgezogen, fast malzenformig, wie bei ber Sommerrobine, Bilbling von Motte. Die Spike ist bisweilen lang und icarf, fo bei Burcharbis Butterbirn und August= birn, ober turg und ftumpf, fo mie bei ber Bolgfarbigen Butterbirn. Mitunter ift bie Geftalt auch fast runblich und bann meift ohne Spite, fo Jaminette, Große Britannifche Sommerbirn, Reue fpate Binterbechantsbirn zc. — Je nach ben einzelnen Sorten ift bie Blumentnofpe glatt und glangend, von Farbe licht ober buntelbraun, oft mit einem weißlichen Anflug (wie filberbautig) ober fie ift burch ihr Bolligtsein ausgezeichnet, wie bei ber Sommermundnetbirn, Damenbirn, Berbstpomerangenbirn. Bismeilen Klaffen bie fonft fest aufdliegenben Dechlätter und fie ericeinen ichuppig, boch icheint biefer Charafter nicht beftanbig zu fein. — Das in folder Sinfict Babrgenommene, wie es vom Berfaffer bief. Gint. in feinen Befchreibungen niebergelegt ift, gibt icon Anhaltspuntte für viele Sorten, boch find bie Beobachtungen immer noch langer fortzuseten, weil fich

<sup>\*)</sup> Dagegen burfte bie von Diel in ber Ginleitung heft I. S. 20 bessprochene Berschiebenheit ber Sorten, an den Sommertrieben einfache Blätter ober zugleich Fruchtspieße ober auch Blätteraugen zu treiben, meist nur in der verschiebenen Triebigkeit der Baume ihren Grund haben.

bie Form ber Blüthenknospen je nach ihrem Alter anbers gestaltet, und zu ihrer völligen Ausbildung mehrere Jahre gehören, die manche Sorte wegen der dazwischen gefallenen Zerstörung des gauzen Tragholzes durch kalte Witterung wahrscheinlich noch nicht ersreicht batte.

Blatter.

Auch die Blatter ber Birnbaume sind je nach der betreffenben Sorte verschieden. Bald sind sie buntler, bald heller grün,
bald stärker, bald schwächer glänzend. Sie sind auch mehr ober
weniger stark geadert, von Gewebe dunn, papierartig, oder die
und steif, sast lederartig. Oft stehen sie am Stiele stach ausges
breitet, noch östers aber sind sie gegen die Spize hin mehr oder
weniger (fast sichelformig) nach unten gekrümmt. Ferner sind die
beiden Blattseiten oft schwächer oder stärker (schiffsormig) nach aufs
wäris gerichtet, oder am Rande wellensörmig gedogen; die Spize
ist bisweiten halbspiralformig zur Seite oder mit der unteren
Fläche nach oden gedreht. — Roch wesentlicher unterscheiden sie sich
aber durch ihre verschiedene Form, durch ihr Wolligts oder
Glattsein, auch durch die vorhandene oder mangelnde
Bezahnung.

Durch die abweichende Gestalt der Blätter machen sich die meisten Birnsorten sehr kenntlich und man kann an ihnen besonders die solgenden 6 haupt formen unterscheiben:

- a) Runblich. Fig 1. Beispiele: Traubles-Birn, Rousselet Decoster. Oft ist bas Blatt am Stiele herzsörmig ausgeschnitten: Wilbling von Einsiebel, Lange gelbe Winterbirn. Ober bas Blatt ist etwas mehr in die Länge gezogen, wodurch es sich der Form b nähert: Pfundbirn (von Metzger), Meininger Wasserbirn.
- b) Eirund. Fig. 2. (Größte Breite liegt im ersten Drittel ober in ber ersten Halfte nach bem Stiele zu.) Beispiele: Sommerambrette, Eble Sommerbirn, Bosc's Flaschenbirn, Wurzer. Oft ist es etwas herzförmig: Sommer-Eierbirn, Junkerbirn. In biese Abtheilung werben alle Sorten gehören, beren Blätter Diel als herzsörmig und langeisörmig geschilbert hat.
- c) Eiförmig. Fig. 3. (Größte Breite liegt in ber Mitte.) Beispiele: Forellenbirn, Kronprinz Ferbinand, Rapoleons Butterbirn. — Etwas mehr länglich: Heyers Zuderbirn, St. Germain.



- (Diese Form e kommt am meisten bei ben Birnen vor, nächst ihr bie folgenbe.)
- d) Elliptisch. Fig. 4. (Nach bem Stiele zu nicht absgerundet, sondern etwas winkelig. Bergl. Bischoffs Handbuch der bot. Terminologie und Systemt. Nürnberg 1830. Es ist darin auch der Begriff von eirund, ovatum, gegen eisörmig, ovale, beutlich gegeben.) Beispiele: Beurré blanc, Graue Dechantsbirn, Regentin.
  - e) Breitelliptisch. Fig. 5. (Gegen die vorigen breiter, meist auch nach dem Stiele zu stärker, gleichsam keilsormig zugesspirkt. Bon den rundlichen Blättern Fig. 1 sind sie durch den keilsormigen Ansat am Stiele unterschieden, von den lanzettsormigen Fig. 6 durch größere Breite. Beispiele: Sparbirn, Eble Monchebirn, Diels Butterbirn. Annähernd Kutscherbirn, Harbenpontsspäte Winterbutterbirn.
  - f) Lanzettförmig. Fig. 6. Meist mehr als zwei Mal so lang, als breit, ober burch starke Zuspitzung nach bem Stiele zu ausgezeichnet.) Beispiele: Colomas Herbstutterbirn, Colomas Winterbutterbirn, Grüne Hoperswerber. Etwas breiter: Nikietaner grüne Apothekerbirn, Winterborn. (Man kann letztere breitslanzettsörmig nennen; sie bilben ben Uebergang zu ber vorigen Abiheilung.)

Bur genauen Bezeichnung ber Gestalt ber Blätter besonders von den drei ersten Formen müßte man immer sagen: rundlich zugespitzt, eist rund zugespitzt, eistrund zugespitzt, eistrund zugespitzt, eistormig zugespitzt. Doch kommt die Blattspitz hier nicht und hauptsächlich nur die Form des Blattes nach dem Stiele zu in Betracht. — Das Blatt ist übrigens, wie hier zugleich mitbemerkt werden kann, je nach den einzelnen Sorten kurz-, lang-, scharf-, oder auch sanstigespitzt, und die Spitze selbst entweder lang- gezogen und auslausend (Fig. 2 und 6), oder sie tritt etwas ausdem Blatte hervor (Fig. 1 und etwa Fig. 5), was Diel "ausgessetzt, halbausgesetzt" genannt hat. — Das Ausställige ist bei den betressenden Arten besonders zu schildern.

Es muß jeboch hier sogleich barauf hingewiesen werben, baß nicht etwa sammtliche Blätter eines und besselben Baumes einerlei Gestalt besitzen, sonbern es kommen barauf gleichzeitig stets mehrere vor. So sind 3. B. in ben meisten Fällen schon bie Blätter ber

Sommerzweige wieber anbers, als bie bes Tragbolges beidaffen, aber lettere geigen bie conftantere Form, jeboch find auch biefe nicht von einerlei Geftalt, sonbern gewöhnlich finden fich unter ben 5-8, bie fünftige Fruchtfnofpe rosettenartig umgebenben Blattern 3 ober 4, bie größer als bie übrigen find und welche (als bie alteften und ausgebilbeiften) als bie ber betreffenben Art gutom= menbe Form betrachtet werben fonnen. Reben ihnen tommen aus gleich noch Blatter von anberer Form vor, bei ben Arten mit rundlichen Blattern zugleich noch eirunde, oft auch eiformige und es find bauptfachlich nur bie turgergeftielten rund, aber es fallt boch gerabe biefe lettere Form befonbers auf und man tann fie als ben Blattippus betrachten. Ebenso verhalt es fich bei ben Baumen ber anberen Formen; biejenigen mit eirunden Blattern baben nebenbei oft eiformige, bie ber letigenannten Form oft febr viel elliptische, und bie elliptischen geben oft in bie Lanzettform über, boch tritt bei Betrachtung eines gangen Baumes eine beftimmte Beftalt an ber Mehrzahl ber Blatter immer hervor. Die Sorten mit breitelliptischen Blattern bilben bie fcmierigfte Claffe, boch ift bie Form ber Blatter, g. B. von Diel's Butterbirn, mit ihren ftart nach bem Stiele ju verschmalerten Blattern, febr intereffant. Sie ift aber nicht immer fogleich zu finben; fo find bei ber als Beispiel noch genannten Sparbirn und Gblen Monchsbirn immer jugleich noch runbliche, eiformige und elliptische Blatter vorhanben und es zeigt nur ein Theil bie breitelliptifche Form, bie aber bann gerabe am meiften in bie Augen fallt und woburch fich bie Sorte fenntlich macht.

Ferner ist bemerklich zu machen, daß je nach ber Triebigkeit bes Baumes mehrsach Abweichungen in ber Form ber Blätter wahrs zunehmen sind. So nimmt z. B. Erzherzogs Carls Winterbirn, welche an älteren Bäumen rundliche Blätter hat, an ben in ber Baumschule stehenben, noch rasch treibenben Bäumen die eirunde Blattsorm an, Calebasse Bosc dagegen, beren Blätter eirund sind, zeigt eiförmige, wenn der Baum nicht kräftig vegetirt und es wird überhaupt in den betreffenden Angaben von der Blattsorm einer und der andern Sorte, wie sie den Beschreibungen hinzugefügt sind, später eine Correction nöthig sein, weil zu den Beobachtungen nicht ein ganzer Baum, sondern oft nur ein schwach vegetirender Probezweig

gebient hat. Inbessen werben die bekannteren, langer beobachteten Sorten richtig sestgestellt sein, nur moge man sich bei einer Beurstheilung weniger an junge, starktriebige, im Schnitt gehaltene Baume, sondern an die mehr zur Ruhe gekommenen alteren Standbaume halten. Wenn nun aber auch die angegebenen Abweichungen der somit versuchten Classification der Birnen nach den angegebenen Blattsormen vorerst noch Schwierigkeiten entgegenstellen, so durften diese doch zuleht durch fortgesetzte Beobachtungen zu beseitigen sein. Die Angabe der Form und Beschaffenheit der Blätter u. s. w. bei jeder Sorte wird übrigens immerhin nützen, denn man kann sich bei ausmerksamer Betrachtung daran gewöhnen, eine ziemliche Menge von Arten bloß an der ihnen eigenthümlichen Begetation und Blattsform zu erkennen.

Rachft ber Form ber Blatter ift nemlich auch bie Bolle an benfelben als eines ber beften und gemiffe Sorten befonbers daratterifirenbes Merkmal ftets zu bernafichtigen, allein es find nur biejenigen als wollig ju betrachten, bei welchen ber genannte Ueberaug von Enbe Juli an noch ficher au erkennen ift. Denn es treis ben im Frühling febr viele Arten mit wolligen ober filzigen Blattern auß ben Anofpen auß, bie ben wolligen Ueberzug fpater wieber verlieren, und es behalt ibn nur etwa ber fechste Theil ber fammtlichen Sorten. Womoglich ift babei mit anzugeben, ob bie Wolle auf beiben Blattflachen ober nur unterhalb, befonbers am Blattfaume und an ber Mittelrippe porhanden ift, auch ob nicht mehr= fach alatte Blatter, wie es fast immer ber Fall ift, bagwifchen por-Sorten, an beren Baumen bloß einzelne wollige Blatter gefunden merben, wie es ofters icon in Folge von unvolltommener Musbilbung besonders in ichlechten Sommern portommt, find nicht als wollig zu bezeichnen.

Das Gezahnt: ober Gangranbigsein ber Blätter ist ebenfalls ein ziemlich constantes Merkmal bei ben meisten Sorten. Bei benen mit gangranbigen Blättern kommen gewöhnlich nebenbei auch Blätter vor, bie an ihrer Spike, boch aber auch nur meist verloren gezahnt sind. Um die erwähnte Beschaffenheit überhaupt sicher zu erkennen, muß man bas Blatt auf seiner untern Fläche bestrachten, wo die auf erstem Blick sich barstellenben Zähne oft nur als kleine buchtige Einbiegungen erscheinen. Sezahnt ist bas

Blatt, wenn wenigstens von feiner Mitte an Ginfcnitte an feinem Ranbe fichtbar finb. - Diese Ginschnitte werben im Allgemeinen Rabne genannt. Wenn biefe letteren jeboch ftart nach vorne gerichtet find und eine von ber Spite bes Bahns aus nach ber Mittelrippe bes Blattes gezogene Linie ben Rahn felbft nicht mehr trifft, fo mirb bas Blatt als gefägt bezeichnet. Es ift biefes bei ben Apfel- und Birnblattern meiftens ber Fall, weghalb ber letiermabnie Ausbrud in ben Befdreibungen am meiften wirb gebraucht werben. - Auch nach Linné, resp. Willd. Editio IV, hat Pyrus communis "folio ovata serrata."

Blathe.

Die Bluthe bes Birnbaumes entwidelt fich in ber Regel 8-14 Tage fruber als bie Apfelbluthen und es findet nicht ein fo groker Unterfcieb, wie bei ben verschiebenen Apfelforten Statt, bag man bie Birnen in Fruh- und Spatblugenbe unterfcheiben modte. Die Rarbe ber Blumenblatter ift weiß, bei gemiffen Gorten aber rothlich überlaufen, befonbers por bem Aufbrechen. Much bemerkt man Unterschiebe in ber Groke und Korm und in bem Beöffnetfein ber Blumenblatter, je nach ben einzelnen Arten. Ginige Birnen, wie Frube Schweizerbergamotte und Gelbgraue Rosenbirn, blaben ofters balbaefullt, inbem fich ein Theil ber Staubfaben in Blumenblatter vermanbelt. Bei mehreren ericheint, besonbers wenn bie erfte Bluthe fehlichlagt, gegen Johannis eine zweite, fo bei Marie Louise, Sommermunbnetbirn u. f. m., und es gibt fogar eine Art, bie vorzugsweise fich fo verhalt und beghalb auch "Amei Ral tragende Birn" genannt wird. Jeboch erlangt biefe zweite Frucht in ben meiften Rallen nicht bie geborige Ausbilbung und Braudbarteit.

Die Fruchtbarteit bes Birnbaums ift in ber Regel Bruchtbarfeit und Dauer. groß und es zeichnen fich barin, mas bie feineren Sorten betrifft. bie aus ben neueren Samenguchten in Belgien hervorgegangenen por ben alteren frangofifchen Birnen meift vortheilhaft aus. Doch haben fich ihre Baume immer noch wenig an bas beutsche Rlima gewöhnt; in ben falteren Gegenben find fie meift nicht recht bauer: haft und unterliegen balb einem ober bem anbern harten Winter, wie es bei ben alteren Sorten, St. Germain, Beurre gris, Beurre blanc etc. boch icon weniger ber fall ift. Man muß fie meiftens nieberftammig als Byramiben ober an Spalieren erziehen

und fortmabrend im Schnitt balten, bamit fie ihre Lebenstraft nicht por ber Beit erfcopfen. Doch find es nicht gerabe nur Sorten. bie aus ben instematisch betriebenen Rernsaaten bes Berrn van Mond hervorgingen, welche fich fo verhalten und von welchen er, aber auch, wie es icheint, feine Rachfolger, geneigt find angunehmen, baf an ihnen bie Tragbarteit vermehrt, aber bie Lebenstraft verminbert merbe. Inbeffen merben bie Baume ber meiften Sorten in ben milberen Gegenben von Deutschland fich ichon bauerhafter als unter ben biefigen Berhaltniffen bezeigen, mo gmar bie Sommer nicht weniger icon und warm, wie anbermarts unter gleichem Breitegrabe find, mo ober bie Ralte im Winter bismeilen bobe Grabe erreicht, inbem bas Thermometer öfters unter 20 0 R. berabfintt, und ber Temperaturmechiel im Nachminter au ftart ift, jo bag gartlichere Obitforten bei freiem Stanbe es gewöhnlich nicht lange außhalten. \*) Jahn.

### II.

## Shfteme, auf die bei der Beschreibung der einzelnen Birnensorten hingewiesen ift.

A. Das Diel'iche Buftem. (Diel. Erftes Seft, Birnen. 6. 25.) Es befteht aus 6 Claffen, hat in jeber Claffe 3 Ordnungen und in jeber Ordnung 3 Gefchlechter in folgenber Beife:

### I. Claffe.

Butterhaftichmelzenbe, fehr geschmadvolle Birnen, bie sich im Rauen geräuschloß auflösen. — NB. Enthält bie eigentlichen föstlichen Tafelfrüchte.

II. Classe.

- Saftreiche gefchmadvolle Birnen, beren Fleisch im Rauen etwas ober ziemlich raufchend ift, fich aber boch gang auflost. NB. Enthält ebenfalls toftliche ober boch vortreffliche Tafelbirnen.
- \*) Wie herr Superintendent Oberdied hiezu bemerkt, ist es in seiner Gegend in solcher hinsicht schon anders. Die betreffenden zum Theil schon von Diel beschriebenen Sorten überstehen die dortigen Winter gut und liefern auch allermeist hochstämmig schon volltommene und chamachafte Früchte, boch werden die letteren auch dort auf Pyramide noch besser.

### IIL Claffe,

Saftreiche ober boch saftig geschmadvolle Birnen, beren Fleisch im Rauen ablnadt — Poires cassantes — und sich nicht, ober nicht gang auflöst. — NB. Enthält theils Tafelfrüchte, theils auch nur vortreffliche Früchte für die Dekonomie.

#### IV. Claffe.

hinreichend saftige Birnen, mit markigtem ober etwas schmierig schleimigem Fleische, jedoch gewürzhaft und im Mund schmelzend, aber ohne erhabenen Geschmad. — NB. Man könnte diese ganze Classe die Schmeerbirnen nennen. Sie enthält mehr Früchte für die Dekonomie, als zum seinen rohen Genuß.

### V. Claffe.

Birnen mit faftigem ober trodenem Fleifche, von Gefchmad aber fabe. — NB. Enthalt blog Früchte für bie Deconomie.

#### VI. Claffe.

Birnen mit hartem rübenartigem Fleische, zum rohen Genuß unbrauchbar. — NB. Enthält bie besten Rochbirnen für ben Binter.

Die Orbnungen beziehen fic auf bas Berhältniß ber Sohe ber Frucht zu ihrer Breite. und lauten:

#### 1. Orbnung.

Der Durchmesser ber Breite ift größer, als ber ber Sobe.

— NB. Richt selten wird man zwar bei biefer Ordnung einzelne Birnen von ber nemlichen Sorte finden, die in die zweite Ordnung gehörten, aber ber größere Theil derselben bestimmt fle hierher.

#### 2. Orbnung.

Der Durchmeffer ber Sobe und Breite ift gleich, ober bie Dobe beträgt nie über 1/4" mehr als bie Breite bei ben hauptformen ber Frucht.

### 3. Drbnung.

Der Durchmeffer ber bobe ift icon in die Augen fallend großer, als berjenige ber Breite, und muß wenigstens immer 3/4" langer fein.

Die 3 Gefchlechter in jeder Ordnung merben burch die Reifzeit gebildet und sonach in jeder Ordnung a) Commerbirnen, b) herbftbirenen und o) Binterbirnen unterschieden (beren Begriff oben C. 10 und 11 schon entwidelt ift).

In feinen Beschreibungen gibt Diel bet jeber einzelnen Frucht ben Rang an, welcher berfelben zukommt, und zwar ftellt er bie besten Früchte in ben allererften Rang. Früchte vom ersten Rang find zwar auch Tafelefrüchte, boch icon weniger qut. Früchte vom zweiten Rang und auch

vom britten find Birthschaftsfrüchte und tein eigentliches Tafelobft, wenn auch mehrere barunter jum rohen Genuß noch geeignet find.

Den Aleberstuß ber vierten bis sechsten Classe mag Diel späterhin selbst gestlhtt haben, benn er hat in ben früheren heften seines Wertes selbst nur wenig, in ben julett erschienenen Banbosen keinen Gebrauch mehr bavon gemacht und auch wir werben, wie Liegel (bessen system. Anl., Wien 1825), bei hinweisung auf bas Dieliche System von ben erwähnten letzen Glassen Umgang nehmen und in die III. Classe alle Früchte mit sestem, nicht schwelzgendem ober unlöslichem Fleische einreihen.

## B. Inftem von Lucas.

(Luc, bie Rerrobftf. Burttemb. Stuttgart, 1854, G. 12.)

Alle Birnen gerfallen junächst in zwei hauptgruppen:

A. Tafelbirnen (alle Birnen, Die jum Rohgenuß fetr gut find und welche Diel als fcmelgend ober halbicomelgend bezeichnet).

B. Birthichaftsbirnen (alle, die jum Rofigenuß nicht ober mur ziemlich geeignet find und beren Berth in ihrer Berwendbarkeit für ben Haushalt, zum Dorren und zu Moft besteht).

Jebe biefer Gruppen wird nach ber Reifzeit eingetheilt in

a) Commerbirnen, b) Herbstbirnen, o) Binterbirnen. — Sommerbirnen (Diel's I. Geschlecht) reifen von Juni bis Ende September; Herbstbirnen (Diel's II. Geschlecht) zeitigen von Anfang Oktober an und haben bis Mitte November ihren wahren Reifpunkt erlangt. Binterbirnen (Diel's III. Geschlecht) sind die von Mitte November an ihre volle Reife erlangenden Birnsorten. (In den letzten beiden Abtheilungen ist also einiger Unterschied gegen Diel.)

Diese 3 Abtheilungen spaltet Lucas wieder nach ber Form in 1) Lang. liche und 2) Rundliche Birnen. — Länglich ift, wo der Länge-Durchmeffer ben der Breite übertrifft (Diel's Ordnung III.). Rundlich, beide Durchmeffer sind gleich oder der Breite-Durchmeffer ist größer als der Länge-Durchmeffer. (Diel's Ordnung I. und II.)

hierdurch erhalt man, wie die folgende Uebersicht lehrt, 12 Claffen. Die 6 erften Claffen, die Tafelbirnen, werden je in 2 Ordnungen, nemlich 1) Bartfleifchige und 2) Murbfleifchige unterschieden. Bartfleifchige find die butterhaftschweizenden, murbfleifchige die nicht volltommen schweizenden und gewöhnlich auch weniger saftreichen Birnen.

Die 6 Claffen bes Wirthschaftsobstes zersallen in 1) hartfleischige (mit ziemlich ober wirklich sesten, rübenartigem Fleische), 2) herbstsleischige (mit zusammenziehenbem herben Safte, nur zum Rochen und zur Rostbereitung taugliche Früchte). — Jebe Ordnung hat noch 2 Unterordnungen und zwar je nach der Beschaffenheit des Relches, ob dieser 1) blättrig und vollommen ober 2) hornartig und unvollständig ift. — Durch folgende Darstellung mirb das Ganze noch beutlicher werden.

## Nebersicht der Classification nach Lucas.

Claffe L Längliche Commertafelbirnen.

- " II. Runblide
- . III. Längliche herbsttafelbirnen.
- " IV. Runbliche
- , V. Längliche Bintertafelbirnen.
- " VI. Runbliche

Jebe biefer 6 Claffen gerfallt wieber in 2 Ordnungen: 1) Bartfleis foige, 2) Marbfleifchige Birnen. Jebe biefer Ordnungen hat zwei Unterordnungen:

- a) mit blattrigem vollommenem Reld.
- b) mit hornartigem unvollfommenem Reld.

Claffe VII. Langliche Commer. Birthichaftsbirnen.

" VIII. Runbliche

..

- IX. Langliche Berbft : Birthichaftsbirnen.
- , X, Runbliche
  - XI. Längliche Binter: Birthichaftsbirnen.
  - XII. Runbliche

Bebe Diefer 6 Claffen gerfallt in 2 Drbnungen: 1) Sartfleifdige, 2) Derbfleifdige Birnen. Bebe biefer Drbnungen bat 2 Unterorbnungen:

- a) mit blättrigem pollfommenem Reld.
- b) mit hornartigem unvollfommenem Relch.

## C. Syftem von Jahn.

Diefer nimmt zur Eintheilung die Begetation der Baume und stellt nach ben von ihm unterschiedenen 6 Blattformen, wie sie vorne S. 14 geschildert find, ebensoviel Classen auf. Es haben also die Birnen in seiner

Claffe I. Baume mit runblichen Blattern.

- " II. " eirunden
- " III. " " eifdrmigen "
- " IV. " " elliptischen " ... breitelliptischen
  - , V. " " breitelliptischen " , VI. " " lanzettförmigen "

Bur weiteren Trennung ber so gebildeten Classen benutt Jahn bie Reiszeit ber Früchte und gewinnt so, indem er die letteren nach Sommers, herbst- und Winterbirnen unterscheibet und sich dabei an die von Diel gegebene Erklärung des Begriffs hält, für jede Classe 3 Ordnungen, welche durch die beigefügten kleinen beutschen Lissern ausgedrückt werden. — Es genügt hienach die kurze Auseinandersehung, wenn es in dem Folgenden 3. B. bei der Birne Rr. 1, bei der kleinen Muskateller heißt: II, 1. Jahn, das der Baum derselben eirunde Blätter hat und die Birne eine Sommers

frucht ist ober bei Kr. 3 ber Grünen Wagbalene: III, 1. Jahn, daß deren Baum eiförmige Blätter besitzt und die Birne ebenfalls im Sommer reist u. s. w.

Jahn halt bafür, baß späterhin, wenn immer noch mehrere Arten nach ihrer Blattsorm sestigestellt sind, eine Classifikation, bei welcher man die Gestalt ber Früchte voransett und nach Beschaffenheit des Fleisches Familien bildet, die dann weiter nach ihren Blattsormen unterschieden werden, sich des meisten Beisalls erfreuen dürfte. Denn man wird bemerken, daß die Form der Blätter in keiner Beziehung zu der Form oder zu dem Fleische und zu dem Geschmade der Früchte sieht, so daß also die einzelnen Arten der bereits theilweise schon von Diel, und den Autoren vor ihm, unterschiedenen Gruppen von Bergamotten, Pomeranzenbirnen, Russelets u. s. w. bei der obigen Eintheilung in den verschiedenen Classen sich vertheilt sinden. In der besprochenen Beise würden sie aber wieder zu Familien vereinigt werden können.

Die im vorliegenben hanbbuch befolgte Aufzählung ber Sorten nach ber Reifzeit erschien bem ursprünglichen Plane angemeffen, nach welchem keinem Systeme ber Borzug gegeben werben sollte. Dittrich hat in seinem handbuch bei ben Birnen bieselbe Anordnung befolgt, und es find auch die meisten größeren beutschen und auswärtigen Obstverzeichnisse in gleicher Beise eingerichtet.

Bon Abkarjungen, die in Beschreibungen gebraucht wurden, bedarsen vielleicht solgende noch der Umschreibung: Alb. de Pom. — Album de Pomologie par A. Bivort. 4 Bde. Brüffel 1847—51. — Aug. t. G. M. — Augemein teutsches Gartenmagazin. — Ann. de Pom. — Annales de Pomologie etc. 5 Bde. Brüffel 1853—57. — Biv. — Bivort. — L. oder Lieg. — Herr Apotheter Dr. Liegel. — Lyon. Ber. — Bericht über die Berssamkung französischer Pomologen in Lyon von Behrens in Ronatsschrift IV. G. 121. — Raumb. Ber. — Bericht über die Raumburger Ausstellung von Pros. Dr. Karl Roch, Berlin 1854. — Gothaer Ber. — Bericht über die Ausstellung in Gotha, von demselben. Berlin 1858. — Kon. oder Wonatsschr. — Pomologische Monatsschrift von Oberbied und Lucas. — D. oder Oberd — Herr Superintendent Oberdied. — X. D. G. — Sidlers teutscher Obstrgärtner. — Zints Pom. plot. — Pomarium piotum, enthält viele vom Hofmaler Sänger in Meiningen 1739 und folgende Jahre gemalte Früchte aus des Cons.-Raths Zints Gärten das.

## No. 1. Rleine Mustateller. III, 2. 1. Diel; II, 2 a (b). Luc.; II, 1. Jahn.

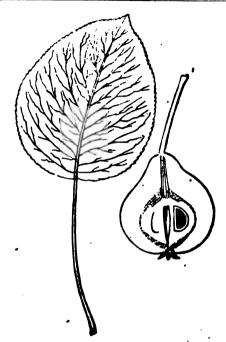

Rleine Muskateller. Diel. + S.

Deimath und Bortommen: Diese nur wegen ihrer Frühreise interessante, Meine Birne findet sich bei ben altesten, auch beutschen Bomologen und ist auch in der Gegend von Meiningen schon lange bekannt.

Literatur und Synonyme: Diel beschreibt sie im VIII, Heft S. 149 als Kleine Mustatellerbirne. Sieben in's Maul. Petit Muscat. Bept en gweule. Duhamel III. t. 1. Im T. D. G. I. S. 60. Taf. 5 ift sie als Kleine Mustatellerbirn beschrieben und abgebildet, Auch hat sie Christ im Howd. S. 197 und Dittr. Bb. I. S. 525 in der vollständigen Pomolog. von 1809 Pro. 103,

Se ft alt: bie Birne ift bochftens 1" groß, öfters noch tleiner, freifelformig, nach bem Stiele ju tegelformig ober ichmach birnformig.

Reld: offen, blattrig ober auch hornartig und zuweilen gang fehlenb, meift flachstebenb.

Stiel: bis 11/2" lang, obenauf mit etwas Rleffchringeln.

Schale: gelblichgrun, spater hellgelb, mit erbartiger Rothe, mit feinen Buntten und etwas Roft.

Fleisch: gelblich weiß, tornigt, abknadent, von füßem starten Mustatellergeschmad.

Rernhaus: ziemlich groß, schwachhohlachsig, Fächer geräumig, meist mit zwei unvolltommenen und halbweißen Kernen.

Reife und Nutung: fast Anfang Juli, in Meiningen gewöhnslich Mitte Juli, boch bisweilen je nach ber gerade herrschen Bitterung auch später, so war sie 1858 ben 24. Juli mit ber Abbons-Birn und Grünen Magbalene ju gleicher Zeit reif. Sonft ist es bie frühste von allen mir zur Zeit bekannten Sorten.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe wächst start und ist gesund, trägt seine Aeste einzelnstehend und ziemlich wagrecht, sie sind aber dicht mit Quirlholz besetzt und er trägt überhaupt buschemeise. Im Alter werden die Zweige gewöhnlich etwas grindig. — Blätzter eirund, an älteren Bäumen fast rundlich, kurz gespitt, 13/4" breit, fast 2" lang, meist etwas herzsörmig, glatt, nur hie und da am Rande etwas wollig, sein-stumps gesägt, ziemlich dunkelgrün, doch nur mattglänzend, schwach schiffsormig, die Spitze etwas zurückgebogen. — Blüthenknospen ziemlich groß, kegelsörmig, stumpsgespitt, dunkelsbraun. — Som merzweige olivengrün, gegenüber geröthet, mit zahlereichen seinen weißgelben marzigen Punkten.

### No. 2. Fruhe Gaishirtlebirn. II, 3. 1. Diel; I, 2 b. Buc.; II, 1. Sahn.

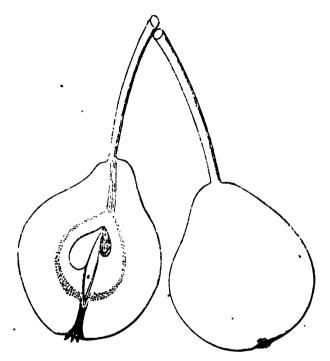

Frühe Saishirtlebirn. Lucas. . +. S.

Heimath und Bortommen: Findet sich ziemlich häufig auf ben Baumgutern im Nedarthal und wird als einträgliche gute Marttsfrucht gerne bort gepflanzt.

Literatur : Lucas Rernobftf. C. 155.

Geftalt: eiformig, nach bem Stiele zu legelformig ober schwach birnformig, ober, wie Lucas meint, überhaupt rouffeletformig, 11/2" breit, 13/4" lang.

Reld: unvolltommen, hornartig, flach. Stiel 11/2" lang, etwas gebogen, meist obenauf, wie eingestedt.

Schale: gelblichgrun, fpater citronengelb, sonnenwarts mit bunnem ftreifigen truben Roth und zahlreichen feinen, grauen, im Roth rothumringelten, Buntten und balb größeren balb kleineren Rostffleden.

Fleifch: weiß, fornigt, ziemlich faftreich, halbschmelzenb, von angenehm gewurztem Budergeschmad. Rern haus: ziemlich groß, bochlachfig, mit ziemlich großen Fachern und meift volltommenen, boch wenigen Rernen.

Reife und Nugung: Enbe Juli zugleich mit ber Abbonsbirm ober 8 Tage früher. Ift bei Lucas bie frühste Birn. — Gegen bie Wahre Gaishirtenbirn, ber sie außerlich abnlich sieht, hat bie hier vorsliegenbe einen langeren Stiel, einen hornartigen Relch und frühere Reife, auch ist bas Fleisch in ber Gute geringer.

Eigenschaften bes Baumes: berfelbe treibt lange, schlanke, gebogene Aeste, bilbet eine unordentliche, eirunde Krone und ist sehr fruchtbar. — Die Blätter, die mir Lucas gütigst mit der Zeichnung sandte, sind schon eirund mit sanst auslausender Spike,  $1^1/2^{\prime\prime}$  breit,  $2^1/2^{\prime\prime}$  lang, nach dem Stiele zu ganzrandig, die vordere, größere Hälste aber ist seine, ziemeich scharf gesägt, glatt. Die und da scheinen die Blätter am Stiele etwas herzsörmig ausgeschnitten zu sein. Der Blattstiel ist dunn,  $1^1/4^{\prime\prime}$  lang.

3.

No. 3. Grüne Magbalene. II, 2 (3). 1. Diel; I, 1 a. Luc.; III, 1. Jahn.

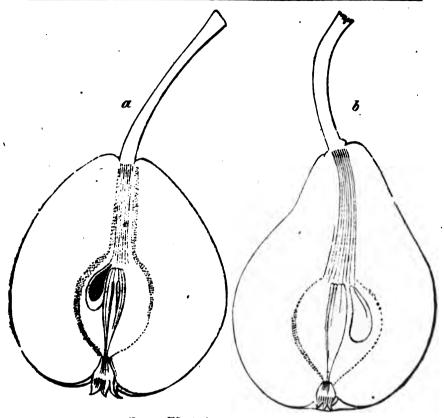

Crune Magdalene. Diel. \*\* † S.

Seimath und Bortommen: Diel erhielt fie aus ber Parifer Carthaufe als Poire Madeleine. Sie ift aber bereits vielfach, jeboch auch unter anderen Ramen in Deutschland verbreitet.

Literatur und Synonyme: Diel III, S. 22 bie Grüne SommerRagdalene. — Chrift Howb. S. 192. T.D.S. I. S. 182. Taf. 10, boch wohl bie richtige, sie bleibt nur in ungedeiblichen Jahren klein und baut sich kürzer. Seist im Württembergischen vielsach Glasbirn, geht anderwärts auch als Grüne Rargarethenbirn und als Größe frühe Jakobibirn. — In Frankreich und Belgien kennt man sie auch als Citron des Carmes, und es existit wohl überhaupt keine andere Sorte bes letteren Ramens, obgleich Diel (R. Rernschfl. IV. S. 200) bem widerspricht. — Auch Oberd., Ron. II. S. 180 und D. Flotow Ron. IV. S. 333 und die früheren Autoren halten die Carm eliter Eitronenbirn such undt verschieben. Knoop nennt soon die Ragdalene nebensbei auch Impératrice und Franche Kaiserin. — Rasserin und Citron musqué nennt sie ebenso noch Christ. Rach bem Lyon. Bet. sind Petite Mag-

deleine und St. Jean Syn. ber Citron de Carmes, nach bem Lond. Catal. auch noch Rose Angle Early. — Rach Oberb. hat Diel die Magdalene auch als Deutsche langstielige Weißbirn mahrscheinlich nochmals beschrieben. Mon, III. S. 167.

Geftalt: veränderlich, wie oben a zeigt eirund, ober wie b, nach bem Stiele zu etwas verlängert und mehr birnförmig. — Etwas unter ober über 2" breit und bis  $2^3/_4$ " hoch.

Reld: grunblattrig, etwas wollig, offen, feicht, meift in Falten.

Stiel: grun ober braun, gewöhnlich ichmach vertieft.

Schale: hells ober gelblich grun, mit bunkeler gruns, sonnenwärts selten röthlich umkreisten Punkten, und zuweilen etwas Roft.

Fleisch: gelblichweiß, fein, saftig, mehr ober weniger schmelzend, von erhabenem, fein sauerlich-sugem (nach Diel Mustateller-) Geschmad, auch riecht die Frucht in ber Reise angenehm.

Rern haus: ftart hohlachfig, tleintammrig, mit meift unvolltome menen Rernen.

Reife und Rugung: Ende Juli ober Anfang August, auch bisweilen schon Mitte Juli. Wegen ihrer frühen Reife recht schätzens= werth.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe mächst in ber Jugend trästig mit dicht mit Quirlholz besetzen, zerstreutstehenden, Aesten und ist reichlich tragbar. Er ist aber gegen hohe Kältegrabe empfindlich und verlangt geschützen Stand. — Sommerzweige grünlich rothe hraun, oft start bunkelviolettroth, graus ober schmutzigweiß punktirt. — Blätter länglich eifdrmig, bei starkem Triebe auch eirund, disse weilen am Stiele keilförmig, sanstigespitzt, glatt, regelmäßig sein scharf gesägt, am Raube etwas wellensörmig, wahrhaft schiffstmig (bessonders da die Spitze des Blattes etwas ausgerichtet sicht), dunkels grün mattglänzend, meist an den ausgerichteten Stielen wagrecht stehend. Stiel bunn, dis 1½ 'lang, Blatt beshalb im Binde leicht beweglich. — Blüthenknospen eirund, stumpssitz, gelbbraun, meist etwas braunwollig.

Bon biefer Birne gibt es eine banbartig gestreifte Abart, bie Citron des Carmes panaché. Sie foll später beschrieben werben.

NB. Die Abbildung wurde aus Mon. III. S. 360 entnommen und auch die von herrn v. Flotow S. 335 gegebene Beschreibung benutzt.

## No. 4. Sänertiche Margarethenbirn. III, 2 (3). 1. Di ; I (III), 2 b. Luc.; II, 1. 3.



Sauerliche Margarethenbirn. Diel, . + S.

Deimat'h und Vorkommen: Diel benannte eine im von Stein'schen Garten zu Rassau aufgesundene Sorte so nach ihrem sauer-lichen Geschmad. (Diel Heft V. S. 146.) — Ich sand bie vorliegende Birne als Margarethenbirn in einem hiesigen Garten und möchte sie nach ihrem Geschmad für diese Diel'sche Sorte halten, oder sie kann wenigstens die letztere, die, wie es scheint, verloren gegangen ist, als eine bessere Frucht ersehen.

Gestalt: Diel beschreibt sie als rund eiförmig, aber auch sehr oft länglich kegelförmig, um den Kelch plattrund, nach dem Stiele zu ohne Eindiegung, bald kurz abgestumpst, bald aber auch kegelförmig mit wenig ober mit abgestumpster Spize; klein,  $1^{1/2}$ " breit und nur etwas weniger hoch, doch nicht selten 1/2" länger. — Bon dieser Angabe weicht meine Sorte nur durch ihre nicht ganz plattrunde Form und durch eine geringe Eindiegung nach dem Stiele zu ab.

Reld: klein, etwas hartschalig, halboffen (bei ber vorliegenben ganz offen), flach (ohne alle mahre Einsenkung nach Diel), mit etwas Falten ober Perlchen.

Stiel: holzig (boch grun), 1 bis 11/4" lang, obenauf ober wie eingestedt, mit einigen Reifchringeln.

Schale: glatt und ziemlich glanzend, gelblich hellgrun, selten mit etwas erbartiger Rothe (an ber vorliegenden fast nie), und mit kaum bemerkbaren Punkten (bie sich ber Beschreibung nach auch nur auf ber Sonnenseite durch röthliche Umkreisung beutlich machen), doch öfters mit etwas verlorenem Rost.

Fleisch: mattweiß, körnigt, ums Kernhaus bisweilen feinsteinigt, abknadenb, saftvoll, etwas fauerlich (nach Diel fast etwas herbe und einschneibenb), boch immer noch von angenehmem sußsauerlichen, wenn auch nur schwachgewurzten Geschmad.

Rernhaus: schwachhohlachfig, Rammern enge, mit tleinen voll- tommenen schwarzen ober noch halbweißen Rernen:

Reife und Rugung: Ende Juli ober Anfang August, je nach ben Sommern auch bisweilen etwas später. — Ist immer noch eine zum Robessen brauchbare und wegen ihrer Frühreife ber Fortpflanzung werthe Frucht.

Eigenschaften bes Baumes: er ist gesund, wird aber nur mittelgroß, ift reichlich und fast alljährlich tragbar, also auch in letterer Beziehung ganz geeignet. — Blätter eirund, mit meist etwas langgezogener Spike, 13/4" breit, 21/2" lang, glatt, ganzrandig ober nur an der Spike gesägt, mehrsach wellenförmig am Rande gebogen. — Blüthenknospen etwas länglich kegelförmig, ziemlich scharf und stechenbspik, oft etwas gelblich wollig. Sommerzweige röthlich gelbbraun, gegenüber mit Grün gemischt, schwach sein weißgrau punktirt.

No. 5. Eble Sommerbirn. II, 3. 1. Diel; I, 2 b. Buc.; II, 1. 3abn.

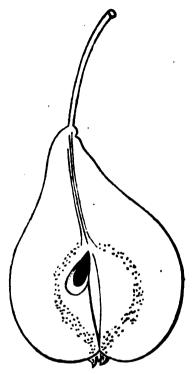

Edle Sommerbirn. Liegel. . + S.

Heimath und Borkommen: Liegel erhielt sie von Herrn Donauer, t. t. Lieutenant in Coburg, 1846 unter bem Ramen Poire noble d'été.

Literatur: Liegel beschrieb fie in seinen neuen Obstsorten S. 83. — Bergl. auch Oberb. in Mon. I. S. 82. — Oberb. erhielt fie brieflicher Mittheilung zu Folge bereits auch als Frühe volltragende Englische Sommerbirn.

Gestalt: ber Beschreibung nach fast mittelgroß, spistegelsormig, an dem  $^2/_3$  nach oben liegenden Bauch flach abgerundet, nach dem Stiele zu start eingebogen und mit langer Spize endigend. — Nach der von Lucas gelieserten Zeichnung, wie sie oben vorliegt, daut sich die Birne auch schon länglich birnsormig, und mist so in der Breite sast  $1^1/_3$ ", und in der Länge  $2^1/_4$ ". — Liegel gibt die Größe auf  $2^1/_2$ " und die Dick  $1^{11}$  an.

Reld: meift blattlos, offen und ziemlich tief, seicht eingefentt.

Stiel: lang, mißt über 1", oft faft 11/2", obenauf.

Schale: fein und bunn, icon hellgelb mit grauen Puntien, oft mit leichtem Anflug von Rothe und von bunnem Roft.

Fleisch: weiß, etwas gröblich, murbe, im Kauen rauschenb, fast schmelzenb, saftig, von sehr lieblichem, nach Oberdied mertlich gezuderten Geschmad.

Rernhaus: groß mit Heinen volltommenen Rernen.

Reife und Rugung: sie zeitigt im ersten Drittel bes August und halt sich 14 Tage, wird bann langsam teig. Liegel bezeichnet sie als I. Ranges wegen Schönheit und guten Geschmacks, obgleich sie kein ganz schwelzenbes Fleisch hat. Sie komme in Größe, Farbe, Form und Reise ber Hannoverischen Jakobibirn nabe. — Auch Oberdieck beschreibt sie als sehr schähbar.

Eigenschaften bes Baumes: Liegel gibt barüber nichts an, boch wächst ein junger Baum in meinem Garten fraftig und ziemlich start, er lieferte aber noch keine Früchte. Die Zweige bekam ich von Liegel. Die Blätter sind hienach (auch wie sie herr Lucas ber Zeichsnung beilegte) eirund. mit auslausender oder halb aufgesetzer Spize, ziemlich breit,  $2^1/4^{\prime\prime\prime}$  breit,  $3^1/4^{\prime\prime\prime}$  lang, oft etwas herzsörmig, glatt, seinsund schaftgesägt, doch oft auch undeutlich gesägt und ganzrandig, die Spize ist meist etwas seitwarts gedogen. — Blüthenknospen ziemslich groß, kegelsörmig, sast stechenbspiz. — Sommerzweige mit meist verdickter Endspize, grünlichgelbbraun, sonnenwärts röthlich angelausen mit seinen weißgelben Puntten.

No. 6. Grine Soverfwerber. I, 3. 1. Diel; I, 1 b. Que.; VI, 1. 3abn.

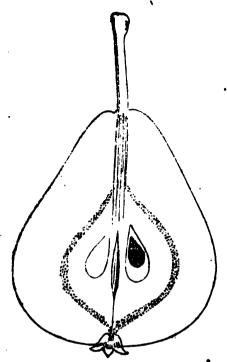

Brune Bonerswerder. Diel. \*\* †† ! G.

Heimath und Vortommen: Burbe mahrscheinlich in Hogerswerba in ber Nieberlausit aus Samen erzogen. Hat sich in Deutschland ziemlich bekannt gemacht und ist beliebt.

Literatur und Synonyme: Diel beschrieb sie als Grüne Hopers-werder, Grüne Hoperswerder Zuderbirn im Heft IV. S. 24, darnach Dittrich I. S. 540. Doch gab eigentlich Christ zuerst Rachricht von ihr. — Oberd. erhielt sie von Urbanet, als von van Rons abstammend, wahrscheinlich durch Reiserverwechslung als Inoommunicable (Monatsschr. I. S. 81) und schließt in seiner Anl. S. 354 neben ihrem Ramen als Synonym "Bonadine" ein, weil Pastor Benade in Hoperswerda sie zuerst hatte.

Geftalt: ziemlich tegelförmig, boch auch eirund, um ben Kelch schon abgeftacht, nach bem Stiele zu auf einer Seite etwas eingebogen und stumpfipit, 2" breit,  $2^1/2^{"}$  lang, in manchen Stücken ber Grünen berbstzuckerbirn abnlich.

Reld: Mein, oft fehlend, offen, in enger und schwacher, auf einer Seite oft niebrigerer Ginfentung.

Stiel: nicht ftart, 1/2" lang, etwas vertieft, oft neben einem Reischwulft.

Schale: glatt, bunn, schon grasgrun, ohne Rothe, auf ber Sonnenseite nur hie und ba schwach orangegelb, mit carafteristischen, starten, hellbraunen, buntelgrun umtreisten Puntten und meist etwas Rost
um Relch und Stiel.

Fleisch: mattweiß, feinkörnigt, in schlechtem Boben etwas steinigt um's Kernhans, boch saftreich, butterhaft, von sugweinartigem, etwas muskirtem, erhabenem Bergamottgeschmad.

Rernhaus: verhaltnigmaßig, fowachhohlachfig, mit meift volltommenen Rernen.

Reife und Rugung: Mitte August, hier in Meiningen oft Anfang September, 14 Lage. Bu jebem Gebrauche ju empfehlen.

Eigenschaft en bes Baumes: berselbe wächst lebhaft und stark, geht hoch in die Luft, doch stehen seine Zweige etwas einzeln. Ist an seinem gedrängt und quirlichtstehenden, dornähnlichen Fruchtholze und an seinen langen schmalen Blättern kenntlich. Kommt auch bei uns hochstämmig gut fort, und ist abwechselnd sehr fruchtbar, weßhalb er zur allgemeinen Anpstanzung ganz geeignet ist. — Blätter lanzetts förmig, mit meist langer und schafer, auslausender Spitze,  $1-1^1/4^{u}$  breit,  $2^3/4-3^u$  lang, glatt, seingesägt, schiffsormig und sichelsormig, auch am Rande etwas wellensörmig, ost mit seinen schwärzlichen Borsten an den Zähnen der Blätter. — Blüthenknospen länglich kegelsörmig, sanstzgespitzt. — Sommerzweige ost nach der Spitze hin verdickt und stufig, mit stark abstehenen Knospen, gelblich gründraun, gegenüber bräunzlich grün, seiner und gröber röthlichs oder gelblichweiß punktirt.

## No. 7. Damenbirn. II, 2. 1. Diel; I, 2 a. Suc.; III, 1 3ahn.

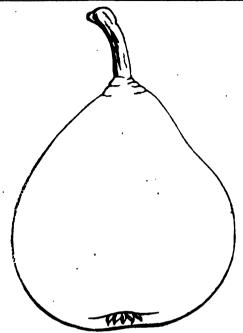

Pamenbirn. Dittrid. \* + S.

Heimath und Bortommen: Alte frangösische Birne, die schon Quintinge als Chere a Dame gehabt hat. Findet sich hie und ba in beutschen Garten und Baumschulen. In hiesiger Gegend ift sie noch aus früherer Zeit vorhanden.

Literatur und Synonyme: Dittrich I. S. 538 schreibt La Chair à Dame. Auch nennen sie einige Frauenfleisch birn. Mayer in pom. franc. S. 259. t. LXX. dagegen schreibt Chère à Dame und leitet mit Menage Chère vom Spanischen "Cara" "Gesicht" ab, obgleich boch "Cher, Chère lieb ober theuer" gewiß ungleich näher liegt. — Ehrist howb. S. 170 hat sie als Damen birn, La Cher à Dame mit den Syn. Chair à-Dames, Chère aux Dames, Chère-Adame, Chèradame, Cher Adame, Poire d'Adame, Poire de Madame de Madère, Chair de fille, Cher à fille, benen man auß dem T.D.S. XI, S. 271. t. 13 (wo sie recht schon abgebildet ist) noch die Syn. Cornemuse Milan ronde und als in Thusgengebrauchte Ramen Fürstenbirn, Böspenbirn (Respenbirn) zugessellen kann. — Knoop I. t. 5 hat als Damenbirn eine lange, ganz birnsormige, ziemlich start gerbthete, also nicht die Duhamel'sche Frucht.

Ge fta lt: runblich, nach bem Stiele zu kurzkegelförmig, ober auch etwas kreiselsörmig,  $2^1/4''$  breit,  $2^1/2''$  lang; Mayer hat sie, wie alle seine Früchte ungewöhnlich groß sinb, fast  $2^3/4''$  breit und fast 3'' lang abaebilbet.

Reld: turgblattrig, offen, geräumig, meift aber flach eingesentt.

Stiel: turg, bid, holzig, obenauf, fast stets mit starten Fleischringeln, bie sich noch an ihn anlegen, umgeben.

Schale: etwas bick, grunlich gelb, spater gelb, an ber Sonnenseite schon carminroth, hie und ba mit verlorenem Rost und häufigen grunen und graugelben Bunkten.

Fleisch: weiß, bruchig, später halbschmelzend, von angenehmem füßen, nach Sidler etwas calmusähnlichen Geschmad.

Rernhaus: fcmal, um's Rernhaus etwas fteinigt, Rammern enge und fcmal, mit wenig volltommenen Rernen.

Reife und Nutung: Mitte August, hier oft Ende August und bisweilen Anfang September, 14 Tage, selten 4 Wochen, wie Sickler angibt, ber sie zuerst genauer beschrieb. — Ist zum roben Genuß recht angenehm und wegen ihres schönen Aeußern als Marktfrucht sehr gesucht.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe wird mittelstart, wächst in der Jugend sehr kräftig, auch pyramidal, doch hängen die langen Aeste späterhin über. Er ist ziemlich fruchtbar und kenntlich vor Vielen durch seine starkwolligen Blätter und gelbbraunen, starkpunktirten Zweige.

— Blätter länglich eiförmig, an sehr triedigen Bäumen auch länglich eirund, mit meist etwas vortretender Endspike, groß,  $2^1/4-2^1/2^4$  breit,  $4^4$  lang, oft auch etwas lancettsörmig, sehr aussällig wollig, meist ganzrandig, am Rande wellensörmig gedogen.

— Blüthenknospen sehr groß, kurzlegelsörmig, sast rundlich, stumpsspik, lichtbraun, gelbwollig mit weißlichem Anslug, vor dem Entsalten im Frühling in der Sonne glänzend goldgeld.

— Sommerzweige sastzlich wollig, gerade, stark, ost nach der Spike hin verdickt und hier oft eine Blüthe tragend, abgerieden grünlichbraun, gegenüber röthlichbraun, mit oft sehr großen länglichen weißlichgelben Punkten.

## No. 8. Sommer-Gierbirn. II, 3. 1. Diel; I, 2 b. Luc.; II, 1. 3abn.

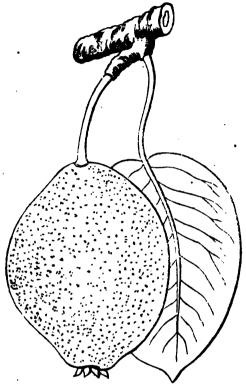

Sommer-Cierbirn. Diel. \* ++ ! G.

Heimath und Bortommen: Deutsche Frucht, bie auch Best e Birne genannt wird und früher besonders in der Wetterau und um Frankfurt, auch im Elsaß am meisten gebaut wurde, jett aber fast überall ziemlich verbreitet ift.

Literatur und Spnonyme: War den Franzosen nicht bekannt, oder wenigstens von dem, was in Frankeich damass als Poire d'oeuk ging, nach Diel verschieden. (Dessen heft I. S. 188.) — Mayer (Pomon krand. Nrd. 30, t. XXIV.) mennt sie Colmar d'été, Straßburger beste Bikn, Würzburger Sommercitronenbirn. — Als Pyrum ovatum hatte sie schon 306. Bauhin. Dittrich fügt ebenfalls Colmar d'été ihrem Ramen hinzu und Oberd. schreibt mir, daß eine Colmar d'été, die er auß Belgien habe, das wollige Blatt der vorliegenden zeige. — Duhamel III. S. 34 Poire d'oeuk. — Im K.D.G. (VI. 82. t. 19.) ist sie recht schon abgebildet. — In Württemberg wird sie auch Sausralssel genannt. (Luc. S. 157.)

Geftalt: eiformig ober noch mehr elliptisch mit etwas vorges ichobenem Relche, 2" breit und ftart 21/2" hoch, mittelbauchig, nach

Oben und Unten ziemlich gleich abnehmenb, boch nach bem Relche zu etwas mehr abgeftumpft.

Relch: tlein, halb offen, obenauf zwischen kleinen Fleischwärzchen. Stiel: ftart, bis 11/2" lang, meift trummgebogen, obenauf ober in einem kleinen Grubchen.

Schale: etwas rauh und start, gelblich grun, später etwas mehr gelb, mit rothlichem Anflug und sehr zahlreichen grauen Punkten, auch feinen Rostanflugen, besonders um den Kelch.

Fleisch: mattweiß, saftig (überreif schmierig), schmelzenb, boch im Rauen etwas rauschenb, von eigenthümlich zuckerartigem, mit seiner Saure vermischtem Muskatellergeschmack.

Rernhaus: etwas enge, vielternig, Rerne volltommen, fcmarg.

Reife und Rugung: Mitte bis Enbe Auguft ober Anfang Sep= tember. Etwas fruber abgenommen ift fie brei Wochen haltbar.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe wächst gut, wird groß und ist recht fruchtbar. Eignet sich deßhalb zu allgemeiner Anpslanzung, doch verlangt er milden Boden, sonst bleibt die Frucht klein und steinigt. — Ist an seiner düsteren Belaubung kenntlich, indem die Blätter wie mit Mehl bestäubt erscheinen. — Blätter eirund mit etwas vortretender Endspize, ost herzsörmig, ost auch eiförmig,  $1^1/2-1^3/4^{\prime\prime}$  breit, dis  $2^1/2^{\prime\prime}$  lang, oden und unten wollig, ganzrandig oder undeutslich und immer sehr seingesägt, ost etwas wellensörmig, die Spize meist halbspiralförmig zur Seite gebogen. — Blüthenknospen bick, kuzzkegelsörmig, stumpspiz, kastaniendraun, disweilen etwas wollig. — Sommerzweige etwas stusse, wollig, abgerieben, rehdraun, gegensüber gelbbraun mit vielen gelblichen warzigen Punkten.

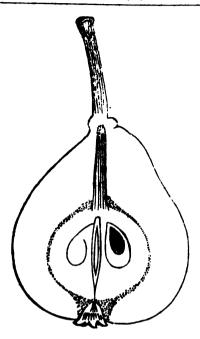

Theodore. Dittrid. . + G.

Deimath und Bortommen: Ich erhielt fie aus zweiter Sand von Dittrich und cultivire fie ichon gegen 10 Jahre.

Siteratur und Synonyme: Dittrich hat sie Bb. I. S. 565 und schildert sie nach Diels system. Berz. II. Forts. S. 90, wo sie als eine im August reissende, mittelgroße, schongeformte, schähdere Taselbirne mit butterhaft schmelzendem Fleische, (was sie aber hier nicht erlangt) unter Rr. 358 durz beschrieben ist. Die Herzingt gibt Diel nicht an. — Die vorliegende ist verschieden von einer Theodorovan Mona, welche, nach Biv. Alb. I. t. 18, van Rons erzogen, und nach seinem Sohne, dem Hogerichtsrathe zu Brüssel, benannt hat. Diese hat spätere Reise, nach dem Album im Oct. und Rov., hier wenigstend im Sept., und auch die Regestation berselben, wie ich sie von Kapeleu in Betteren empfing, ist verschieden.

Se ft a lt: eirund, nach dem Stiele zu tegelförmig, ober auch schwach birnförmig, bisweilen mehr länglich als die Abbildung zeigt, seiten wird sie an freistehender Pyramide 2" breit und 21/2" lang, wie Diel ihre Größe angibt.

Reld: groß und offen, turzblatterig mit etwas filzigem Anflug. Reldmunbung trichterformig, bei ben hochgebauten Früchten auch mehr rundlich und ballonformig.

Stiel: nach ber Birne zu grun, fleischig, soust braun, 1 300 lang, obenauf mit Rleischringeln.

Schale: glatt, boch etwas uneben, gelbgrun mit erbartiger Rothe, bie in voller Reife schones Carminroth wirb, mit grunlichen, im Roth gelblichweißen feinen Punkten.

Fleifch: gelblichweiß, faftreich, halbichmelzenb, meift noch eiwas raufchenb, von angenehmem, fauerlich füßen, fowachgewürzten Gefcmad.

Rernhaus: rundlich, burch seine Körnchen angebeutet, mit etwas hohler Achse, Fächer muschelformig, mit zum Theil noch weißlichen, nicht zu großen Kernen.

Reife und Nugung: gewöhnlich Enbe August, 1858 zum Theil schon ben 8. August reif. — Ist immer noch eine frühe und recht brauchs bare Marks und selbst Taselfrucht, die nur den Fehler der meisten Frühbirnen hat, etwas schnell mehligt und teig zu werden.

Eigenschaften bes Baumes: Die bamit verebelten Zweige zeigen ein sehr krästiges, gesundes Wachsthum und sind alljährlich, wenn sonst das Jahr nicht ungünstig ist, mit Früchten behangen. Jedenfalls gedeiht der Baum auch hochstämmig noch gut und bei der Tragbarkeit der Sorte dürste sie auch zur weiteren Pflanzung zu empsehlen sein.

— Blätter eirund mit meist etwas vortretender Endspize, oft auch eifdrmig, wollig, ganzrandig oder nur undeutlich und nach vorne hin gesägt, am Rande etwas wellensörmig, die Spize meist etwas gekrümmt, 2" breit, 23/4" lang. — Blüthenknoßen ziemlich groß, kurztegelsförmig, stumpspiz, dunkelbraun, etwas gelbwollig. — Sommerziweige sast gänzlich seinwollig, meist mit verdickter gelbwolliger Endsknoße, grünlichgelb oder graugelb, nach oben hin olivengrün, mit weißegelben Punkten.

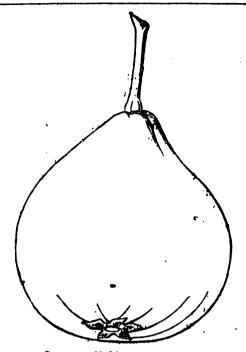

Jommer - Robine. Diel \* 11 &.

Seimath und Bortommen: Stammt aus Frankreich, mar icon Merlet und Quintinge bekannt. Lubwig ber XIV. foll bie Birne geliebt haben. Finbet sich nun auch lange schon in beutschen Garten.

Literatur und Synonyme: Diel II. S. 83 die Sommer-Robine. La Bobino — T. D. S. 1X. S. 83. t. 4; das Blatt weist auf eine andere Sorte hin; auch Diel zweiselt an der Nechtheit. — Dittr. I. S. 541. — Christ Howd. S. 205. — Oberd. S. 398. — Bon ihren vielen Syn. sind wohl die wichtigsten: Robino d'été, d'Averat, Muscat d'Août, Poire royale, Poire de Honville, Bobino musquée, Gros Muscat d'été, Royale d'été, R. d'Août, R. musquée, August Muscat Pear, Musk Robine Pear, Königsbirn, Königliche Sommers Rustateller, August Rustateller, August Rustateller.

Geftalt: runblich treiselformig, nach unten turz zugespitt, Elein, 2" breit und ebenso boch.

Reld: offen, oft langgespist, meift wenig eingefentt, zwischen fei-

Stiel: ftart, etwas fleischig, bis 11/4" lang, oft neben einem Reischwulft.

Schale: glatt, hellgrun, später blaßgelb mit Grün, sfiers erbartig geröthet und barin mit größeren grunlichen Punkten, auch sonft mehr ober weniger punktirt ober hie und ba braunlich gestedt und um Relch und Stiel meist etwas berostet.

Fleisch: mattweiß, etwas seinsteinigt, nicht sehr saftreich, auch rauschenb, boch auflöslich, bisweilen halbschmelzenb, von recht gutem (nach Diel erhabenem), sußem Muskatellergeschmad. Auch riecht bie Frucht angenehm.

Rernhaus: flein, mit wenig volltommenen Rernen.

Reife und Rugung: Mitte August (oft Anfang September.) Birb nicht zu leicht teig. Ift zu allen Zweden recht aut zu brauchen.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe wächst gut, mit (wenigstens Anfangs) start aufrechtstehenben Aesten und ist recht fruchtbar,
trägt büschelweise. Nach Diel trägt er die Aeste abstehend und kömmt
in jeber Lage und in jeber Form sort. Gebeiht auch auf Duitte und
eignet sich zu Hochstämmen. Berdient sleißige Anpslanzung. — Bläte
ter eirund, mit langgezogener, auslausender Spize, oft etwas herzsörmig, 1" 4" breit, 3½" und mehr lang, oft unterhalb wollig, oben
dunkelgrün, glänzend, ganzrandig oder nur verloren gesägt, etwas schisse
sörmig und die Spize gekrümmt. Stiel bis 13/4" lang. — Blüthenknospen groß, sast walzensörmig, stumpsspiz. — Sommerzweige
bräunlich grün oder röthlich gründraun, sehr sein gelblich oder grau
punktirt, treiben im ersten Jahre schon gerne Fruchtspieße.

. NB. Die Frucht ift oben in ber Größe abgebilbet, wie fie am Spalier wächst, auf hochstamm bleibt fie gewöhnlich etwas leiner.

No. 11. Runde Munduchbi ru. I, 2. 1. Diel; II, 1 a Luc.; III, 1. Jahu.

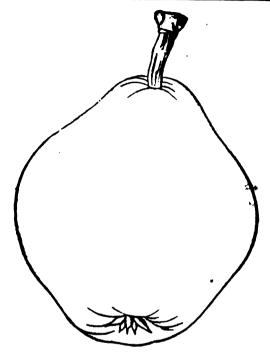

Runde Mundnehbirn. Gidler. \* \* 1 + G.

Heimath und Borkommen: Stammt jebenfalls aus Frankreich und wird sie Quintinge schon als Poire du Bouchet gehabt haben. Diel erhielt sie als Bourré blanc d'été, nannte sie aber Sommerbechantsbirn, welchem Namen wir den obigen substituiren, weil in Belgien jett als Doyonne d'été, D. de Juillet eine andere Sorte bekannt ist. (Ann. de Pom. I. S. 57.)

Literatur und Synonyme: Diel III; S. 89. — T. D. G. XIV. S. 152. E 7: Runde Mundnetbirn, Mouillobouche ronde. — Dittr. I, S. 551. — Oberd. S. 829: Sommerbechantsbirn, Runde Sommermundnetbirn, Mouillobouche d'été. — Luc. S. 162. — Synonyme: Sommerbergamotte, Beiße Sommerbutterbirn, Comtosse de Lunay, Doyonné d'oré et musqué. — Donauer belam sie als Colmar Bonnet und als Clara (briest. Mitts. desselben); von Flotow als Hollandis de Sommerbechantsbirn von Dittrich, als Franc Real d'été von Booth, als B. de Bordeaux von a. D. (Monatsschr. II, S. 247.

Ge ft alt: bidbauchig, mehr ober weniger freiselformig, boch veränderlich, bisweilen plattrund ober runblich, nach unten ftumpffpis, oft

Stiel: nicht ftart, 1/2" lang, etwas vertieft, oft neben einem Reischwulft.

Schale: glatt, bunn, schon grasgrun, ohne Rothe, auf ber Sownenseite nur hie und ba schwach orangegelb, mit charafteristischen, starten, hellbraunen, buntelgrun umtreisten Puntten und meist etwas Rost um Relch und Stiel.

Fleisch: mattweiß, feinkörnigt, in schlechtem Boben etwas fleinigt um's Kernhaus, boch saftreich, butterhaft, von sußweinartigem, etwas muskirtem, erhabenem Bergamotigeschmad.

Rernhaus: verhältnifmäßig, ichwachhohlachfig, mit meift voll- tommenen Rernen.

Reife und Rugung: Mitte August, hier in Meiningen oft Anfang September, 14 Sage. Bu jebem Gebrauche gu empfehlen.

Eigenschaft en bes Baumes: berselbe wächst lebhaft und stark, geht hoch in die Luft, doch stehen seine Zweige etwas einzeln. Ist an seinem gedrängt und quirlichtstehenden, dornähnlichen Fruchtholze und an seinen langen schwalen Blättern kenntlich. Rommt auch bei uns hochstämmig gut fort, und ist abwechselnd sehr fruchtbar, weßhalb er zur allgemeinen Anpstanzung ganz geeignet ist. — Blätter lanzette sormig, mit meist langer und schwerfer, auslausender Spihe,  $1-1^1/4^{u}$  breit,  $2^3/4-3^u$  lang, glatt, seingesägt, schiffsormig und sichelsormig, auch am Rande etwas wellensörmig, oft mit seinen schwärzlichen Borsten an den Zähnen der Blätter. — Blüthenknofpen länglich kegelsörmig, sanstzgespiht. — Sommerzweige oft nach der Spihe hin verdickt und stusig, mit stark abstehenden Knospen, gelblich gründraun, gegenüber bräunlich grün, seiner und gröber röthlichs oder gelblichweiß punktirt.

## No. 7. Damenbirn. II, 2. 1. Diel; I, 2 a. Luc.; III, 1 3abn.



Bamenbirn. Dittrig. \* + S.

Heimath und Vorkommen: Alte französische Birne, die schon Quintinge als Chere a Dame gehabt hat. Findet sich hie und ba in beutschen Garten und Baumschulen. In hiesiger Gegend ist sie noch aus früherer Zeit vorhanden.

Literatur und Synonyme: Dittrich I. S. 538 schreibt La Chair à Dame. Auch nennen sie einige Frauenfleisch birn. Mayer in pom. franc. 5. 259. t. LXX. bagegen schreibt Chère à Dame und leitet mit Menage Chère vom Spanischen "Cara" "Gesicht" ab, obgleich boch "Cher, Chère lieb ober theuer" gewiß ungleich näher liegt. — Christ Howb. S. 170 hat sie als Damenstirn, La Cher à Dame mit ben Syn. Chair à-Dames, Chère aux Dames, Chère-Adame, Chèradame, Cher Adame, Poire d'Adame, Poire de Madame de Madère, Chair de fille, Cher à fille, benen man aus bem ADS. XI, S. 271. t. 13 (wo sie recht schon abgebildet ist) noch die Syn. Cornem use Milan ronde und als in Thuringen gebrauchte Ramen Fürstenbirn, Bospenbirn (Respenbirn) zugessellen tann. — Rnoop I. t. 5 hat als Damenbirn eine lange, ganz birnsormige, ziemlich start geröthete, also nicht die Duhamel'sche Frucht.

Ge ft a lt: runblich, nach bem Stiele zu kurzkegelförmig, ober auch etwas kreiselförmig,  $2^1/4''$  breit,  $2^1/2''$  lang; Mayer hat sie, wie alle seine Früchte ungewöhnlich groß sind, fast  $2^3/4''$  breit und fast 3'' lang abgebilbet.

Reld: turzblattrig, offen, geraumig, meift aber flach eingesentt.

Stiel: turg, bid, holzig, obenauf, fast stets mit starten Fleisch= ringeln, bie sich noch an ihn anlegen, umgeben.

Schale: etwas bid, grunlich gelb, später gelb, an ber Sonnenseite schon carminroth, hie und ba mit verlorenem Rost und häufigen
grunen und graugelben Buntten.

Fleifch: weiß, bruchig, spater halbschmelzenb, von angenehmem füßen, nach Sidler etwas calmusahnlichen Geschmad.

Rernhaus: schmal, um's Kernhaus etwas steinigt, Rammern enge und schmal, mit wenig volltommenen Kernen.

Reife und Nutung: Mitte August, hier oft Ende August und bisweilen Anfang September, 14 Tage, selten 4 Wochen, wie Sidler angibt, ber sie zuerst genauer beschrieb. — Ist zum roben Genuß recht angenehm und wegen ihres schönen Aeußern als Marktfrucht sehr gesucht.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe wird mittelstart, wächst in der Jugend sehr kräftig, auch pyramidal, doch hängen die langen Aeste späterhin über. Er ist ziemlich fruchtbar und kenntlich vor Vielen durch seine starkwolligen Blätter und gelbbraunen, starkpunktirten Zweige.

— Blätter länglich eiförmig, an sehr triedigen Bäumen auch länglich eirund, mit meist etwas vortretender Endspike, groß,  $2^1/_4$ — $2^1/_2$ " breit, 4" lang, oft auch etwas lancettsörmig, sehr aussällig wollig, meist ganzrandig, am Rande wellensörmig gedogen.

— Blüthenknospen sehr groß, kurzlegelsörmig, sast rundlich, stumpsspik, lichtbraun, gelbwollig mit weißlichem Anslug, vor dem Entsalten im Frühling in der Sonne glänzend goldgelb.

— Sommerzweige sast gänzlich wollig, gerade, stark, ost nach der Spike hin verdickt und hier oft eine Blüthe tragend, äbgerieben grünlichbraun, gegenüber röthlichbraun, mit oft sehr großen länglichen weißlichgelben Punkten.

No. 8. Sommer-Gierbirn. II, 3. 1. Diel; I, 2 b. Luc.; II, 1. 3abn.

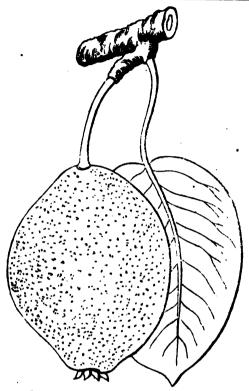

Sommer=Cierbirn. Diel. . †† 1 G.

Heimath und Vorkommen: Deutsche Frucht, bie auch Best e Birne genannt wird und früher besonders in der Wetterau und um Franksurt, auch im Elsaß am meisten gebaut wurde, jeht aber fast überall ziemlich verbreitet ift.

Literatur und Spnonyme: War den Franzosen nicht bekannt, oder wenigstens von dem, was in Frankeich damass als Poire d'oeuf ging, nach Diel verschieden. (Dessen heft I. S. 188.) — Mayer (Pomon franc. Nro. 30, t. XXIV.) nennt sie Colmar d'été, Straßburger beste Bikn, Würzburger Sommercitronenbirn. — Als Pyrum ovatum hatte sie schon 306. Bauhin. Dittrich sügt ebenfalls Colmar d'été ihrem Namen hinzu und Oberd. schreiben mir, daß eine Colmar d'été, die er auß Belgien habe, das wollige Blatt der vorliegenden zeige. — Duhamel III. S. 34 Poire d'oeus. — Im E.D.G. (VI. 82. t. 19.) ist sie recht schon abgebisdet. — In Württemberg wird sie auch Sausrasselle genanut. (Luc. S. 157.)

Seftalt: eiformig ober noch mehr elliptisch mit etwas vorgeichobenem Relche, 2" breit und ftart 21/2" hoch, mittelbauchig, nach Oben und Unten ziemlich gleich abnehmenb, boch nach bem Relche zu etwas mehr abgestumpft.

Reld: tlein, halb offen, obenauf zwischen kleinen Fleischwärzchen. Stiel: ftart, bis 11/2" lang, meift trummgebogen, obenauf ober in einem kleinen Grubden.

Schale: etwas rauh und start, gelblich grun, später etwas mehr gelb, mit rothlichem Anflug und sehr zahlreichen grauen Punkten, auch seinen Rostanflugen, besonders um ben Kelch.

Fleisch: mattweiß, saftig (überreif schmierig), schmelzenb, boch im Rauen etwas rauschenb, von eigenthumlich zuderartigem, mit feiner Saure vermischtem Mustatellergeschmad.

Rernhaus: etwas enge, vielternig, Kerne volltommen, ichwarz. Reife und Rugung: Mitte bis Enbe August ober Anfang Sepetember. Etwas fruher abgenommen ift sie brei Wochen haltbar.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe wächst gut, wird groß und ist recht fruchtbar. Eignet sich beshalb zu allgemeiner Anpflanzung, doch verlangt er milben Boden, sonst bleibt die Frucht klein und steinigt. — Ist an seiner düsteren Belaubung kenntlich, indem die Blätter wie mit Mehl bestäubt erscheinen. — Blätter eirund mit etwas vortretender Endspitze, oft herzsörmig, oft auch eiförmig,  $1^1/_2-1^3/_4$ " breit, dis  $2^1/_2$ " lang, oben und unten wollig, ganzrandig oder undeutslich= und immer sehr seingesägt, oft etwas wellensörmig, die Spitze meist halbspiralsörmig zur Seite gebogen. — Blüthenknospen dich, kurzskegelsörmig, stumpssitz, kastaniendraun, disweilen etwas wollig. — Sommerzweige etwas stufig, wollig, abgerieden, rehdraun, gegensüber gelbbraun mit vielen gelblichen warzigen Punkten.

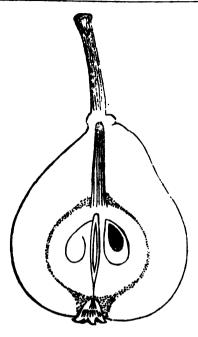

Cheodore. Dittrid. \* + S.

Beimath und Bortommen: Ich erhielt fie aus zweiter hand von Dittrich und cultivire fie ichon gegen 10 Jahre.

Literatur und Synonyme: Dittrich hat sie Bb. I. S. 565 und schilbert sie nach Diels system. Berz. II. Forts. S. 90, wo sie als eine im August reissende, mittelgroße, schöngeformte, schähdere Taselbirne mit butterhaft schmelzendem Fleische, (was sie aber hier nicht erlangt) unter Ar. 358 turz beschrieben ist. Die Herstunft gibt Diel nicht an. — Die vorliegende ist verschieden von einer Thoodorovan Monz, welche, nach Biv. Alb. I. t. 18, van Rons erzogen, und nach seinem Sohnen Home Hosperichtsrathe zu Brussel, benannt hat. Diese hat spätere Reise, nach dem Album im Oct. und Rov., hier wenigstend im Sept., und auch die Begestation berselben, wie ich sie von Papeleu in Betteren empfing, ist verschieden.

Se ft a l t: eirund, nach dem Stiele zu tegelförmig, ober auch schwach birnsormig, bisweilen mehr länglich als die Abbilbung zeigt, sellen wird sie an freistehender Pyramide 2" breit und 21/2" lang, wie Diel ihre Größe angibt.

Reld: groß und offen, turzblatterig mit etwas filzigem Anflug. Reldmunbung trichterformig, bei ben hochgebauten Früchten auch mehr runblich und ballonformig.

Stiel: nach ber Birne ju grun, fleischig, sonft braun, 1 300 lang, obenauf mit Reifchringeln.

Schale: glatt, boch etwas uneben, gelbgrun mit erbartiger Rothe, bie in voller Reife fcones Carminroth wirb, mit grunlichen, im Roth gelblichweißen feinen Buntten.

Fleifch: gelblichmeiß, faftreich, halbichmelzenb, meift noch etwas raufchenb, von angenehmem, fauerlich fugen, fowachgewürzten Gefchmad.

Kernhaus: runblich, burch seine Körnchen angebeutet, mit etwas hohler Achse, Fächer muschelformig, mit zum Theil noch weißlichen, nicht zu großen Kernen.

Reife und Nugung: gewöhnlich Ende August, 1858 zum Theil schon ben 8. August reif. — Ist immer noch eine frühe und recht brauchs bare Markts und selbst Tafelfrucht, die nur den Fehler der meisten Frühbirnen hat, etwas schnell mehligt und teig zu werben.

Eigenschaften bes Baumes: Die bamit verebelten Zweige zeigen einsehr trästiges, gesundes Wachsthum und sind alljährlich, wenn sonst das Jahr nicht ungünstig ist, mit Frückten behangen. Zedenfalls gedeiht der Baum auch hochstämmig noch gut und bei der Tragbarkeit der Sorte dürste sie auch zur weiteren Pstanzung zu empsehlen sein.

— Blätter eirund mit meist etwas vortretender Endspize, oft auch eifdrmig, wollig, ganzrandig oder nur undeutlich und nach vorne hin gesägt, am Rande etwas wellensörmig, die Spize meist etwas gekrümmt, 2" breit, 23/4" lang. — Blüthenknoßpen ziemlich groß, kurztegelsförmig, stumpsspiz, dunkelbraun, eiwas gelbwollig. — Sommerziweige sast gan zlich seinwollig, meist mit verdicker gelbwolliger Endskosde, grünlichgelb oder graugelb, nach oben hin olivengrün, mit weißegelben Punkten.

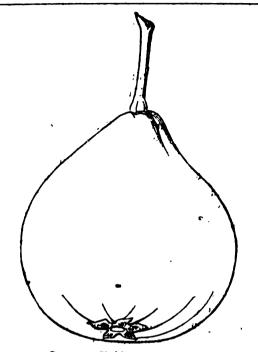

Sommer - Mobine. Diel \* | + 18.

Heimath und Borkommen: Stammt aus Frankreich, war schon Merlet und Quintinge bekannt. Lubwig ber XIV. soll bie Birne geliebt haben. Finbet sich nun auch lange schon in beutschen Gärten.

Literatur und Synonyme: Diel II. S. 88 die Sommer-Robine. La Robins — T. D. G. 1X. S. 83. t. 4; das Blatt weist auf eine andere Sorte hin; auch Diel zweiselt an der Aechtheit. — Dittr. I. S. 541. — Christ howd. S. 205. — Oberd. S. 398. — Bon ihren vielen Syn. sind wohl die wichtigsten: Robins d'été, d'Averat, Muscat d'Août, Poire royale, Poire de Honville, Bobins musquée, Gros Muscat d'été, Royale d'été, R. d'Août, R. musquée, August Muscat Pear, Musk Robins Pear, Königsbirn, Königliche Sommers Rustateller, August-Rustateller,

Geftalt: runblich freiselformig, nach unten turz zugespitt, klein, 2" breit und ebenso boch.

Reld: offen, oft langgespitt, meist wenig eingesenkt, zwischen fet-

Stiel: ftart, etwas fleischig, bis 11/4" lang, oft neben einem Fleischwulft.

Schale: glatt, hellgrun, später blaßgelb mit Gran, öfters erbartig geröthet und barin mit größeren grunlichen Puntten, auch sonft mehr ober weniger punttirt ober hie und ba braunlich gestedt und um Relch und Stiel meist etwas berostet.

Fle is d: mattweiß, etwas seinsteinigt, nicht sehr saftreich, auch rauschenb, boch auflöslich, bisweilen halbschmelzenb, von recht gutem (nach Diel erhabenem), sußem Muskatellergeschmad. Auch riecht bie Frucht angenehm.

Rernhaus: Mein, mit wenig volltommenen Rernen.

Reife und Rugung: Mitte August (oft Anfang September.) Birb nicht zu leicht teig. Ift zu allen Zweden recht gut zu brauchen.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe wächst gut, mit (wenigstens Anfangs) start aufrechtstehenben Aesten und ist recht fruchtbar,
trägt buscheise. Nach Diel trägt er die Aeste abstehend und kömmt
in jeber Lage und in jeber Form sort. Gebeiht auch auf Duitte und
eignet sich zu Hochstämmen. Berdient sleitzige Anpslanzung. — Bläte
ter eirund, mit langgezogener, auslausender Spize, oft etwas herzsförmig, 1" 4" breit, 3"/2" und mehr lang, oft unterhalb wollig, oben
dunkelgrün, glänzend, ganzrandig oder nur verloren gesägt, etwas schisse
förmig und die Spize gekrümmt. Stiel dis 13/4" lang. — Blüthens
knospen groß, sast walzensörmig, stumpsspize. — Sommerzweige
bräunlich grün oder röthlich gründraun, sehr sein gelblich oder gran
punktirt, treiben im ersten Jahre schon gerne Fruchtspieße.

. NB. Die Frucht ift oben in ber Große abgebilbet, wie fie am Spalier wächst, auf hochstamm bleibt fie gewöhnlich etwas Meiner.

No. 11. Runde Mundnebbi rn. I, 2. 1. Diel; II, 1 a Suc.; III, 1. Jahn.

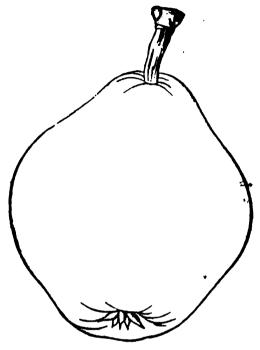

Runde Mundnehbirn. Sidler. \* \* 1 + S.

Heimath und Borkommen: Stammt jebenfalls aus Frankreich und wird fie Quintinge schon als Poire du Bouchet gehabt haben. Diel erhielt sie als Beurré blanc d'été, nannte sie aber Sommerbech autsbirn, welchem Ramen wir den obigen substituiren, weil in Belgien jest als Doyenne d'été, D. de Juillet eine andere Sorte bekannt ist. (Ann. de Pom. L S. 57.)

Literatur und Synonyme: Diel III; C. 39. — T. D. C. XIV. C. 152. C. ?: Runde Mundnehdirn, Mouillebouche ronde. — Dittr. I, C. 551. — Oberd. S. 29: Sommerbegantsbirn, Runde Sommermundnehdirn, Mouillebouche d'été. — Luc. S. 162. — Synonyme: Sommerbergamotte, Beiße Sommerbutterbirn, Comtesse de Lunay, Doyenné d'oré et musqué. — Donauer beiam sie als Colmar Bonnet und als Clara (briest, Ritts, desselben); von Flotow als Hollandische Sommerbechantsbirn von Dittrich, als Franc Real d'été von Booth, als B. de Bordeaux von a. D. (Monatsschr. II, S. 247.

Se ft alt: bidbauchig, mehr ober weniger treiselformig, boch veränderlich, biswellen plattrund ober runblich, nach unten stumpffpis, oft ungleich, 21/3." breit unb: ebenfo boch, ober auf ber einen Ceite etwas bober.

Reld: langgefpitt, flack, halboffen, oft ziemlich tief eingefenkt zwisigen Falten ober Beulen.

Stiel: ftart, bis 1" lang (oft auch febr turg), bid, fleischig, grun- lich gelbbraun, etwas vertieft ober gerabeauf in etwas Fleischbeulen.

Shale: bunn, meift glatt, blaßhellgrun, später gelblichgrun, sone nenwärts bisweilen (gegen Diel) mit etwas braunlicher Rothe ober mit starten braunlichen Puntten, auch mit etwas Rost, besonders aber nur um ben Relch.

Fleisch: weiß, wohlriechenb, fein, faftvoll, butterhaft, von erhabenem fußfauerlichen Dustatellergefcmad.

Rernhaus: klein und geschlossen. Rammern enge, glatt, mit wenig vollfommenen Rernen.

Reife und Rugung: Enbe August, halt sich, etwas frah gebrochen, 14 Tage. Reift überhaupt nur nach und nach. Gine ber besten Sommerbirnen, auch nach Diel vom allerersten Rong.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe wächst gemäßigt, wird nicht sehr groß, ist sehr fruchtbar, doch gegen Kälte empfindlich (was Lucas und Oberdied nicht gerade sinden), und habe ich bereits zwei recht schone Hochstämme auf freiem Stande durch kalte Winter verloren. — Blüht oft zum zweiten Mal, bringt aber nur kleine, undrauchbare Früchte. — Ist an seinen wolligen Blättern und stark punktirten Sommerzweigen kenntlich. — Am besten Zwerg auf Wildling, da die Sorte auf Quitte nicht gedeiht. Sibt schone Spaliere und Ppramiden. — Blütter eifdrmig, oft herzsörmig, länger oder kürzer gespist, 13/4" breit, 21/2 — 3° lang, wollig, meist ganzrandig, wellensörmig, etwaß störmig, stumpsspis, gelbbraunwollig. — Sommerzweige wollig, oft stüsse, stumpssign, gelbbraunwollig. — Sommerzweige wollig, oft stüssen gründraun, siark schmußigweiß punktirt.

AB. Burbe nach einer Spallerfrucht abgebilbet, am hochstamm ift die Form oft weit mehr zusammengebrückt, also mehr rundlich.

No. 12. Stuttgarter Geishirtef. I, 3. 1. Diel; I, 1 a. Luc.; II, 1. 3abn.

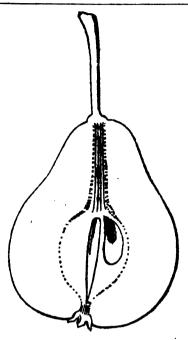

Stuttgarter Ceishirtel. Diel - ! + S.

Deimath und Bortommen: Ift in einem großen Theil von Burttemberg ziemlich verbreitet und foll in ber Gegend von Stuttgart von einem Ziegenhirten als Wilbling aufgefunden worden fein. — In Meiningen ist sie schon seit mehreren Jahrzehnten bekannt und beliebt.

Literatur und Synonyme: Diels langstielige Gaishirtenbirn's, Langstielige Stuttgarter Ruffelet (heft iV. S. 74), war nach Borrebe zum VIII. heft die Rouffeline, die er aber von geringerer Gate fand. Die vorsliegende hat er im VL Hefte S. 36 als Bahre Stuttgarter Geishirtel beschrieben. — Christ howb. S. 177; Dittr. I. S. 547; Luc. S. 145. — In Burttemberg: Gaishirtle; anderwarts kennt man sie als Stuttgarter Ruffelet, Bousselet de Stouttgart.

Seft alt: birnförmig ober perlförmig, oben kugelförmig zugerunbet, nach unten etwas abgestumpst kegelförmig, klein 15/8—18/4" breit und 22/4" hoch.

Reld: weich, langgefpitt, offen, aufrecht ober fternformig, meift fachftebenb.

Stiel: holgig, turg, nur bis 3/4" lang, meift obenauf, wie eingefledt, am Grunde mit einem Fleischwulste ober feinen Rippchen umgebenSchale: zart, fein, glatt, gelblichgrun, fpater etwas mehr gelblich (überreif hellgelb), an ber Sonnenfeite meist erbartig blutroth verswaschen, mit braunlich srothen und grünen Punkten und mit etwas fein rauhem zimmtfarbenen Rost besonbers um ben Relch.

Fleifch: weiß in's Gelbliche spielend, tornigt, vollfaftig, butterhaft, von erhabenem zuderfugen zimmtartigen Gefcmad.

Rernhaus: geschloffen mit geräumigen Rammern, aber mit wenig volltommenen taffeebraunen Rernen.

Rei fe und Nutung: Ende August, oft Mitte August nach Luc., in Meiningen oft erst Ansang September, bauert eiwa 8 Tage. Ist etwas früher abzunehmen, ehe sie gelblich wird, sonst wird sie schnell teig. Eine ber belicatesten Sommerbirnen, nach Diel vom allerersten Rang.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe wächst ziemlich lebhaft, schon pyramibal, wirb mittelgroß, trägt reichlich, ist aber im
Thüringer Clima schon etwas zärtlich und nur für Hausgärten und an
geschützten Stellen hochstämmig noch zu empsehlen. Am besten als
Zwerg auf Wilbling. — Blätter eirund, mit etwas vortretenber
Spize, meist 13/4—2" breit, 2" 41/2—71/2" lang, oft auch rundlich
und herzsörmig, auch eisörmig, glatt, nur am Blattsaume hie und ba
etwas wollig, meist ganzrandig, hie und da wellensörmig, auch schisse
förmig und die Spize ein wenig gekrümmt, ziemlich dunkelgrün und
langgestielt. Blattstiel oft 2—21/2" lang. — Blüthenknospen kegelförmig, stumpsspiz, dunkelbraun, oft stark silberhäutig. — Sommerzweige etwas stusig, an der Spize verdick, grüntlich braun, sast braunroth mit sparsamen gelblich weißen Punkten.

NB. herr Geh. Rath von Flotow hat gutigft bie Zeichnung jur obigen Abbildung gegeben.

No. 13. Mastirte Bometangenbirn. III, 1. 1. Diel: II, 2 a Luc; III, 1. Jahn.

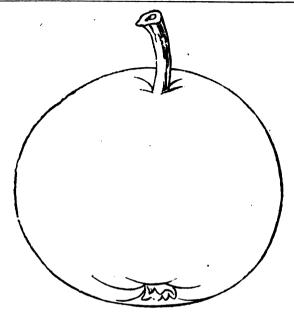

Müskirte Vomeranzenbirn. Diel • + S.

heimath und Bortommen: Gine Orange musqué fine, bet fich nach Diel bei allen frangösischen Bomologen und in ben bortigen Baumschulen. Die Birne ift aber auch in Deutschland bereitst ziemlich bekannt und verbreitet, boch scheint ber Baum nicht überall gut zu thun.

Literatur: Diel beschrieb sie VI. S. 155 als Große muskirte Pomerangensten. — Christs Howb, S. 203. — Ditwich I. S. 546. — T. D. S. II. S. 106. t. 7 nennt sie Muskateller. Drangenbirn. — Oberd. S. 390. — Schon Dushamel III. t. 10 und Knoop I. t. 3 haben eine Orango musqué.

Gestalt: schön plattrund ober bergamottsörmig, nach bem Stiele mucht immer mit einer Spize versehen. In schönster Größe 24/4" breit und nur 21/4" hoch. (Auf Hochstämmen hingegen ist sie oft merklich Kleiner.) In ber Rundung oft ungleich.

Reld: flein und fpit, gefchloffen ober halb offen, grun ober gelb, meift geraumig- und tief eingefentt, bisweilen in Rippen.

Stiel: holzig, gelblichgrun, meist taum 1/2" lang, etwas vertieft awischen Beulen ober wie eingestedt.

Shale: glatt, feinbebuftet, gelblich bellgrun, fpater bell

citronengelb mit etwas leichtem erbartigen Roth, oft nur in Streifen und Flecken, mit zahlreichen Puntten und zuweilen etwas zimmtfarbigem Rost.

Fleisch: müstirt riechend, schon weiß, abknadend, boch auflöse lich, von erhabenem sußweinsauerlichen muskatellernden Geschmad.

Rernhaus: klein, Kammernenge, mit wenigen hellbraunen Reruen.
Reife und Ruhung: Ende August, muß acht Lage vor der Zeitigung abgenommen und genossen werden, wenn die Punkte in der gelben Farbe noch grün sind. Passirt sehr schnen, halt keine 14 Lage.
— Nach Oberdieck ist es die beste unter den Pomeranzenbirnen; auch Diel bezeichnet sie im syst. Berz. I. S. 100 als noch besser, wie die Grüne Pomeranzenbirn.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe mächst lebhaft, selbst auf Quitte und ist sehr fruchtbar, ist nach den in Meiningen gemachten Erfahrungen aber zärtlich, kommt hochstämmig nicht durch harte Winter, paßt auch nicht in seuchten oder schweren Boden; die Früchte bleiben in ungeeignetem Erdreich klein und werden schwarzsteckig. — Bläteter eiförmig mit halb ausgesetzter Spize, oft etwas herzsörmig, 1°/4" breit, dis 2³/4" lang, meist etwas wollig, ganzrandig, oder nur an der Spize gesägt. — Sommerzweige wie ste Diel beschreibt nach oden weißgrauwollig, irüb grünlich, nach der Spize orleansfarbig, gegenüber hellgrün, mit ziemlich vielen seinen weißgrauen Puntten.

NB. Die Abbildung geschah nach Mayer Pom. frana. S. 294, boch wurde bie von Diel angegebene Große eingehalten, die für die an hochstämmen gewachssenen Früchte, wie oben erwähnt, noch viel zu groß ift.

186. 24. Carbenponts fruhe Colmat. I, 2 (8). 1. Diel; I, D b. Luc.; II, 1 Jahn.



Bardenponts fruhe Colmar. Diel. \* ++ S.

Deimath und Bortommen: Burbe von harbenpont in Mons aus Samrn erzogen. Ban Mons fanbte Zweige an Diel mit ber Bezgeichnung Passe Colmar; par Mr. Hardenpont. Diel mahtte bafde im Benticen ben Ramen: harbenponts frühzeitige Colmar, was wir oben abgekurzt haben. — Bon ber Regentin, welche jest allgemein in Belgien Passe Colmar heißt, ist sie burchaus verschieben.

Literatur und Synonyme: Diel beschrieb sie in f. R. R.D. V. S. 186, baraus hat sie Ditir. 1. S. 608. — Oberd. erhielt sie auch von Magister Schröder in Hamburg als Passo Colmar d'Août (bessen Anl. S. 320).

Gest alt: etwas veränderlich, rundlich freiselsormig oder, wie auf bem Abrif oben, durch eine starke Spihe oft etwas mehr langlich,  $2^1/a-2^1/2^n$  breit und  $2^1/a$  und  $2^3/a$  lang.

Reld: turzblattrig, hartschalig, offen, aufrecht, meift ziemlich eingesentt.

Stiel: bid, fleischig, wie eingestedt, bis 1/2" lang, bisweilen, wie die Abbilbung zeigt, auch etwas langer.

Schale: etwas fein rauh, hellgrun, später schon gelb, angeblich ohne Rothe (boch erzog ich sie schon öfters ziemlich und zwar meist ftreisig geröthet), aber mit mehr ober weniger seinem hellbraunen Rost und mit zahlreichen lichteren grünlichgelben Puntten (besonders in dem Roth auf der Sonnenseite).

Fleisch: weiß, feinkörnigt, übersließend, angeblich ganz butterhaft schwelzend, von angenehmem feinen erfrischenden Mustatellergeschmack nach Diel, wird gewöhnlich an freier Pyramide wie auch bei Oberdieck nur halbschwelzend und Letzterer will selbst in manchen Jahren etwas Herbes im Geschmack wahrgenommen haben, was mir indessen gerade nicht ausgefallen ist.

Rernhaus: nicht ober nur ichwach hohlachfig. Rammern mufchelformig, mit ichwarzen spigen Rernen.

Reise und Rutung: lettes Drittel bes September (Diel), in Meiningen gegen Enbe bes August, bisweilen wie bei Oberbied schon Mitte August. — halt sich nicht lange. — Ist immer noch eine gute ber Bermehrung werthe und auch schone Frucht.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe mächst sehr lebhaft mit aufrechten Aesten, wirb mittelgroß, und beweist sich recht fruchtbar, bürfte sich auch zur Pflanzung als Hochstamm in's Freie eignen. — Blätter eisormig, meist turz zugespitt, 13/4" breit, 23/4" lang, einzelne breitelliptisch, meist etwas wollig, ganzrandig, hie und ba schwachswellensörmig, auch schiffsormig, die Spite etwas umgebogen. Stiel meist etwas wollig, bis 2" lang, ziemlich start und steif. — Blüsthenknospen kegelsörmig, sanftgespitt. — Sommerzweige gründlich graubraun, gegenüber bräunlichgelb, sein weißgrau ober bräunlich punktirt.

NB. Das zur Zeichnung benutte Exemplar wuchs auf einem freiftebens ben Probe-Pyramibbaume. Neben biesen länglichen Früchten kommen jederzeit immer auch die mehr rundlichen vor. No. 15. Die Enghien. II, 3 (2). 1. Diel; I, 2 b. Luc.; IV. 1. 3ahn.

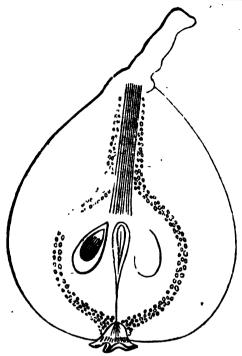

Die Enghien. Diel. . + G.

Seimath und Borkommen: Stammt von van Mons, ber fie els Beurre d'Enghien an Diel sandte. Findet sich mehrsach in beutschen Gärten, zugleich noch als Duquesnes Sommermund, nethirn. Ob diese die nach Diel XXI. S. 207 vom Abt Duquesne erzogen, aber später, Ende September, reisend und mehr kreiselformig sein würde, neben obiger noch existirt, ist fraglich.

Literatur und Synonyme: Diel R. R. D. III. S. 72; Dittr. I, S. 548; Oberd. S. 334. — Rach herrn Pfarrer hörlin foll noch eine andere Enghien exiftiren, der founten Birn ahnlich. Raumb. Ber. \* — Oberd. erhielt die Borlies gende auch als Boine Caroline von Dittr., und als B. de Wittemberg von Bödider, ber fie (nach Mon. I. S. 48.) auch noch als B. Colmar von anderen Seite her hatte. — In Mayer Pom. frano. ift eine Birne unter dem Ramen Dickfiel (Grosse Queue) abgebildet, die Mayer aber nicht für Duntinge's Sorte des Ramens, sondern für eine ausgeartete Damenbirn halt, diese Frucht ist der vorliegendem dem Anscheine nach sehr ahnlich. Mayer gibt übrigens an, daß Duintinge den Dickfiel

<sup>\*</sup> Auch fah ich felbft fruher eine Enghien bei Bornmuller, bie Ende October reifte, eine rein tegelformige Gestalt und rothlich gefarbtes Fleifch hatte. Es berricht bemnach aber beibe Frachte einige Unsicherheit.

unter ben ichlechten Birnen ermahne und beichreibt ben feinigen als-van trodenem groben, ums Kernhaus herum etwas fleinigem und fandigem fleifche, boch habe bie Frucht ben wohlriechenbften Saft, was einigermaßen auf die vorliegende Sorte paßt.

Geft alt: meist unregelmäßig, oft länglich bauchig tegelsormig, oft auch fürzer gebaut, besonders am Hochstamm, und bann mehr treisels förmig (vom Hochstamm  $2^1/2^n$  breit und auch ebenso hoch. Diel).

Reld: hartschalig, offen, oft fehlend, meift flach ober seicht.

Stiel: fehr fiart, fleischig, oft fehr turg, felten 3/4" lang, ohne Absat, mit Fleischwülften.

Schale: glatt, gelbgrun, später hellgelb, selten mit etwas streifis ger schwacher Rothe, boch mit vielen braunen Punkten und zuweilen mit etwas Rost.

Fleisch: weiß, tornigt, bisweilen auch etwas fteinigt (nach Diel überfließenb und ganz schmelzenb), bleibt in Meiningen meift rauschenb, boch auflöslich, von gutem sugen, schwach zimmtartig geswürzten Geschmad.

Rernhaus: nach Diel klein und geschloffen (ich finde es ziemelich groß und offen), Rammern enge, mit kleinen, eiformigen zimmt= braunen, offers noch weiken Rernen.

Reife und Ruhung: Ende August ober Ansang September. Muß einige Tage früher und nach und nach gepflückt und darf nicht recht gelb werben, sonst meist schon mehligt. Läst sich als Taselfrucht immer noch brauchen, bient auch zu Compots, doch sarbt sie sich im Rochen nicht braun.

Eigenschaften bes Baumes: mittelgroß, an seinem gelblichen holze, was bicht mit Duirholz besetzt ift, und an seinen wolligen Blättern tenntlich. Gibt auf Wildling schne, sehr fruchtbare Pyramiden. Die reichliche Tragbarteit empfiehlt die Sorte überhaupt zum Anbau. — Blätter elliptisch, etwas länglich, nach vorne am breitesten, 1½-18/4° breit, mit der oft gut ½-1/2° vortretenden Spize bisweilen 3° lang, auch eifdrmig und lanzettstrmig, wollig, meist ganzrandig, oder doch nur verloren und vorne gesägt, etwas wellensormig, oft halb spiralsformig zur Seite gedreht (auch nach Diel "gewunden," von Wolle sagt er nichts). — Blüthenknospen groß, sast walzensormig, stumpfgespizt, lichtbraun, oft gelde wollig. — Sommerzweige bisweilen stusig, oft nach Oben verdict und wollig, mit oft start abstehenden Knospen, gelblich leder- oder orleansfarbig, sein weißgelb punktirt.

NB. Das jum Umrif gemahlte Exemplar wuchs an einer ftart im Schuitt gehaltenen Byramibe. — Wird aber auch da oft um 1/6 kleiner.

No 16. Rimifde Comalgbirn. II, 3. 1. Diel; I, 2. b. Luc.; II, 1. Jahn.

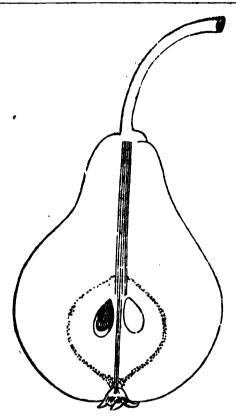

Romifche Schmalzbirn. Diel \*\* + ! S.

Heimath und Borkommen: Diel erhielt sie als Sucre Romain (Beurre Romain) aus harlem, allein sie wird sicher langer schon in Deutschland unter anderen Namen gepflanzt.

Literatur und Synonyme: Diel II. S. 106. — Dittr. I. S. 553. — Oberd. S. 407. — Wie ich sie von Liegel habe, ist sie von ber bei uns vielsach vers breiteten Franzmadame, ebenso oft hier auch Fürt liche Tafelbirn genannt, nicht verschieden. Auch in Wärttemberg wird die Röm. Schmalzbirn: Tafelbirn, kicht verschieden. Auch in Wärttemberg wird die Röm. Schmalzbirn: Tafelbirn, diebensalls dieselbe Birne als Franzmant, Luc. S. 187. — T. D. G. IV. S. 35. t. 3 hat sedensalls dieselbe Birne als Franzmand auch WindsorPearund bei Knoop wahrscheinlich Brüsselen. Sie heißt hiernach auch WindsorPearund die letter mannte Birne getrennt und Oberdied besitzt kall. S. 218 beschrieb die letter mannte Birne getrennt und Oberdied besitzt sie nach ber Begetation der erhaltenen Bweige auch anders. — Die im T. D. G. XVII. S. 34 t. 2 abgebildete Fürst enstaselbirn dagegen sieht mehr der Sparbirn, auch Cuisse Madame genannt, thusch, die nach Christ Odwb. in Holland auch dieres Brüsseler Birn genannt wird.

Umgekehrt geht die vorliegende auch oft als Frauenschen? — Sehr ahnlich ist ihr die Prinzenbirn, Poiro do Prinze, in Pom. Francon. und auch bei D. war die Erofie Sommerprinzenbirn damit identisch, wie bei mir die Parabenbirn von Oberd., wie dieser es schon vermuthete. Auch eine aus Altenburg erhaltene Relanthonsbirn wird dieselbe Sorte sein.

Seftalt: schon, birnsormig, mit balb langerer, balb turzerer Spihe, im Mittel 21/4" breit, 3" lang, oft größer, besonders an im Schnitt gehaltenen Bäumen, am Hochstamm auch oft kleiner.

Reld : gang offen, fternformig, meift flach ober feicht.

Stiel: stark, sleischig, 1" lang, obenauf, oft ohne Absat in bie Frucht übergehend.

Schale: glatt, hellgrun, mit braunlichem Roth, später hellcitronengelb, schwächer ober stärker carminroth geflammt ober gestreift, oft auch um Kelch und Stiel etwas gelbbraun berostet. Beschattete Früchte ohne Roth. Auch mit vielen feinen Puntten.

Fleisch: gelblichweiß, saftvoll, etwas förnigt, im Rauen rauschenb, unreif etwas herbe, in voller Reife aber auflöslich und von erhabenem Zudergeschmad. Auch riecht bie Frucht bann sein mustirt.

Rernhaus: fehr flein, Rammern enge mit wenigen volltommenen kleinen Rernen.

Reife und Nutung: Ende August ober Anfang September, biswellen etwas später. — Reift überhaupt ungleich und verlangt mehre maliges Psiuden. Dauert, etwas früher abgethan, 14 Tage. Ganz gelb ift sie meift schon mehligt. — Dient zu allen Zweden, in eine Pasrabefrucht für ben Obstmarkt.

Gigenicaften bes Baumes: berfelbe madit in Baumidulen befonbers lebhaft, wird giemlich groß, mit pyramibaler Krone, bie aber burd Grinbigwerben und Absterben ber Ameige oft später schabhaft wird. Auch bie Früchte springen in naffalten Sommern ofters auf und werben unbrauchbar, in anderen Sabren aber wieber febr icon. Da jeboch ber Baum fleifig tragt, Die verlorenen Ameige auch meift wieber burch Bafferreifer erfest, fo ift feine Bfiangung befungeachtet su empfehlen, boch wegen ber lodenben Früchte weniger in's Freie, sondern in Garten mit nicht zu fehr austr odnendem Boden, wo Baum und Früchte fich auch am beften halten. - Blatter eirunb, mit meift nicht langer, auslaufenber Spise, oft auch eiformig und etwas herzformig, 18/4--2" breit, bis 3" lang, gangranbig ober boch fehr un beutlich gefägt, oft unterhalb ober wenigstens am Blatt faume immer wollig und hieran von Bielen tenntlich, etwas schiffformig, bie Spite ein wenig gefrummt. - Bluthentnofpen ziemlich groß, tegelformig, Aumpfgefpist. - Commerameige etwas flufig, oft an ben Anospen gebogen und oben verbidt, grunlich gelbbraun, gegenüber etwas röthlichbraun, mit vielen großen gelbweißen Buntten.

## No. 17. Leipziger Reffighirn. I, 2. 1. Diel; II, 2 a. Luc.; II, 1. Jahn.

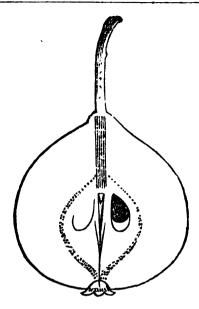

Leipziger Rettigbirn. Diel. • ++ 1 S.

Se im ath und Bortommen: Stammt von Duben bei Leipzig. It bereits vielfach verbreitet und beliebt.

Literatur und Synonyme: Diel (Heft VI. S. 17) fügt noch "Colbiser Rettigbirn" hinzu. — Dittr. I. S. 564; Chrift Howb. S. 205. — Rach Dittrick gibt es noch eine andere bes Namens, die wahrscheinlich die Christische sein, weil sie dieser als länglich von Form beschreibe. Heißt nach Christ auch "Ritterbirn."

Seftalt: mehr runblich als plattrund ober bergamottförmig, nach bem Stiele zu etwas mehr als nach bem Kelche zu abnehmend, klein, 13/4" breit und ebenso hoch, bisweilen in ben mehr plattgebrückten Früchten 1/4" niedriger, oft wegen einer Erhöhung am Stiele auf ber einen Seite ungleich.

Relch: ansehnlich fart, stumpfblättrig, weißgrau und grun, aufrechtstehend, meist flach- selten und nur bei ben platten Früchten etwas tiefer eingesenkt.

Stiel: ftart, wie fleischig, boch holzig, 3/4—1" lang, orleans= farbig, etwas feinhöderig, schwach vertieft neben einem Fleischwulfte ober obenauf.

Schale: grunlich hellgelb ober gelbgrun, spater, boch bann meift schon überreif, hellgelb mit etwas Rost, besonders um Kelch und Stiel, und mit sehr zahlreichen, Ansangs buntelgrun umringelten hellbraunslichen Buntten.

Fleisch: mattweiß, feinkörnigt, angenehm riechenb, sehr saftvoll, butterhaft, etwas markigt, von gewürzhaftem, etwas bergamottartigem Zudergeschmad.

Rernhaus: ift burch sehr feine Körnchen gebilbet, bie in ihrer Aneinanberlagerung wie ein grunlicher Strich erscheinen. Es ist verhältnißmäßig, hat geräumige Kammern und meist viele bickbauchige, starke, wenig spipe Kerne.

Reife und Nutung: Ende August, oft auch erst Mitte Sepstember. — Muß balb und im noch gelbgrünen Zustande verbraucht werden. — Wird jedoch nicht zu schnell teig. — Gute Marktfrucht. Diel gibt ihr I. Rang.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe mächst gut und wird balb hoch und ftart: er trägt seine Aeste zerstreut und unregelmäßig und belaubt sich start, sieht aber mit seinen wolligen Blättern büster aus. — Wegen der grünen unscheinlichen Früchte, die erst kurz vor der Zeitigung genossen werden können, eignet er sich auch zur Pflanzung an Landstraßen, ist überhaupt wegen seiner Dauer und Tragbarkeit zur allgemeinen Anpslanzung, selbst in rauhen Gegenden zu empsehlen. — Blätter eirund mit längerer oder kürzerer, meist auslausender Spize,  $1^1/4^{\prime\prime}$  breit,  $2^1/2^{\prime\prime\prime}$  lang, einzelne länger gestielte Blätter auch eisörmig, oden und unten wollig, meist ganzrandig, schiffssörmig, nach vorne etwaß gekrümmt, oft, besonders an alten Bäumen klein. — Blüthenknospen sen kegelsörmig, stumpsspiz, oft wollig. — Sommerzweige oft noch dis unten oder doch an den Augenträgern wollig, grünlichbraun, gegenüber trübblutroth, gelblich punktirt. Die Endspize der Sommerzweige ist oft eine Blüthenknospe.

No. 18. Die Gute Grane. I, 2. 1. Diel; I, 1 a. Luc.; II, 1. Jahn.

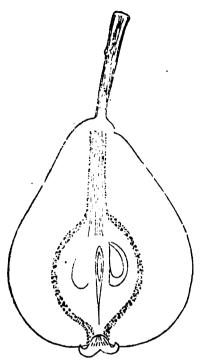

Die gute Graue. Dief, \*\* ++ ! S.

Heimath und Vorkommen: Diel bekam sie aus ber Pariser Carthause als Griss bonne, boch bewies sie sich nicht als bie Sorte Duhamels und Merlets, bie Diel als Französische gute graue Sommerbirn Hest VII. S. 92 noch beschrieben hat. Sie geht in Deutschland mehrsach unter anderem Namen.

Literatur und Synonyme: Diel III. 63; Dittr. I. S. 572; Oberdied S. 348. nennt sie, wie Diel nebenbei Graue Sommerbutterbirn (Sommers Benrré gris); Liegel A.D. II. S. 48 die Jutjes Birn. — Sie sommer vor als Schone Gabriele, Bahre schone Gabriele, Hollandische Sommers bechantsbirn (Diels Jncomparable), Jutje's Birn (mahrscheinlich die Yat ober Yutte bes Lond. Cat.), Fondante Batave und auch die Sommerrucht Erzherzog Carl (Diel R. R.D. II. S. 199) stimmt nach Oberdied damit überein, Mon. I. S. 80. — Nur Kotschy hält die Holland. S. Dechantsbirn für verschiehen (Pomona 1853 Rr. 21 und 22,) doch wird mit letzterer ostmals Diels Sommerbechantsbirn verwechselt. — Die Gute Graue ober Sommer-Amsbrabirn mit den Beinamen Graubirne, Grise bonne, Ambrotte d'été, Poire de Foret in Krast I. S. 41. t. 91 ift sücher bieselbe Frucht. Cat. Lond. sett biesen noch Brule bonne hinzu.

Se ft a l t: Tegelförmig-birnförmig, nach unten mehr ober weniger zugespiht, etwas über  $1^1/_2$ — $1^3/_4$ " breit,  $2^1/_8$ — $2^1/_4$ " hoch, am Spaliere wohl auch größer.

Reld: etwas grauwollig, hartschalig, oft auch langgespitt mit niebergebogenen Blättern, groß und offen, obenauf ober in schwacher Einsentung, bisweilen mit etwas Beulen.

Stiel: bid, 1-11/2" lang, buntelbraun, elwas boderig, meift fchief obenauf, wie eingestedt ober fcmach vertieft.

Schale: graßgrun, später gelblichgrun, boch fast ganzlich und start fühlbar zimmtbraun berostet, zuweilen schwachgeröthet, charakteristisch immer start weißgrau ober gelbbraun punktirt.

Fleisch: mattweiß, um's Kernhaus törnigt, boch saftvoll, schmelezend ober butterhaft, von erhabenem, mit seiner Saure gemischten sußen Bergamottgeschmad.

Rern haus: hohlachfig. Rammern länglich, mufchelformig, enge, oft taublernig.

Reife und Nugung: Anfang bis Mitte September, oft felbft eine Woche fpater. — Bu allen Zweden fehr fchabbar.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe mäckt gut und pyramibal mit später abstehenden Aesten, macht keine bornartigen Fruchtspieße, wie die französische gute graue Sommerbirn, welche diese nach Diel zum Unterschiede besitzen soll. Sedeiht hochstämmig ganz gut und ist abwechselnd recht fruchtbar. Nach Oberdieck will der Baum sogar nicht gerne eingeschlossen stehen, und setzt dei nasser und kühler Witterung im Mai am besten an. — Wurde von der Versammlung in Gotha zu vermehrter Anpflanzung empsohlen. — Blätter eirund mit meist auslausender, ziemlich langer und ost scharfer Spitze, 2" 1" breit,  $2^3/4$ " lang, meist glatt, seingesägt, etwas schifssomig, sehr dunkelgrün. — Blüthenknospen kegelsormig, sanstgespitzt, dunskelbraun. Sommerzweige rothbraun, gegenüber mehr grünlichsbraun, röthlich ober auch schmutzigweiß punktirt.

Na. 19. Gelbgraue Rosenbirn. II, 1. 1. Diel; II, 2 a. Luc.; III, 1. Jahn.

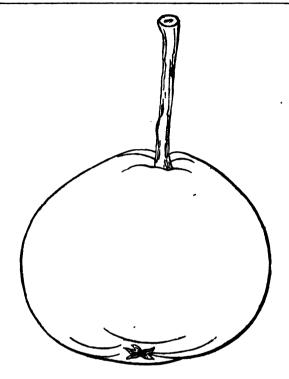

Celbgrane Rosenbirn. Diel \* + (auch mobi ++) S.

Hose ou Caillot rosat aus Met, bemerkt aber, bag besonders der lette Rame, welcher mehr der im August reisenden Duhamels Rosendirn zus zukommen scheint, falsch oder die vorliegende schon nach der Begetation nicht Duhamels Frucht sein könne. Doch vermuthet er, daß es vielleicht Quintinne's Poire rose sein werde, in der Ungewißheit darüber benannte er sie aber nach ihrer Farbe neu.

Literatur: Diel III. S. 3. — Dittr. I. S. 570. — Dherb. S. 399. — Cat. Lond. Caillot rosat d'été, Summer Rose, Epine Rose — reift im August.

Se ft alt: platt ober tafeformig, volltommen bergamotiformig, nach bem Stiele zu frumpffpih, 21/4" breit und nur 21/4" hoch (wie die von einem üppig wachsenden jungen Baume gewonnene Frucht fie zeigt.) — An alteren Baumen, besonders am Hochstamm, bleibt fie meist kleiner,

2" breit, 13/4" hoch und wird auch nach bem Stiele ju ftarter abnehmenb, stumpflegelformig.

Reld: ziemlich fiert, geschloffen ober halboffen, oft verschoben, flach eingesentt, umgeben mit flachen Beulen, auch mit Erhabenheiten über bie Frucht bin.

Stiel: etwas ftart, grun mit gelbbraunen Fleden, 11/2" lang, oft ziemlich vertieft, gewöhnlich mit einigen Kalten.

Sch ale: etwas rauh, gelbgrun, später nur etwas mehr gelblich, oft mit leichter erbartiger, meist nur flammiger Röthe, babei besonbersauf ber Schattenseite start graugelb berostet und auffällig hellbraum ober weißgrau punktirt. Diese Punkte, ber Rostüberzug unbber lange Stiel sinb bas Charakteristische ber Frucht.

Fleisch: ichon weiß, um's Rernhans etwas fteinigt, boch saftvoll halbichmelzenb, von gutem gezuderten, wenn auch schwach gewürzten, nach Diel von mustatellerartigen Bergamott-Geschmad.

Rernhaus: breitherzsörmig, start hohlachsig. Kammern enge, mit ziemlich vielen, starten, hellbraunen ober schwärzlichweißen, oft tauben Rernen.

Reife und Rugung: Anfang bis Mitte September, wird balb teig, boch etwas früher gebrochen, auch länger haltbar.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe mächst lebhaft und schön, thut auch hochstämmig noch gut; hat nach Prof. Lange in Altenburg ungesähr gleiche Dauer wie ber ber Petersbirn (Mon. II. S. 359.) Er blüht oft halbgefüllt, und ist sehr fruchtbar (trägt auch nach Diel büschelweise). — Blätter eiförmig mit auskaufenber ober auch mit etwas vortretenber Spike,  $1^3/_4$ " breit,  $2^1/_2$ " lang, etwas unbeutlich wollig, ganzrandig ober nur unbeutlich gezahnt, ziemlich langgestielt. — Sommerzweige nach Diel nicht lang, aber start, fast mit keiner Wollebedt, leberfardig mit sehr wenigen ganz seinen Punkten.

Na 20 Frühe Schweizerbergamotte. I, 2 (3). 1. Diel; II, 1 a. Luc.; III, 1. Jahn.

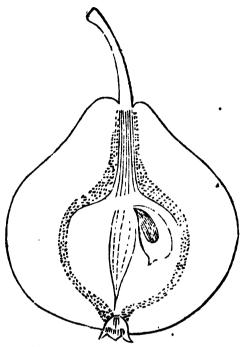

Frühe Schweizerbergamotte. Diel. \* + S.

Deimath und Bortommen: Diel erhielt fie als Bergamotte Suisse hative aus holland und meint, fie fei aus der später reisenden anderen Schweizerbergamotte burch Samen Ausfaat entstansben. — v. Flotow sieht eine von ihm "Frühe grüne Bergamotte" genannte Birne, die mit Baumanns Poire de Kiensheim, Lieusheimer Wegbirn Aehnlichkeit habe, als die ursprüngliche Birne an.

Literatur und Synonyme: Diel III. S. 10. — Dittr. I. S. 561. — L.D S. VII. S. 15. t. 2. — Oberd. S. 273. — v. Flotow Mon. III. S. 368. — Enc. S. 160. — Ceht auch als Borg. de Hollande panachée, Borg panachée. — Häufig, wie im T. D. S., wird die Schweizerhose damit verwecheselt. — Schmibb. hatte sie als Gestreifte Sommerbergamotte.

Ge ft a lt: treifelförmig bis birnförmig, nie rein bergamottförmig, 21/2" breit und ebenso hoch ober 1/2 länger.

Relch: meift ftart- und langblattrig, etwas wollig, offen, obenauf wer seicht, oft in etwas Falten.

Stiel: oft lang, bis 21/2", gelb und braunroth, graupunklirt unb . knospig, schwach vertieft ober obenauf, oft in Beulchen.

Schale: fein, glatt, hell gelblichgrun, gelb und grun gestreift, später citronengelb ohne Streifen (bann schon passirt), selten geröthet, boch mit braungrauen Punkten und ofters etwas Rost, auch mit einem steis vorhandenen Rostssed an dem Stiele.

Fleisch: weiß, feinkörnig, sehr saftwoll, nach Diel butterhaft, wirb bochstens halbschmelzenb, von gewürzigem, sußweinigen, etwas bergamotts artigen Geschmad.

Rernhaus: zwiebelformig, ftart hohlachfig, Facher geraumig, mit wenig vollfommenen fcmarzbraunen Rernen mit Anopicen.

Reife und Rugung: Ende August — Mitte September, bauert, etwas früher abgenommen, bisweilen brei Wochen. Als Cafel- und Wirthschaftsfrucht schätzbar und schön.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe wächst gut und kräftig, wird aber nur mittelgroß, treibt große halbgefüllte Blüthen, gibt schöne Pyramiben, gebeiht auch auf Quitte, ist recht tragbar, erfriert aber leicht in kalten Wintern, doch kommt er als Niederstamm gegen andere Sorten noch ziemlich gut im Freien sort. — Rach Luc. leibet die frühe Blüthe oft durch Spätsröste. — Blätter ziemlich groß, eiförmig, sanstgespist, meist 2" breit, 3" lang, zum Theil auch eirund, oft versloren gesägt, einzelne ganzrandig, mitunter halbwollig. — Blüthensknospen groß, kurzkegelsörmig, stumpspist, gelbwollig. — Sommerzweige oft oben verdickt und stufig, röthlichgelb, olivengrün und gelb gestreift und schmutzigweiß punktirt. Die Streisen sind auch noch am zweisährigen Holze sichtbar.

Die späte oder "Schweizerbergamotte" (Diel I. S. 45) beseichnet Diel im spst. Berz. als im Nov. und Dec. reisend, den Baum als noch empfindlicher als den der Herbstbergamotte. Auch Liegel beseichnete ihn als sehr zärtlich; ich selbst brachte ihn nicht zum Wachsen. Nach Borchers ist er nicht in's Freie, sondern nur an Wände und sehr geschützte Standorte passend (Naumb. Ber. S. 104). Oberd. schildert das Fleisch als gern etwas körnigt und den Geschmack als sade. — Möchte demnach entbehrlich sein.

NB. Die Abbilbung ift aus Monatsichr. III. Dezemberheft entnommen.

No. 21. Große Commercitronenbirn. II, 3, 1. Diel; I, 2 b. 2 u c.; III, 1. 3 a b.n.



Große Sommercitronenbirn. Sidler \* ++ S.

Seimath und Bortommen: Findet fich mehrfach auf ben Dorfern um Meiningen verbreitet, Dr. und Protonotar hennig in Wittenberg hat fie querft im T. O. G. beschrieben.

Literatur: T. D. G. XX. S. 64 t. 6. — Dittr. I. S. 549.

Gestalt: bauchig, eirund, nach bem Stiele zu stumpstegelformig ober schwach birnformig, oft etwas ungleich in ber Rundung, ziemlich groß,  $2^{1}/_{2}$ " breit und  $3-3^{1}/_{4}$ " lang. — Oft baut sie sich auch mehr länglich.

Reld: meift gefchloffen: aufrecht, flach ober etwas eingesenkt mit einigen feinwolligen Beulchen umgeben.

Stiel: mittelftart, bis 21/4" lang, obenauf, wie eingestedt, bise weilen wo er auf ber Birne aufsit, mulstig. Seine Farbe ist hellgrun, theilweise braunrothlich.

Schale: nicht zu ftart, glatt, hellgrun, später blageitronengelb, felten mit etwas schwachen, rothlichen Streifen, boch mit vielen feinen Punkten und etwas Roft, besonbers um Kelch und Stiel.

Fleisch: mattweiß, etwas tornigt und ums Rernhaus fteinigt, nach hennig butterhaftschmelzenb, ift jeboch nur halbichmelzenb ober rauschenb, von suffauerlichem angenehmen Geschmad.

Rernhaus: langlicheirund, fast eifbrmig, nach unten ftumpffpit, mit wenigen braunen Rernen.

Reife und Nutung: Selten Ende August, meist erst im September, balb früher, balb später. Muß abgenommen werben, ehe sie gelb wird, fonst wird sie mehligt und teig und verliert viel von ihrem Werthe. Dient noch zum Rohessen, boch mehr zu Schniken und zum. Rochen, ist eine wegen ihrer Größe ziemlich gesuchte Warktfrucht.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe wächst start und ist gesund, wird groß, und macht eine pyramidale Krone, die sich start belaubt, ist auch sehr tragbar. — Blätter eifdrmig, oder länglich eifdrmig mit auslausender oder halbausgesetzter Spitze, 2" breit, 3" lang,
auch östers rundlich und an jungen triedigen Bäumen eirund, ganzrandig oder verloren und undeutlich gesägt, etwas undeutlich wollig, stach,
nur wenig nach der Spitze hin gekrümmt, hie und da etwas wellenförmig. — Blüthenknospen kurzlegelsörmig, sast rundlich, stumpsspitz, etwas weiß- oder gelbwollig. — Sommerzweige schwachwollig,
mit ziemlich abstehenden Knospen, bräunlichgrün mit seinen länglichen
hellbraunen oder odergelben erhabenen Punkten.

## No. 22. Commer-Apotheterbirn. III, 8. 1. Diel; II, 2 b. Luc.; V, 1 3ahn.

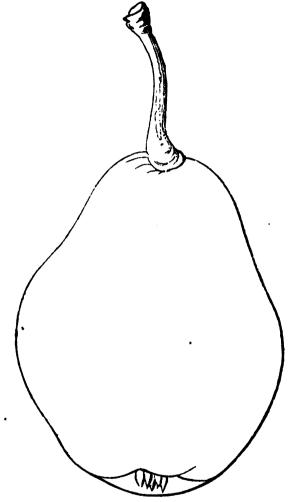

Sommer-Apothekerbirn. Diel . # 6.

heimath und Bortommen: Ist mahrscheinlich eine alte beutsche Frucht sber fie ift boch fcon febr lange bei und betannt.

Literatur und Synonyme: Diel I. S. 240; banach Dittr. I. S. 583. Chrift Somb. S. 166, A.D. G. I. R. 287. t. 15; Oberd. S. 266; auch alle übrigen Austren haben fie. — Ihre Beinamen find hauptschlich: Sommer: Gute: Chrift birn, Straßburger birn, Malvasier, auch Zuderatenbirn, Bonchretion d'été, Gravioli, Graviole d'été, Gravioli de Roma, Safran d'été, Suiker

Kandy Peer, Kanjuweel, Marsepein-Peer, Canele, Kane'el-Peer etc. Oberb. erhielt sie auch als Bosdurghan Armud aus Rikita. In Subschrol heißt biese Frucht Türkenbirn.

Gestalt: veränderlich, unregelmäßig treiselförmig ober eiförmig ober, wie Andere meinen, hochbauchig tegelförmig (überhaupt schon nach Diel schwer zu beschreiben,) oft beulig und ungleich, meist auf seiner Seite niedriger,  $2^{1}/_{2}$ " breit und  $3^{1}/_{2}$ " lang.

Reld: fleinblattrig, halbgefcoloffen, meift flach, mit etwas Ripp- den ober Beulen.

Stiel: 13/4" lang, ftart, obenauf, oft beulig ober ichiefftebenb.

Schale: in ber Reife geschmeibig, golbgelb, hellroth verwachsen und gestreift, mit vielen Puntten und etwas Rost, auch schwärzlichen Fleden.

Fleisch: weiß, grobkörnigt, abknackend und rauschend, auch etwas steinigt, boch saftwoll, von zuder- (ober fast honig-) sußem Geschmack, boch zuweilen mit etwas Herbem. Auch ist die Birn fein muskirt.

Rernhaus: tlein. Rammern enge, meift taubternig.

Reife und Rugung: Anfang bis Mitte September, brei bis wier Wochen haltbar. Ift zu allen Zwecken febr gut zu verwenden und gekocht sehr belicat.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe mächst groß und sperrsbaft, ist an seiner bunnen Belaubung und an seinem im Winde, wie die Pappelblätter, zitternden Laube leicht kenntlich. Er ist aber wenig fruchtbar, auch eigensinnig auf Standort und Boden, so daß an nicht geschütten Orten die Früchte aufspringen 2c. (Liegel in Mon. II. S. 62). In Hausgärten, besonders zwischen Sedaden, ist er noch am tragbarsten und aus diesem Grunde empfahl ein Landsmann in meiner Nähe seine Anpflanzung überall hin so, daß man ihn selbst zuletzt nur die Bonchretie nannte. — Blätter breitelliptisch, 13/4" breit, sast auch reinelliptisch und eisörmig, glatt, seingesägt, etwas schiffsormig und wellensörmig, mit seinen Borsten auf der Mittelrippe. Blattstiel dunn, ost die 2" lang, meist etwas geröthet. — Blüthenknospen groß, länglichkegelsörmig, ziemlich spitz, doch nicht stedend, schwärzlichbraun. — Sommerzweige stusig, etwas düster röthlich, gegenüber grünröthlich, weißgrau punktirt.

NB. Die Abbildung geschah nach Mayer Pom. franc. t. LXXXII, die ganz ... treffend erschien, nur wird die Frucht am Hochstamm meist weniger groß.

Nr. 23. Punttirter Commerborn. I, 3. 1. Diel; I, 1 a. Lucas; IV, 1 3abn.

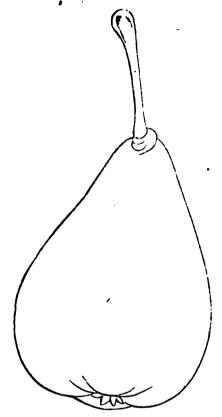

Funktirter Bommerdorn. Diel. \*\* †† ! S.

Heimath und Vorkommen: Diel erhielt sie als Epine d'Ete 1790 aus Met; sie ist also mahrscheinlich französischer Abstunft, aber man scheint sie in Frankreich nicht mehr zu kennen. — In Deutschland hat sie sich bereits vielfach bekannt gemacht und wird gerne gepflanzt.

Literatur und Synonyme: Diel beschrieb fie als Aunktirter Sommerborn, L'Epine d'été pointée im heft III. S. 57; banach Dittr. I. S. 600. — Bergl. ferner Lucas Kernobstf. S. 147; Dberb. S. 415; v. Flotow in Monatsschr, III. S. 100. — Ich vermuthete Identität mit ber in Biv. II. S. 77 beschriebenen und abgebilbeten Belle spine Dumas, boch wollte die Begetation nicht ganz stimmen und Oberb. schreibt mir, der Baum der Letzteren habe getragen, aber die Frucht sei weniger gut, und später reif, als die vorliegende, auch habe er dieselbe bereits ebenso in Wiesbaden, aus Belgien stammend, gesehen.

Se ftalt: länglich kegelförmig, ber Langen grünen Herbstbirn ahnlich, nach bem Kelche hin fanft abnehmend abgeplattet, nach bem Stiele zu meist auf einer Seite etwas eingebogen, am Dochstamm mittelgroß, 13/4" breit, 'gut 21/4" lang, am Spaliere größer, 21/4" breit, 3" lang.

Reld: langespitt, offen, sternformig, meist flach stehenb.

Stie I: sehr start, etwas fleischig, obenauf wie eingesteckt, oft schief neben einer Fleischbeule.

Schale: ziemlich ftart, blaggrun, fpater schwach hellgelb, bisweilen etwas geröthet, ftets mit vielen auffälligen braunlichgrauen Puntten und etwas Roft, besonders um ben Kelch.

Fleisch: schneeweiß, fein, überfließenb, butterhaft, von sehr angenehmem sußen mustatellerartigen Geschmad, ber Besten Birn ahnlich, beffer als ber früher reisenbe Rothe Sommerborn.

Rernhaus: burch feine Rornchen angebeutet, vollachfig, Rammern febr groß, mit ziemlich vielen, großen, bellfaffeebraunen Rernen.

Reife und Rutung: Mitte September, nach Diel, brei Wochen haltbar, wenn etwas por ber Reife gebrochen. — In kalteren Sommern reift sie in Meiningen meist erst Anfang October und halt sich ziemlich ben Monat hindurch. — Auch v. Flotow will sie wegen spaterer Reise schicklicher "Punktirter Herbstborn" genannt wissen. — Sine belicate Taselfrucht.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe wächst start, schon pyras mibal, mird ziemlich groß, trägt abwechselnd recht reich und paßt selbst noch für freie Pflanzungen. — Mit Recht wurde deshalb die versmehrte Pflanzung der Sorte von der Versammlung in Gotha empfohsten. — Blätter elliptisch, mit kurzer, etwas vortretender Spize, meist  $1^1/2^n$  breit, oft  $2^1/2^n$  lang, auch eiförmig, einzelne auch lanzettsförmig, am Rande oft etwas seinwollig, sonst glatt, sehr seins und seichtgesägt, oft ganzrandig, etwas wellensörmig, meist sehr langgestielt, Stiel dis  $2^1/2^n$  lang. — Blüthenknospen länglich, kegelsörmig, stechenbspiz, dunkelbraun. — Sommerzweige an der Spize verdickt, und stusig, mit stark abstehenden Knospen, bräunlichroth, gegenüber olisvengrün, weißgrau punktirt.

NB. Die Birne ift oben in ber Große gezeichnet, wie fie im trodenen Sommer 1857 auf einem alteren Sochstamme wuchs. Durch Rudichnitt eines Theils ber Zweige erzog ich fie 1858 auf bemfelben Baume sehr schon und in ber für Spalierfrüchte von ihr angegebenen Große.

## No. 24. Amanlis Butterbirn. (I, 3. 1. Diel; I, 1 a. Luc.; IV, 1. 3abn.

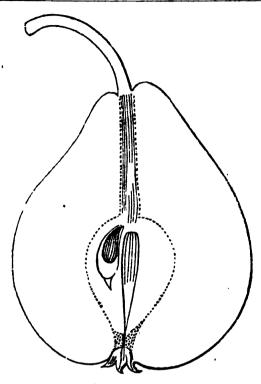

Amanlis Butterbirn. v. Flotow. \*\* + S.

Heimath und Borkommen: Nach Bivort erzog sie angeblich van Mons aus Samen und nannte sie früher Wilhelmine und sie ist auch in bessen Latal. descript. mit dem Zusat par nous S. 42 aufgezählt. Jett ist sie allgemein in Belgien als Beurre d'Amanl is bekannt und wie es scheint auch in Deutschland ziemlich verbreitet.

Literatur und Synonyme: ob sie die in Dittr. III. S. 212 kurz beschree B. d'Amanlis ist, scheint fraglich, boch trifft die Reiszeit. — Rach Bin II. S. 115 heißt sie auch "Hubard" und "Kessoisse", boch müsse leigents Worteigentlich Thiessoisse heißen, weil sie ein alter Abvocat mit Ramen Thiessoisse heißen, weil sie en alter Abvocat mit Ramen Thiessoisse heißen, weil sie en Avon. Congreß kam sie als Duchesse de Brabant, sowie als Poire Delbert (Delbret ob. d'Albert) vor. — Diel hat in seinen N. R.D. V. S. 153 eine von van Monserhaltene Wilhelmine als klein, im Rov. ober Dez, reisend beschreben, die Oberdied mit Chevalier sur gleich zu halten geneigt ist und als herb von Geschmach bezeichnet, von dieser ist die vortiegende Frucht sicher verschieden. Ebenso nach v. Flotow auch von Noiset te's (Jardin fruit.) im Februar und März reisender Wilhelmine. Doch stimmt sie

wohl nach Oberdied, wie nach v. Flotow, mit Großer Engl. Roisette's Butterbirn (Dittr. III. S. 149) überein. — v. Flotow gab in Mon. III. S. 372 bie
vorliegend benutte Beschreibung und Abbildung seiner aus Bollwiller erhaltenen Amanlis (die ich aus Wetteren ebenso besitze, er ist geneigt, an der Identität der Bivort'schen Sorte zu zweiseln, doch weiß man daß viele Früchte in Deutschland in der Form abändern und nach Bivorts Beschreibung scheint es doch auch nur dieselbe Birne zu sein.

Seftalt und Größe ergeben sich aus der Abbilbung, einzelne Früchte sind etwas länger. In Bivort ist sie mehr kegelsörmig, oben stärker abgestacht, 3" breit und fast 4" hoch abgebilbet, doch wird sie birnförmig, mittelgroß ober groß beschrieben.

Relch: ziemlich feinblatterig, oft turz, gelbgrun, etwas wollig, offen, fternförmig.

Stiel: grun, braunpunktirt, fcmach vertieft, wie eingebrebt.

Schale: glatt, grungelb, sonnenwarts nur wenig goldgelb ober braunlich angelaufen, mit vielen feinen, braunen Buntten und Roststeden, wie bie Holzfarbige Butterbirn, und hieburch zuweilen etwas rauh.

Fleisch: fein, weiß, sastreich, ganz butterhaft und suß, sehr gewurzig und muskirt, boch hangt ber Geschmack (wie auch ber Rostsüberzug) sehr von ber Witterung ab.

Rernhaus: ift nur burch feine Körnchen angebeutet, ftart hohls achfig, mit meift unvolltommenen Rernen.

Reife und Rugung: Mitte bis Ende September. Wird schness. Dieß ist ihr hauptsächlichster Fehler, sonst erzog ich sie auch in Meiningen groß und schon und sie wurde wie bei v. Flotow I. Ranges.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe treibt ziemlich fraftig und trägt reichlich. — Blätter elliptisch, 13/4" breit, bis 23/4" lang, oft breitlanzettförmig, seltener eisormig, langer ober turzer gespitt, fein-, ziemlich scharfgesägt, etwas schiffsormig und mehrsach wellenformig, glatt, ziemlich bunkelgrun und glanzend.

Bon biefer Sorte gibt es eine panaschirte Abart, die Bourre d'Amanlispanach 6, beren Frucht nach Biv. gleiche Form und Dualität mit ber Stammsmutter hat, fie ist nur mehr ober weniger gelb gestreift.

3.

No. 25. Sollanbifche Feigenbirn. I, 3. 1. Diel; I, 1. 1. Luc.; II, 1. 3ahn.

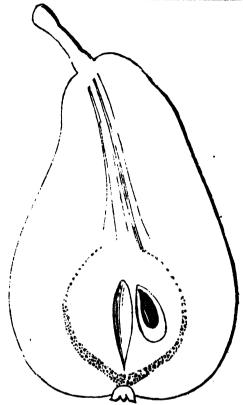

Bollandifche Teigenbirn. Diel. \*\* + S.

heimath und Bortommen: Diel erhielt biese Frucht aus barlem als Poire Figue. Sie ist hauptsächlich bis jest nur in Rord-beutschland verbreitet und geschätt, gehört aber zu ben belikatesten Tafelbirnen und verbient recht häufigen Anbau.

Liter atur und Synonyme: Diel R.R.D. II. S. 180. In Rordbeutschand heißt sie an manchen Orten Gursenbirn, auch Fregattbirn und Hopfenbirn, bei Grafenstein Kaiserin birn, weil die Raiserin von Russand sie besonders liebt und sich jährlich eine Kiste voll senden läßt. Die im Allgem. T. Garten-Ragazin 1804 t. 17 abgebildete Glodenbirn ist jedensalls ein großes Exemplar unserer Frucht. Identisch mit ihr sind a) St. Chissain, wenigstens die, welche Diel von van Rons erhielt, d) Rougemont, die Diel Catal. 2. Forts. S. 88 aufssährt, ohne Angabe des Ursprungs, die auch Jahn und v. Flotow mit obiger identisch sandsichen Gatal. Serie I. Rr. 337 angeblich von ihm erzogen. Letzter Idenvan Ransischen Catal. Serie I. Rr. 337 angeblich von ihm erzogen. Letzter Inensolltsbemerke ich erft 1858, wo ich in Herrenhausen Pyramiden von beiden Sorten volltragend fand und auch die Begetation meiner Bäume ganz identisch sinde.

Seftalt: sehr veränderlich,  $2^1/2''$  breit und  $3-3^1/2''$  hoch, meift konisch, in großen Exemplaren auch oft flaschensörmig, oft  $4-4^1/2''$  hoch, bei  $2^1/2''$  Breite, nach dem Stiele macht sie meistens nur auf einer Seite eine starke Eindiegung, an der gewöhnlich etwas übergebogenen Spize bald merklich, bald sehr wenig oder gar nicht abgestumpst. Die Rundung ist oft uneden, und die Oberstäche überhaupt etwas beulig.

Reld: offen, ziemlich langgespitzt, boch mehr hartschalig, liegt zusweilen etwas auf, sitzt balb etwas stärker, balb nur wenig vertieft, mit einigen flachen Beulen umgeben.

Stiel: bid, oft etwas fleischig, 3/4" lang, gerabe, meift wie eins gestedt, und burch eine Wulft ber Spitze zur Seite gebogen.

Schale: ftart, ziemlich glatt, mattgrun, etwas bebuftet, ausgereift grungelb, fonft taum etwas gelbbgrun mit vielen feinen grunumringelten Roftpunkten, bisweilen mit matter, erbartiger, braunlicher Rothe. Roftsanfluge häufig, Gerach fehlt.

Fleisch: fast weiß, um bas Kernhaus ein wenig tornig, bei früherem Pflüden ganz schmelzend, von belitatem, gewürzreichem, burch geringe Saure erhabenem Zudergeschmade.

Rern haus: hohlachfig, Rammern mufchelformig, mit langen, auch oben eiwas fpigen, faft fcwarzen Rernen.

Reifzeit und Rutung: Pflüdzeit in warmen Jahren hier schon Mitte September, meist gegen Michaelis. Muß wohl 12 Tage vor ber Baumreise gebrochen werben, ehe sie auch nur die Spur von Gelb-werben zeigt; zu spät gebrochen wird sie nicht schmelzend, sonbern schnell moll und kann nur noch rasch zum Kochen und Welten verwandt werben. Dieß ist sehr zu beachten!

Eigenschaften bes Baumes: berfelbe mächst start, macht etwas lichte Krone, ist felbst in magerem Boben gesund und fruchtbar, gedeiht in schwerem ebenso gut, wird groß und alt, mächst für Pyramide auf Wilbling sast zu start. — Sommertrieb'e etwas stusig, braunröthlich, start punktirt und nach oben etwas wollig. — Blätter ber Sommerzweige nach Diel ausehnlich groß, eisörmig, nach oben langelliptisch, wie bei St. Germain, mit einer starten Spize, hellgrun, glänzend, undeutlich gezahnt, 2" breit, 3" lang\*).

Oberbied.

<sup>\*)</sup> Blätter bes Fruchtholzes länglich eirunb, oft etwas herzförmig, mit ber auslaufenden Spipe fast 31/2" lang, etwas wollig, nach Borne meiß feins gyfägt, einzelne ganzrandig, hie und ba etwas schiffförmig und wellenförmig, auch Borne meißt sichelformig. — Blüthenknospen kurzkegelsormig, sanftgespipt, kastanienbraun.

No 26. Englifche Commerdutterbirn. I, 3. 1. Diel; I, 1 b. Luc.; II, 1. 3abn.

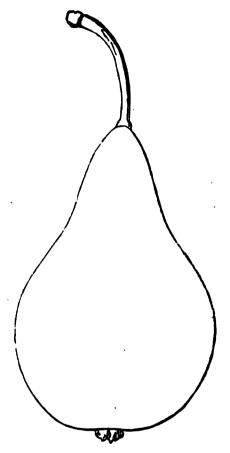

Englische Sommerbutterbirn. Diel. \*\* † 6. 5.

Seimath und Bortommen: Gine Beurre d'Angleterre, wie Diel fie auf französisch nennt, war schon Quintinge und Merlet befannt. Ob sie wirklich englischer Abkunft ist, bleibt fraglich, ba sie in Belgien und Frankreich und auch bei uns sich als Poire d'Amande, Manbelbirn findet.

Literatur und Synonyme: Englische Sommerbutterbirn: Diel VI, S. 44; Dittr. I. S. 594; Oberd. S. 292. — Manbelbirn: Diel R.R.D. VI. S. 178; Dittr I. S. 609; Oberd. S. 374. — Aber auch die Je langer je lies ber — Hoe langer hoe liever, Schene Vrouw, Hoere Peer, Tysjes

Proper (Biel VII, S. 31) fand man damit überein. Obers. möckte feldt die Engstische Binterbutterbirn, wie sie Diel früher versandte, für ibentisch halten, Diel habe sie selbst als zweiselhaft bezeichnet; doch habe ich von Liegel eine verschiedene, auch anders vegetirende Sorte d. R. — Weiters Syn. der Beurré d'Angleterre ober d'Amande: Beo d'Oio (auch Beo d'Oiseau), Beurré oder Poire Anglaise, St. François, Poire de Finois Lyon. Bericht; Boter oder Botter-Poer, Gisambert, Zoon Peer, Angleterre des Chartreux, Angop und Cat. Lond. English Beurré Down.

. Gestalt: birnförmig, ober auch eiwas mehr eirund, und öfters weniger lang gespitt, meift 21/4" breit und 3" lang.

Reld: grungelb fteif, offen, oft fehlenb, feicht ober flach.

Stiel: 11/4" lang, oft langer, meift ftart, obenauf, wie eingebrudt.

Schale: etwas fein rauh, hellgrun, fpater hellgelb, felten etwas erbartig gerothet, boch mehr ober weniger fein hellbraun beroftet unbftart punttirt.

Fleisch: weiß, fein, sehr saftvoll, butterhaft, von schwach rosigemerhabenen Zudergeschmad. (Je langer gewachsen, um so saftreicher will man fie finden.)

Rernhaus: Klein, mufdelformig, mit mehr ober weniger bidseiformigen fcmarzen Rernen.

Reife und Rutung: Mitte bis Enbe September. Salt nicht lange, etwas früher gebrochen, jeboch 14 Tage (nach Liegel in Mon. I. S. 113 fogar 2 Mon.

Eigenschaften bes Baumes: berfelbe mächst ftark, macht ges wöldte Krone, ist hier gesund und ziemlich tragbar (nach Liegel strotenb tragbar), will nach Diel trodenen, nach Oberdied warmen, seuchten Boben, wenn die Früchte groß und gut werden sollen. Gedeiht nach L. auch auf Quitte, besser jedoch auf Wildling. Scheint auch hochssstämmig bei und noch gut zu thun. — Blätter eirund, mit mehr ober weniger langer, sanst auslausender Spize, meist  $1^{1/2}$ " breit,  $2^{1/4}$ " lang, oft unterhalb etwas wollig, seins, doch nicht scharfgesägt, meist etwas schisssämig und wellensörmig, auch meist schwachsichelsörmig gestrümmt. — Bläthen knospen z. Lurzsegelsörmig, sast stechendspiz, dunkelbraun. — Sommerzweige dunkelolivengrün, gegenüber röthslich, sein weißlich punktirt.

No. 27. Monffelet von Rheims. II, 3. 1. Diel; I, 2 a. Suc.; V, 1. Jahn.



Nouffelet von Pheims. Diel '- 1 + G.

Heimath und Bortommen: alte berühmte frangofische Affelound Birthicaftaftracht, die bereits auch in Deutschland gerne gespflanzt wirb.

Literatur und Synonyme: Diel I. S. '175 'die Kouffelet bon Mbeims (Le Rousselet de Rheims); Dittrich I. S. 598; Cheins Heims (Le Rousselet de Rheims); Dittrich I. S. 598; Cheins Heims (Le 208; T.D.S. IX. S. 20 t. 2; Oberd. S. 402; Luc. S. 154; Annal. de Pom. I. S. 97. It hier als Poire petit Rousselet, Rousselet de Rheims angestählt. Beim Lyon. Congres wurde sie auch Rousselet musque genannt. In Manuferich geht sie est unter dem ensachen Memm Le Rousselet; auch Industrye manute sie sie .— In Cabbentificand dennt man sie als Fe a.n. 19 sendstru.

Seft alt: schon birnförmig ober auch, wie fie oben und in ben Annalen abgebilbet ift, mehr kegelförmig, 17/8" breit, 21/4" lang, an hochkamm gewöhnlich 1/8 kleiner als hier abgebilbet, meift auch mehr abgeftumpft spip.

Reld: meift turzblattrig, febr offen, fast aufliegend, flachstebend, bismeilen mit etwas Beulchen, auf welchen er vorgeschoben sitt.

Stiel: ftart, bis 11/2" lang, grunlichbraun, oft etwas eingebogen. Schale: hellgrun, spater hellgelb mit Grun, fast zur Balfte buntelsbraunlich geröthet, mit vielen feinen grauen Buntten, auch etwas Roft.

Fleisch: mattweiß, geruchvoll, rauschend, nicht übrig saftig, tornigt, überreif etwas schmierig, von ganz eigenem gewürzhaften, etwas bisamartigen Geschmad.

Rern haus: febr enge, boblachfig, Rammern flein mit nicht vielen Taffeebraunen Rernen.

Reife und Rugung: Mitte September, hier oft erst Anfangs. Ottober, taum 14 Tage. Riecht in ber Reise stark müstirt. — Ist noch grün abzuthun und will im richtigen Zeitpunkte verbraucht sein, alsbann recht gut.). Stolz ber Franzosen nennt sie im Berz. S. 81 noch Diel.

Gigenicaften bes Baumes: berfelbe wirb giemlich groß. machet mit etwas gerftreut ftebenben Zweigen, tragt auch bier felbft hochstämmig in manchen Jahren reichlich, leibet aber öfters in kalten Bintern und rathe ich, wie übrigens icon Diel, ibn auf Bilbling in Byramibenform zu erziehen. Derfelbe ift tenntlich an feinem Laube und an feinem ichmarggrauen Bolge. - Die Blatter find breitellintifd. nach beiben Enben faft gleich fpit, 18/4" breit, 28/4" lang, auch ofters reinellivitifc und eiformig , glatt , ziemlich regelmäßig feingefägt , meift fach, boch ber Rand oft nach unten gefrummt, bie Spige etwas umgebogen, meift an ben Stielen magrecht ober gerabe aus ftebenb, auffällig buntelgrun und glangend, unten blaulichgrun und hier ftart fichtbar. feingeabert, etwas fteif und leberartig. - Bluthentnofpen Elein. Inrafegelformig, ftumpfgespigt mit etwas borftigen Dedblattern, ichwarge braun. - Commerameige fdmarglich violett, unten erbfahl ober buntelgrunbram, wie mit einem Gilberbautden überzogen, fcmutiggelb punttirt.

Z.

<sup>\*)</sup> Bird gefchalt und getrodnet in feinen Schackteln befonders aus ber Gegend von Rheims weithin verfendet. Auch felbst mit der Schale getrodnet, gibt fie herrliche Schuise.



Bunkerbirn. Bint. ++ R. G.

heimath und Bortommen: Finbet fich hier und ba noch in Meininger Garten, wo fie früher haufiger gepflanzt murbe.

Literatur und Synonyme: Ist die Frucht Zinks T. IV. Rr. 40. Er mennt sie Junkerbirn, beutsche Junkerbirn, Poire de Chevalier (boch ist Diels Chevalier nicht damit zu verwechseln), auch zugleich Sommerkdnig und als solche ist sie im E.D.G. XVI. S. 22. t. 3 beschrieben, doch lätzt sie Sicker mit Unrecht im Aug. reisen. — Mit Diels Froßer Sammer: Ausselet (IV. S. 93) mit dem Beinamen Sommerkdnig will sie nicht ganz stimmen, ebensowenig gleicht sie Aussels Großer Rousselstete T. LVI. Rro. 72. — Mehnlich ist die Große Aussels des E.D.G. XII S. 322. t. 18, doch wird die vorliegende mie so groß. — Dier und da wird die Sommerkdnig noch Sommer-Frankfurter, Elsägerbirn, Wässelling genannt.

Seftalt: schön langlich birnformig, boch auch kurzer gebaut unb etwas mehr bauchig, mittelgroß, 2 — 21/4" breit, bis 3" lang, jelten am Hochstamm größer.

Reld: groß, offen, in schwacher schiffelformiger Ginfentung, von welcher aus fich oft bie eine Seite ber Frucht mehr erhebt.

Stiel: 11/2" lang, holzig, ziemlich ftart, obenauf, in Fleischringeln, meift ichief.

Schale: etwas ftart, grun, mit braunlichem Roth, später gelbe grun, mit heller Rothe, bazwischen zuweilen grune und gelbe Streifen und mit feinen buntelgrunen Puntien, selten etwas Rost, boch in naße talten Sommern mit Rissen und schwarzlichen Roststeden.

Fleisch: gelblichweiß, körnigt, abknackenb, fast honigsuß, schwach gewurzt (in unreifem Zustanbe berbe, im richtigen Zeitpunkte jeboch gang angenehm).

Rern haus: flein, langlich runb, nach oben fpig. Rammern enge, mit wenigen volltommenen langlichen fpigen Rernen.

Reife und Rugung: Enbe September, 8 Tage. — Dient noch jum Rohgenuß, und besonbers als Roch = und Schnigbirn, auch zum Birnhonig.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe wächst start und groß, Anfangs pyramibal, boch hängen bie Aeste später über. Durch Grindigs werden geht östers ein Zweig verloren, boch erset ihn ber Baum bald wieder und da er sich überhaupt dauerhast bezeigt, auch ziemlich sleißig trägt, so möchte die Anpstanzung immer noch zu empfehlen sein, um so mehr, als er hoch stämmig gut fortsommt. — Blätter eirund, oft herzsörmig mit langgezogener, schön auslausender Spite, auch eifdrmig, die kleineren-Blätter auch sast lanzettsörmig, oft ungleich in den Blattshälften, glatt, ganzrandig oder nur an der Spitze gesägt, etwas schisst sommerzweig, vorne halbspiralförmig, groß,  $1^3/_4$ —2" breit, dis  $3^1/_4$ " lang, bunkelgrün. — Blüthenknospen länglich kegelsörmig, ziemlich spit, schwarzbraun. — Sommerzweige oft rissig und warzig, gelbliche graubraun, gegenüber röthlichgrau, weißgrau punktirt.

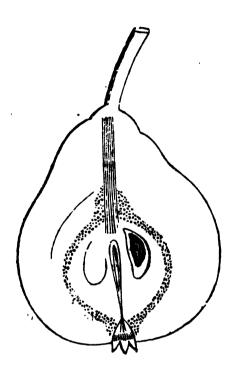

Folltragende Bergamotte. Diel \* †† S. D.

Seimath und Bortommen: tam von van Mons als Bergamotte fortile ohne Angabe bes Ursprungs an Diel 1819. 3kt aber von ber gleichfalls von van Mons an Diel 1816 gesenbeten Sinolair, die ein Samling bes ersteren sein soll, ben er nach bem Prassibenten ber Schottischen Acerbaugesellschaft benannt hat, nach Oberd. und eigenen Erfahrungen nicht verschieben.

Literatur und Synonyme: Diel R.R.D. V. S. 131. — Bolltragenbe Sommerbergamotte. Der Kürze wegen wandelten wir diesen Ramen in den Obigen um. — Dittr. I. S. 607. — Diel R.R.D. IV. S. 170 Sinolair. — Oberd. S. 275 und 413. — Liegel Anw. S. 58 und 59. Rach Oberd. wird auch Harbour do Printomps, wie er sie aus Enghien erhielt, nicht verschieden sein. Doch sei Liegels Harbours frühe Sommerbirn eine andere Sorte (Kon. I. S. 43).

Ge ft alt: Treifelformig, Turggugespist, seltener bergamottformig, mittelgroß, 3" breit und 31/4" hoch, am Hochstamm meift etwas Keiner.

Reld: flein, fpit, hartschalig, offen, ziemlich eingesenkt.

Stiel: stark, steischig, bis 3/4" lang, obenauf wie eingesteckt, oft mit Fleischringeln.

Shale: glatt, gelbgrun, später helleitronengelb, ohne mabre Rothe nach Diel, boch hier öfters fanft geröthet, mit vielen braunlichen, oft recht fiarten Buntten, wodurch fie bisweilen fast so gesprenkelt wie die Forellenbirn wirb, auch mit mehr ober weniger feinem zimmtsfarbenen Rost.

Fleisch: schon, weiß, körnigt, bisweilen etwas feinsteinigt, im Rauen rauschenb, boch auflöslich, saltvoll, von recht angenehmem sugen. Bergamottgeschmad.

Rernhaus: nicht hohlachfig, mit engen Rammern und vielen fowarzen, ftarten, fpigeiformigen, volltommenen Rernen.

Reife und Rupung: Enbe September bis Anfang Ottober, 8, felten 14 Tage. Gute Frucht zu jebem Gebrauch.

Eigenschaften bes Baumes: berfelbe machst start, aufrecht, wird ziemlich groß, trägt balb und reichlich. Thut hier wenigstens in Gärten, auch hochstämmig gut. — Blätter eirund, mit langgezogener, auslaufender Spige, auch öfters eifdrmig und elliptisch, 1½ breit, 2½—2¾ lang, glatt, meist scharfgesagt, schwach schiffstmig und wellenförmig, Spige etwas sichelsormig und oft spiralförmig gekrümmt. Stiel bis 2¾ lang. — Blüthenknospen mäßig die, kegelförmig, sanftgespigt, bisweilen geldwollig. — Som merzweige grünlichgelbe braun, gegenüber hellroth, weißgrau punktirt.

Der Baum bieser Sorte bewies sich saft jährlich wirklich volltragend, und verdient beshalb recht fleißige Anpflanzung , um so mehr als seine Frucht wohlschmedend ist und sich jederzeit gut ausbildet. No. 30. 38a. I, 2. 1. Diel; III, 1 b. Luc.; ? Jahn.

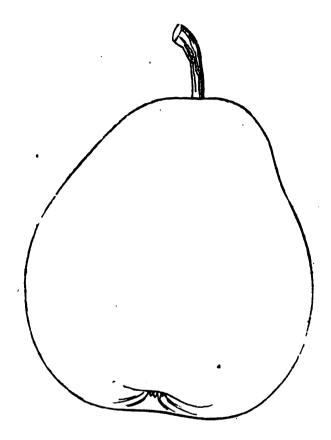

Boa. Maller. \* + 5.

Seimath unb Bortommen: In Bullichau von bem Unter-

Se ft a li: ber Beißen Herbstbutterbirn ahnlich, 3/4" lang, 21/2" breit.

Reld: febr tlein, offen, feinblattrig, troden, feicht.

Stiel: bunn, 3/8 — 1" lang, braun mit einzelnen bellgelben Buntien, eimas vertieft, mit einigen Erhabenheiten ober obenauf, etwas foief.

Schale: ftart, rauh, bebuftet, hellgrun, fpater mehr gelblich, oft beroftet, besonders um ben Stiel, an ber Sonnenseite hellschmubigbraum geröthet, aus bem Roste ladroth burchschennb, zuweilen bis nach ber Relchwölbung schmal rothgestreift, auf ber Schattenseite zahlreich hellsbraun punktirt.

Fleisch: weiß, butterhaft, von einem ber Beißen herbstbutter-

Rernhaus: hat enge Rammern, meift mit zwei vollommenen bellbraunen langzugespisten Rernen.

Reife und Rugung: von Enbe September bis Enbe Ottober, in guten Sommern bisweilen früher. Darf nicht zu früh gepflückt werben.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe mäckst lebhaft, später gemäßigt, bilbet eine etwas breite pyramibale Rrone. Trägt auf brei verschiebenen hochstämmigen Probebäumen jährlich voll, ist nicht empfindlich in ber Blüthe, boch besser als Pyramibe zu erziehen, ba bie sehr schweren Früchte, wegen ihres bunnen Stiels, vom Winbe leicht abgeworsen werben. — Blatt  $2^{1}/_{2}$ —3" lang, schiffformig, glatt, seingezahnt, langgespist. Blattstiel bunn, 1" lang. — Sommertriebe bunkelbraun, an der Sonnenseite grünlichbraun, mit länglichen grauen Punkten. Augen klein, herziörmig, abstehend, schafgespist. Augenträger sehr erhaben, glatt.

Bemertungen: Frucht bat in Form, Farbung und Geschmad oft viel Achnlichteit mit ber holgfarbigen Butterbirn (Liegels Dechantsbirn), ift aber bei mir ftets größer als biefe und reift auch früher.

2. Maller.

No. 31. Beingeffit Marianne. I, 3. 2. Diel; III, 1 b. Luc.; II, 2. Jahn.

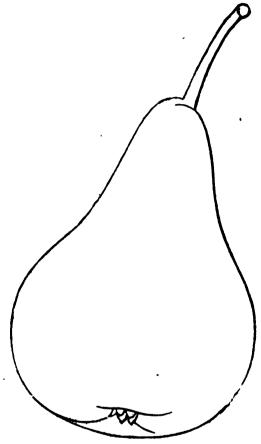

Fringeffin Marianne. Diel. \*\* ! + D.

Heimath und Bortommen: Angeblich von van Mons erzogen und nach ber 2. Prinzessin Tochter bes Königs ber Rieberlande genannt.
— Findet sich aber auch als Calebasse Passe Bose ober Bose, die nach Bivort wohl schon länger existirt, aber von van Mons ebenfalls und benannt versendet wurde. Kommt aber auch noch vor als Salisbury, unter welchem Namen sie van Mons 1818 gleichzeitig mit der Marianne an Diel gesendet hat. — Doch kam aus Bollwiller an herrn von Erssa hier vor einigen Jahren eine andere Salisbury

(bidbauchig, wie Bonchretien gestaltet, etwas früher reif, aber in Gate geringer) und muß also biese noch weiter beobachtet werben.

Literat'ur und Synonyme: Diel N.R.D. IV. S. 196; Dittr. I. S. 681: Prinzessin Marianne (unter biesem Namen ist sie in Deutschland am meisten bestannt). — Diel N.R.D. VI S. 186; Dittr. I. S. 623: Bosc's frühzeitige Flaschensbirn (so nennt man sie meist in Belgien). — Diel N.R.D. VI. S. 182; Dittr. I. S. 611; Salisbury. — Bergl. noch Oberd. S. 337, 394, 397, 405; Biv. II. S. 163. — Oberd. sand berner die Spindelförmige Rehbirn (Diel N.R.D. V. S. 181) damit identisch und bekam dieselbe Birn von van Mond noch als Clara und wieder als Spence. — Bod Netzer bestätige flaschen Bosc's frühzestige Flaschenbirn mit anderer Begetation, sahaber davonnoch keine Fruck.

Geftalt: etwas bauchig birnförmig, ober länglich freiselförmig, öfters auch schon flaschenförmig, mittelgroß, bisweilen groß,  $2^4/_2$  bis  $2^3/_4$ " breit,  $3^4/_4$  bis  $3^3/_4$ " lang.

Reld: Meinblattrig, turg, hart, offen, etwas wollig, flach ober gwifchen feinen Falten.

Stiel: hellbraun, mit erhabenen helleren Buntten, 1/2-11/2" lang, obenauf, wie eingebrudt, oft mit einem Fleischwulft umgeben.

Schale: fehr fein, glatt, stellenweise jeboch fein rauh, gelblichgrun, spater hellcitronengelb, mehr ober weniger, oft ringsum fein zimmtsarbig beroftet, bisweilen braunlich gerothet und haufig fein braun ober weiße grau punttirt.

Fleisch; weiß, ober gelblichweiß, sehr fein, butterhaft, über- fließenb, von zimmtartig gewürztem, fein weinartigem Buckergeschmad.

Rernhaus: nur febr fein angebeutet, auch wenig ober nicht hoblachfig. Facher geraumig mit iconen Rernen.

Reife und Rupung: Ende Sept., bisweilen erft Mitte Oft., 8 bis 14 Tage vor ber Calebesse Bosc reif. — Gine vortreffliche Tafelfrucht.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe wächst gemäßigt, scheint schon zärtlicher als z. B. Capiaumont, wird nicht groß, gibt auf Wildling schone Pyramiden, trägt hier reichlich, wenn auch nicht jährlich. Kann wohl als Hochstamm in geschützen Gärten noch gepflanzt werden. Auf Quitte will sie bei mir nicht recht fort, so auch bei Diel (Berz. II. 73), doch gedieh sie darauf bei Schmidderger. — Blätter eirund mit etwas vortretender Spitze, oft ziemlich länglich, vielsach auch eifdrmig (besonders an alten nicht triedigen Bäumen), oft etwas herzsörmig, glatt, seins, etwas stumpsgesägt, flach, nur etwas wellensörmig, oft groß, 1% bis 2" breit, disweilen noch über 23/4" lang, dunkelgrün, ziemlich glänzgend. — Blüthenknoch pen ziemlich groß, kurzkegelsörmig, ziemzlich stechend spitz. — Sommerzweils oder weißlich punktirt.

No. 32. Deutsche Rationalbergamptte. I, 1. 2. Diel; IV, 1 b. Luc.; IV, 2. 3abn.

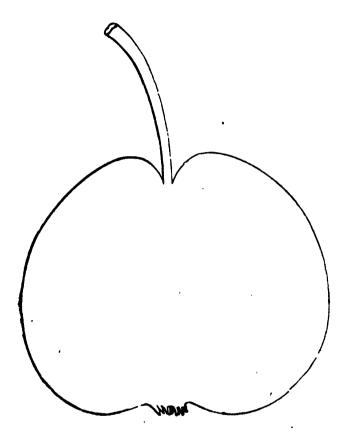

Beutsche Nationalbergamotte. Diel, \*\* † S.

Hum Berg stammenb. — Findet sich bereits mehrsach in deutschen Garten, boch ist sie nicht verschieden (nach eigenen, wie Behrens' und von Flotows Beobachtungen) von der Schonen und Guten, Belle et Bonne, welche Dittrich zuerst entsprechend beschrieb, die aber schon Duintinge und Manger bekannt war.

Literatur und Synonyme: Diel R.R.D. IV. S. 145; Dittr I. S. 620; Oberd. S. 270; Christ homb. S. 156. — Belle et Bonne: Dittr. I. S. 621; Christ homb. S. 213 bezeichnet sie irrthumlich als Sommerbirn. — Rach einigen Obstverzeichnissen schon bei von Bruffel und nach Oberd. (Mon. I. S. 46) auch Liegels Binterbutterbirn bei v. Achrenthal ben Beinamen Belle et Bonne. — Heift auch Birne ohne Kerne, und nach dem Lond. Catal noch Graciouse. — Oberd. erkannte die von ihm benannte-Siedenburger Butterbirn als dieselbe Frucht.

Ge ftalt: groß, bergamottformig, selten rein tajeformig, sonbern nach bem Stiele zu meist etwas stumpffreifelformig, 31/4" breit, 3" hoch ober noch etwas niebriger, selten ebenso hoch wie breit, ober bie ofters ungleich aufgeworfene eine Seite etwas hober.

Reld: turzblattrig, halb offen, in geraumiger, meift aber feichter Ginfentung.

Stiel: ftart, holzig ober fleischig, bis 13/4" lang, wie eingebrudt ober in Beulen pertieft.

Schale: grungelb, fpater lichtcitronengelb mit Grun, bisweilen etwas erbartig geröthet, felten beroftet, boch febr fein punttirt.

Fleisch: weiß, zart saftvoll, butterhaft, febr gut, von zuderartigem Bergamottgeschmad. (Dittrich bezeichnet ihn als hollunberartig und gibt etwas feine Steine um's Kernhaus an, was ich nicht fanb.)

Rernhaus: meist ganglich fehlenb, nur ftruntartig, mit Fleisch erfult. Rerne, wenn vorhanden, tlein, schwarz, eiformig.

Reife und Rutung: Anfang Ottober, bisweilen später, muß, einmal gereift, schnell verbraucht werben, benn sie wird schnell mehligt und teig. — Sonst eine vortreffliche Tafelfrucht.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe wächst hier gegen Diel, ber die Sorte hochstämmig und dem Landmann emrsiehlt, schwach und bezeigt sich nur wenig tragbar. Macht sich aber wahrscheinlich in seuchtem Boden besser. Doch auch nach Herrn Canzlei-Inspector Fromm hier, bessen Bater die National-Bergamotte an Diel sandte, leidet der Baum leicht im Froste und geht bald wieder ein. Wahrscheinlich auf Quitte veredelt noch am fruchtbarsten. — Blätter elliptisch, sanst zugespitzt, oft lanzeitsörmig,  $1^4/_2-1^2/_4$ " breit, die 3" lang, wollig, ganzerandig, meist flach, bisweilen wellensörmig, etwas die und steif. — Blüthenknospen turztegelsörmig, fast rundlich, stumpspitzt, am Grunde oft etwas weißwollig. — Sommerzweige schwachwollig, etwas stusse, grünlichbraun, gegenüber röthlichbraun, sein schwachzelb punktiert.

No. 33. Galgfarbige Butterbirn. I, 2 (3). 2. Diel; MI, 4 a. Luc; EV, 2. Sofin.

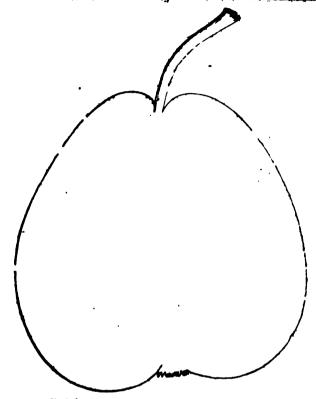

Hotzfarbige Butterbirn. Diel \* ! + 5.

Heimath und Bortommen: Nach Bivort ist sie eine Samensfrucht von van Mons. Diel erhielt sie von van Mons zwei Mat, a) als Fondante des bois, b) als Verlaine d'été, Sommers Berlaine, gab sie aber selbst noch c) als Liegels Dechantsbirn aus. Holzsarbige Butterbirn, wie Diel a im Deutschen gab, bezeichnet gut die Farbe der Frucht und ist am besten beizubehalten.

Literatur und Synonyme: a) Diel R. R.D. V. S. 172. — Dittr. I. S. 628. — Oberd. S. 298. — Biv. I. t. 10. — b) Diel R. R.D. IV. S. 179. — a) Diel Izem. Berg. II. S. 89. — Liegel (R. D. II. S. 69) erklärt alle der itt gleich, was auch andere bereits gefunden hatten. Deißt in Belgien jetzt am meisken Davy und Belle de Flandre, geht aber auch als Fondante Dubois, Fondante de Paris, Beurré Spence, Léon Juleré, Spreuw, Belle Alliance, Flemish Beauty, nach dem Lyon. Ber. auch noch als Beurré de Bourgogne, Beurré St. Amour, Nouvelle gagnée à Heuze, Bosch

ober Boso Peer, B. d'Elberg, B. Foidart. — Son Liegel glaube ich fie auch als Brederode (Diel R. K.:D. V. S. 209) gefehen zu haben.

Ge ft alt: veränderlich, boch meist eirund, nach dem Kelche zu mehr ober weniger, oft stark (wie Oben) abnehmend und abgeplattet, nach bem Stiele zu meist etwas eingebogen und kegelförmig stumpsspih, so daß auch sehr oft die Form wie Nr. 30 auf S. 83 herauskömmt.

Reld: weit offen, aufrecht, balb flach, balb feicht eingesentt.

Stiel: 1" lang, bunn ober auch ftarter, etwas vertieft ober wie eingestedt, oft neben einigen Wulften.

Schale: sein rauh, gelblichgrun, größtentheils ganz zimmtsarbig berostet, an der Sonnenseite oft start geröthet, im Roth dann auch start graulich punktirt. Beschatteten Früchten sehlt der Rost bisweilen und sie erscheinen dann einfardig grun, später mehr gelblich mit kleinen braunlichen Fleden, so daß man sie in diesem Zustand für eine andere Frucht halten kann.

Fleisch: weiß, sehr saftig, martigt, butterhaft, von fein gewürze haftem, erhabenem Buckergeschmad.

Rern haus: geschloffen, boblachfig, mit langgespitten hellbraunen, meift volltommenen Rernen.

Reife und Rutung: Anfang bis Ende October, 14 Tage, zeitigt nicht auf einmal, und es richtet fich überhaupt biefes nach bem Standort und nach ber gerabe herrschenben Jahreswitterung. Eine ber schätzenswerthesten Früchte wegen Gute und Größe.

Eigenschaft en bes Baumes: berselbe mäckt in ber Jugenb recht lebhaft mit Anfangs aufwärts strebenben, später jedoch sich neigenden und auseinandergehenden Aesten, die dicht besaubt sind und thut zur Roth auch noch hochstämmig gut, wenigstens in geschüten Gärten, wohin er auch deshalb schon gehört, weil seine großen Früchte vom Winde leicht abgeworsen werden. Am besten als Zwerg auf Wildling, weil die Sorte auf Quitte zu kummern scheint und der Baum überhaupt nur mittelgroß wird. — Blätter elliptisch,  $1^1/_4$ — $1^3/_4$ " breit, mit der ost stark vortretenden Spite 3" lang, auch eisörmig, glatt, seingesägt, nur wenig schiffsrmig und etwas wellensormig, doch die Spite etwas gekrümmt. — Bläthenknospen ziemlich groß und stark, bisweilen sast stegendspit, schwarzbraun. — Sommerzweige bisweilen etwas stusig, gelblichgrün, gegenüber röthlichbraun, sein hellbrann punktirt.

NB. Die Sorte ift besonders beghalb febr fcatbar, weil fie auch am hoche ftamm große und schone Früchte bringt, die fich immer gut ausbilben.

No. 34. Dechant Dillen. I, 3. 2. Diel; III, 1 b. Luc.; III, 2. Jahn.



Dechant Billen. Bivort \*\* + S.

Heimath und Borkommen: Sämling von van Mons. Erug in Belgien 1843 zum ersten Mal. Die Söhne von van Mons benannten die Sorte nach dem Dechanten Dillen, einem ihrer Berwandten, Doyen Dillen. — Darf nicht mit Dillen (Dillens Herbstbirn, Dillen d'automne), welcher bereits Dicl (R. R.D. III. S. 76) beschrieb, verwechselt werden.

Literatur: Bivort in ben Ann. de Pom. IV. S. 27; v. Biebenf. S. 61; Bapeleu 1856/57. (Bon biefem betam ich bie Pfropfreifer.)

Seftalt: eiformig ober eirund, nach unten tegelformig ober auch etwas birnformig, in schönfter Form und Große wie ich sie hier

erzog und wie sie oben vorliegt  $2^4/2^4$  breit und  $8^4/2^4$  hoch — nach ben Ann. oft beulig ober rippig und groß ober sehr groß,  $4^4/4^4$  hoch,  $3^4$  bick.

Reld: turzblattrig, troden, offen, steif, in maßiger flacher Sinsentung. Stiel: meist bid, 1/2" lang, holzig, gelbbraun, obenauf ober schwach vertieft, bisweilen neben einer Beule schief.

Schale: glatt, hellgrun, spater gelblichgrun, ber Forellenbirn abnlich, rothpunktirt, bunn berostet, hie und ba mit wirklich zusammenbangenben Roststeden.

Fleisch: weiß, etwas körnigt, boch saftig, halbschmelzenb, fast butterhaft, erhaben suß, mit schwacher, ben Dechantsbirnen ähnlicher Saure und etwas alantartigem Gewürz. — Rach ben Ann. ist bas Fleisch schwach röthlichweiß, weinigt gezudert, angenenehm und stark parfümirt, an ben Geruch ber Rosen und Hyacinthen erinnernb.)

Rern haus: nicht hohlachfig, mit geräumigen Rammern und mittels großen langlichen gelbbraunen Rernen.

Reife und Nutung: Ende October; 1857 schon Anfang Oktober. — In Belgien später, 1855 haben sich die Früchte bis Januar gehalten. (Auf dem Lyon. Congreß bezeichnete man als Reifzeit Oktober und November, die Frucht als gut, ziemlich groß, den Baum als fruchtbar.)

Eigenschaften bes Baumes: ber Wuchs ber Probezweige ist träftig und sie beweisen auch nach ben mehrmals gelieferten Früchten große Fruchtbarkeit. Nach ben Annal. baut sich ber Baum schon, pp-ramibal, gebeiht auf Wilbling und Quitte und glaubt man auch, daßer sich hochstämmig zur freien Pflanzung eigne. — Berdient bemnach auch bei uns Verbreitung. — Blätter länglich eiförmig, mit meist auslaufender Spize, auch elliptisch,  $1^1/2-1^1/2$  breit,  $2^3/2-3^4$  lang, glatt, verloren gesägt, meist ganzrandig, schissförmig und halb sichelsförmig, etwas steif und lederartig. — Blüthenkn, nach Oben noch etwas mehr geröthet, schmutzigerpitkt. — Sommerzweige röthlich olivengrün, nach Oben noch etwas mehr geröthet, schmutzigweiß punktirt.

No. 35. Die Capienmont. I, 3. 2. Diel; III, 1 b. Luc.; IV, 2. Jahn.

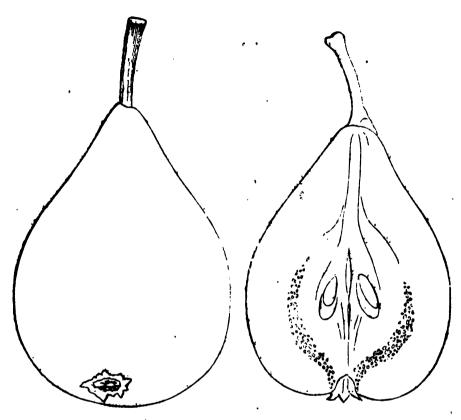

Bie Capiaumont. ' Diel № 1 + S.

heimath und Bortommen: Apotheter Capiaumont in Mons erzog fie aus Samen. Der Baum trug zuerst 1787. Wirb als eine ber schönsten und besten seit 30-40 Jahren aus Belgien zu uns geslangten Birnen bereits auch in Deutschland vielfach gepflanzt.

Literatur und Synonyme: Diel VIII. S. 54; Capiaumonts herbsts
butter birn, Bourré de Capiaumont Dittr. I. S. 631; Oberd. S. 287;
div. II. S. 87. — Bird in Frankreich, wo sie oft sich start roth färbt, Bourré
Aurorogenannt. In beutschen Baumschulen geht sie bisweilen als Cartheuserin;
Diel hat diese (XXI. S. 213) mit dem französischen Beinamen Poiro de Chartroux
gang ähnlich, mittelgroß, russeltartig 2c. beschrieben, doch ist in Biv. II. S. 73 als
Chartrouse eine ganz andere monströß große Roch birn beschrieben und abgebildet.

Ge ft a l t: eirund, oben halbkugelformig, nach unten kegelformig, mehr ober weniger zugespitzt, 21/2" breit, 31/2" lang.

Reld: icon, weit offen, balb aufrecht, balb fternformig, fast flach.

Stiel: ftart, bid, fleischig, 1" lang, obenauf, wie eingesteckt (oft ohne Absat in bie Frucht verlaufenb).

Schale: etwas fein rauh, blaggelb, später citronengelb, boch fast ganglich zimmtfarbig beroftet, oft geröthet, hie und ba auch weißlich punktirt.

Fleisch: weiß, fein saftig, butterhaft, von erhabenem weinsauer- lichen Zudergeschmad.

Rernhaus: ziemlich groß, boch nur von feinen Körnchen ums geben, Kammern klein, eirund, mit vielen langen zugespitten bunkels braunen Kernen. Die Achse ist hohl.

Reife und Rugung: Anfang October, brei Bochen, vortreffsliche Frucht, von gleichem ober wegen etwas langerer Dauer noch von größerem Werthe, wie Holzfarbige und Herbstcoloma.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe wächst träftig, thut auch hochstämmig ziemlich gut und ist recht tragbar. Doch möchte er in solcher Form mehr für geschützte Gärten sich eignen. Oberd. empsiehlt ihn (Mon II. S. 178) sogar bem Landmann und auch die Bersammslung in Naumburg und Gotha empfahl die Sorte zur vermehrten Pflanzung. Soll die Quitte nicht gut vertragen. — Blätter elliptisch, oft sehr langgezogen, mit etwas vortretender Spike, auch lanzettsormig, eisormig und fast verkehrt eirund (vorne am breitesten), sehr variabel in der Form, ziemlich groß,  $1^3/_4$ " breit,  $3^4/_4$ " lang, glatt, meist scharfgessägt, etwas schiffsormig, Spikagekrümmt, lebhaft dunkelgrün und glänzend. — Blüthenknospen mittelgroß, sanstgespitzt, dunkelbraun. — Sommerzweige grünlichbraun, gegenüber röthlich graubraun, röthlichsgrau punktirt.

NB. In ber Große, wie die Frucht hier gegeben ift, macht fie an hochs ftammen und freistehenden Pyramiden. Am Spaliere wird fie oft großer.

No. 36. Grine Bfunbbirn. II (III), 3. 2. Diel; IX, 1 a. Luc.; IIL 2. 3ahn.

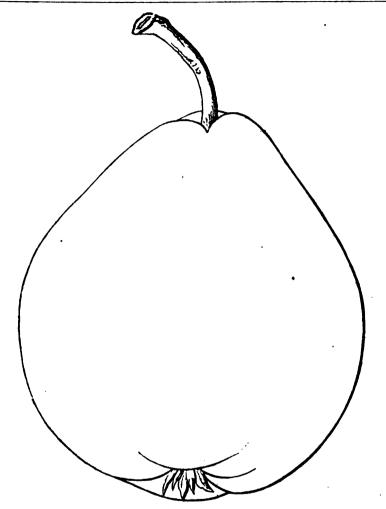

Grune Pfundbirne. Diel. + R. S.

Heimath und Borkommen: Diel erhielt sie aus Coln als Poire de Livre. Sie sei bas mahre Seitenstück zur Narer Pfundbirn, werbe aber von bieser an Schönheit und Gute weit übertroffen.

Literatur und Synonyme: Diel R. R.s.D. IV. S. 228; Oberb. S. 387
— (Der Rame Pfunbbirn wirb übrigens mehreren anderen großen Birnen beiges legt, fo ber Kantenbirn (Metger), bem Ratentopf, bem Konigsgefchent, hie und ba auch ber Binterapotheterbirn). Die Gemeine Pfunbbirn, wie ich fie von

Retger und Liegel Moerein haben werbe, hat ebenfalls wellige Bilitter, boch find biefe anders geformt, mehr rundlich und fie ist jedenfalls eine andere Frucht. — Die im L. D. G, VII, S. 164. s. 6 beschriebene und abgebilbete Pfundsbirn dagegen sieht dem in unserer Gegend sehr verbreiteten Kleinen Katentopf ähnlich und ist ebenfalls von der vorliegenden sicher verschieden.

Gestalt: rundbauchig tegelformig, bisweilen etwas birnformig,  $3^{1/2}$ " breit,  $4^{1/2}$ , die birnformigen bis 5" hoch.

Reld: gefchloffen, ftartblattrig, geräumig und tief eingefentt.

Stiel: fehr ftart, 11/4" lang, mit Fleischanhang und Beulen.

Schale: glatt, grun, spater gelblichgrun, ohne Rothe, nur um ben Kelch etwas beroftet und ringsum haracteristisch zahlreich, start, fast sternartig, braun punktirt.

Fleisch: weiß, oft halbschmelzend, körnigt, sonst abknadend, doch auflöslich, von rosenartigem sußen Geschmad nach Diel, bleibt hier zur Zeit nur abknadend, hat etwas viel Steine um's Kernhaus und ber zwar suße Geschmad bietet nichts Angenehmes dar — doch ist es ge kocht gut.

Rernhaus: groß, hohlachfig, Rammern lang, mufchelformig, mit febr langen, fpigen, taffeebraunen, meift tauben Rernen.

Reife und Nutung: Anfang October, 14 Tage. Ihre wahre Reife ist, wenn die Schale gelblichgrun wird. Fault angeblich gerne und bald, doch hielt sie sich hier bis November. — Dient immer als große gute Roch- und Schnigbirn, doch ist der Kleine Katzenkopf weit besser. — Auch Diel empsiehlt sie nur für die Deconomie.

Eigenschaften bes Baumes: mächst nach Diel frech und hoch mit hängenden Rebenästen, ist bald und recht fruchtbar. Auch Oberdied lobt die Tragbarteit und Sesundheit des Baumes, wenigstens in wärmerer Lage. Ich erzog sie hier an einigen Probedsten zur Zeit nur einige Mal und zwar in der hier abgebildeten Form und Größe, die ungefähr 3/4 von dem ihr der Beschreibung nach zukom = menden Umfang ausmachen wird. — Blätter eiförmig und länglich eiförmig, bald länger, dald kürzer zugespitzt, 13/4" breit, 23/4" lang, unterhald wollig, meist ganzrandig, wellenförmig, die Spitze entweder nach unten oder zur Seite gekrömmt. — Blüthensknossen zur Zeit klein, kurzkegelsörmig, sanstgespitzt, schwärzlichbraun, die weißen etwas weißenvolkg. — Sommerzweize meist etwas wollig, rönkläggendrungaun, mit vielene, ziemlich großen, schwutzgelben Punkten.

No. 37. Rothe Bergamette. I, 1. 2. Diel; IV, 1b. Luc.; II, 2. 3ahn.



Rothe Bergamotte. Diel + ! S.

Heimath und Bortommen: Stammt wahrscheinich aus Frankreich und war schon Duhamel bekannt, ber sie Bergamotte rouge, Crassanne d'été nannte. Ist bereits vielsach in Deutschland verbreitet, auch in ber hiesigen Gegend; sie wird aber bei uns allgemein Herbstbergamotie genannt, weil sie jedenfalls Zink, der hier lebte (nach s. Pom. pict.), als Bergamotte ronde d'automne hatte.

— Ich selbst wurde erst durch die Ausstellung in Gotha belehrt, daß wan sie anderwärts allgemeine Rothe Bergamotte wenne.

Literatur und Synonyme: Diel I. S. 34; Ditit. I. S. 624; Dietd. S. 273; Luc. S. 190. — Ob die vorliegende wirflich die Bergamotte rouge der früheren Autoren ist, lasse ich an s. Ort gestellt sein, dem Duhamel und Mayer bildeten eine nach dem Stiele zu start stumpstegelförmige und Kraft eine anch rötstet gefärdte Frucht ab, die ich wohl auch von Liegel als Rothe Bergamotte besitzen werde und welche auch Zint als Bergamotte rouge d'été wird gehabt haben. — Uedrigens wird in hiesiger Gegend auch die Rothe Bechantsbirn häusig Rothe Bergamotte genannt, a. a. Ort heißt die Rothe Bergamotte auch Zwie bel birn, Kähbergamotte, Berg. Ronpareille, Winterbergamotte. — Oberd. meint, daß Diel den Werth berselben nicht hinreichend gewürdigt habe.

Geftalt: plattrund, kleinere Früchte nach dem Stiele zu etwas stumpfgespitzt, so daß dann auch die Kelchwölbung breiter erscheint, in schoner Große  $2^{1}/_{4}$ " breit, 2" hoch, oft um  $^{1}/_{8}$  oder  $^{1}/_{4}$ " kleiner. Am Hochstamm überhaupt oft kleiner, am Spaliere auch größer und wie oben.

Reld: Mein, halb offen ober offen, turzbiditrig, hartschalig aufrecht, mehr ober weniger eingesenkt.

Stiel: turg, etwas bid, oft ziemlich vertieft, in Beulen.

Schale: fein rauh, etwas ftart, trübgrun, fpater gelbgrun, oft unansehnlich braunroth verwaschen (boch nicht bei Beschattung ber Fruchte) und zimmtfarbig beroftet, auch grau punktirt.

Fleisch: weiß, körnigt, ums Kernhaus auch öfters steinigt, nicht übrig faftreich, boch weich und butterhaft, bisweilen aber nur halb-schmelzend, von recht gutem sugen weinartigen Bergamottgeschmad.

Rern haus: etwas hohlachfig, Rammern mufchelformig, Klein mit ziemlich vielen, bisweilen tauben Rernen, bie einen Hoder haben.

Reife und Nugung: Anfang Oktober, oft schon Ende Sept., brei Wochen haltbar. Dient als Tafelfrucht, auch zum Einmachen mit Buder und zu Compots, wie auch zu Muß.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe wächst lebhaft, wird groß, ist auch dauerhaft. Belaubt sich stark, weil die Fruchtspieße sehr gedrängt stehen und ist beßhalb auch sehr fruchtbar. Fällt aber wegen seiner wolligen Blätter nicht sehr in's Auge. — Ist hier sehr beliebt und wird auch anderwärts überall hochstämmig gedeihen. Schon Diel empfahl die Sorte dem Landmann. Gedeiht nach ihm und Schmidd. nicht auf Quitte. — Blätter eirund mit meist kurzer, auslausender Spike, oft eisörmig, auch herzsörmig, meist ziemlich wollig, ganzrandig, slach, nur hie und da etwas wellensörmig, klein,  $1^1/2^{\prime\prime\prime}$  breit,  $2^{\prime\prime\prime}$  lang. (Diel erwähnt vom Wolligtsein nichts, doch bezeichnet er die Sommerzweige als wollig und das Laub als düster). Blätstiel dünn, dis  $1^1/2^{\prime\prime\prime}$  lang. — Blüthenknospen kurztegelsörmig, fast klein, oft etwas weißwollig. — Som merzweige meist dis zur Hälste herab wollig, oft stufig, und oben verdickt, grünlich gelbbraun mit vielen ziemlich großen schmutziggelben Punkten.

NB. Dürfte, nach bem Berhalten in hiefiger Gegend, eine von ben wenigen Sorten sein, bie man für jebe Lage empfehlen kann.

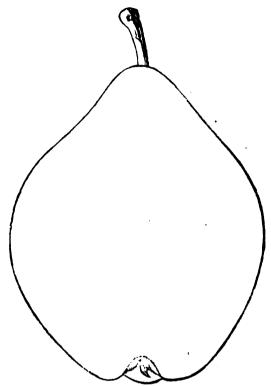

Graue Berbfibutterbirn. Diel \*\* 1 + S.

Heimath und Bortommen: Diefer alten, aus Frankreich absframmenben, jest allgemein verbreiteten und ebenso gut unter ihrem französischen Namen Bourré gris bekannten Frucht wird immer noch von Bielen ber Borrang vor allen übrigen Tafelbirnen eingeräumt.

Literatur und Synonyme: Diel I. S. 139; Dittr. I. S. 627; Chrift Homb. S. 161; X. D. S. X. S. 29. t. I. — Oberd. S. 295. — Bon ihren vielen Beinamen sind die bemerkenswerthesten: Großer Jembart, Grauer Jemsart, Eisenbart, Beurré, Beurré d'oré, B. roux, B. du Roi, Isambert le bon, Beurré de Terweranne; nach dem Lyon. Ber. wird sie in Frankreich fälschich auch Beurré d'Amboise genannt. — Rach dem Cat. Lond. hat sie noch die Beinamen: Beurré Brown, Beurré rouge, Beurré vert; Red Beurré, Badhams, Beurré d'Ambleuse, Golden Beurré, Beurré d'Anjou und ebenfalls Beurré d'Amboise.

Seft alt: veränberlich, stark bauchig kegelformig, auch mehr länglich und birnförmig ober auch etwas eiförmig, besonders auf Spalierbäumen in gemöhnlicher Größe und Form  $2^1/2^{\prime\prime}$  breit und  $3^1/2^{\prime\prime}$  lang.

Reld: klein, offen, flach ober auch tlefer eingefentt, burch flache Erhabenheiten meift etwas schief. Auch ber Bauch ift oft ungleich und uneben.

Stiel: ftart, bis 1" lang, obenauf ober zwischen Hodern und bann meistens schief.

Schale: etwas fein rauh, schon hellgrun, später gelblichgrun, meift röthlichgrau berostet, mit häusigen und starken grauen Punkten, an Zwergs bäumen oft auch mit etwas Röthe. — Auf Hochstammen und in schlechten Sommern ober in feuchtem kalten Boben entstehen schwärzliche Rostssteden und Sprünge, wodurch die Frucht meist unbrauchbar wird.

Fleisch: mattweiß, ums Kernhaus etwas körnigt, überfließenb, butterhaft, von erhaben füßem, mit feiner Muskatellerfäure gemischtem Geschmad, was bie Frucht so erquidenb und anziehend macht.

Rernhaus: gefchloffen, Rammern geräumig, mit vielen nicht großen, schwarzen, zum Theil tauben Rernen.

Reife und Rutung: Anfang Oct., bisweilen Ende Sept., 14 Tage. — Zur Berlängerung bes Genuffes bricht man die halfte Mitte Sept. und last ben Reft von felbst abfallen. — Ift immer eine ber allerbesten Tafelfrüchte.

Eigen foaften bes Baumes: berfelbe wirb mittelgroß, ift an feinem fperrhaften Buchfe mit unregelmäßig ftebenben und hangenben Rweigen leicht kenntlich, er verlangt aber fruchtbaren, warmen, fanbigen Boben, fonft werben bie Aweige grinbig und es ftirbt burch Bertrodnen und Abichnurung ber Rinbe einer nach bem anbern ab. Am beften machen fich 3werge auf Quitte, worauf bie Sorte febr gut forttommt und ausgezeichnet fruchtbar ift. Hochftammig ist biefelbe in Meiningen nicht ju brauchen und fie verlangt felbft als 3merg bie Band, aber nach bem Lyon, Ber. wird auch fur Kranfreich ihre Griebung am Spalier (Mauer) porgefdrieben. 3m fuftem. Berg, gibt Diel bem Bilbling als Unterlage auch für Zwerge ben Borjug. - Auch Liegel erntete an feinen freiftebenden Baumen nur Krifve (Monatsicht. II. 6. 116) und faft ebenfo fpricht fich Dberb, aus (Monatsichr. II. G. 178.) - Blatter eiformig mit jum Theil turger, fuft fehlenber, jum Theil auch langerer, auslaufender ober halbaufgesetter Spite, oft eirund und rundlich, 2-21/4" breit, 21/4 bis 3" lang (fleinere Blatter auch langettformig), glatt, boch bie und ba am Saume etwas wollig, meift flumpfgefägt, schiffformig und wellenformig, auch eigenthumlich fichelformig getrummt und aberhaupt burd Biegungen uneben, fo bag fich, wie Diel bemertt, tein Blatt glatt und ohne Rrempe auflegen läßt, feht buntelgrun und gfanzend, and ftart geabert. - Bluthentnofpen groß, tunger ober langertegelformig, fanftdefpist, oft etwas gelbwollig. - Sommerzweige flufig, rothlicharun, auf ber Sonnenfeite famacoviolett ober braunroth mit feinen gelblichen Buntten und etwas filberhautig.

Bon biefer Sorte gibt es eine Abart, beren Frucht mehr und (oft sehr statt) braunlich oberbrachenblutartig, wie Diel meint, geröthet ist, auch etwas mehr braumselben Rost und eben solche Punkte zeigt und welche Diel und Andere als Rossmännische rothe Herbitatterbirn, Bourré rouge de la Normandie, Bourré gris rouge, Bourré rouge d'Anjou, Rothe Butterbirn von Anjou, Rothgraue Herbitatterbirn, Rother Normanischer Jemsbart unterschieden und benannt haben. Sie ist ebenso veränderlich in der Form, dech wolke man Ihren Beschmad noch ebler sinden. — Gin wesenticher Unterschied zwischen beiben besteht aber dennoch nicht, auch nach Liegel, Oberdied und früher Knoop; wahrscheinlich rührt die verschiedene Färdung nut von dem Standors her.

No. 89. Die herbfinivefter. I, 2. (3). 2. Diel; III (IV), 1 b. Luc.; III, 2. 3 af n.

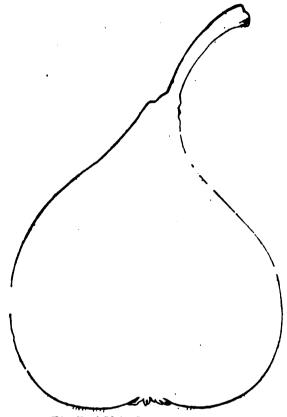

Die Berbftspluefter. Diel. \*\* ! + D.

Heimath und Borkommen: Augehlich von van Mensaus Sasmen erzogen, von ihm, nach einem Selretär Sylvester, Sylvestre d'hiver genannt. Ist schon in vielen beutschen Gärlen gepslanzt, vielsschieboch als König von Württemberg. — Frédéric de Württemberg wird sie besonders in Belgien genannt. (Biv. I. t. 20.)

Literatur und Synonyme: Diel N. A.D. I. S. 170. — Dittr. I. S. 649 — Oberd. S. 364 und 432. — Als König von Burttemberg hatte sie Schmidsberger (bessen Beiträge zu Obstb. IV. S. 149. Dittr. III. S. 181). — Ban Rons gab sie unter biesen Namen jedenfalls nochmals aus, benn in Burttemberg selbst, in Hohenheim ift sie overhanden (Luc. S. 193). — Als Fréderio de Württemberg geht aber auch die B. de Montgeron (Mongeron), Biv. III. S. 159, die ähnslich, aber geringer ist. Beiden gibt man in Belgien als Syn. oft Vormillon d'Espagne hinzu. — Bahrscheinsich ist auch eine schon ältere Birne, die Modaille

d'or wegen ihrer gelben Farbe so benannt, mit ber vorliegenden identisch (Ann. de Pom. I. S. 91), und die Herbstsspelter ware also kein van Rond'scher Samling.

Ge ft alt: treifelförmig, oben platt abgerundet, nach unten mehr ober weniger verlängert kegelförmig, ober auch birnförmig zugespitt, 23/4" breit, 3" hoch, öfters auch 31/4" lang.

Reld: turzblattrig, hartschalig, weit offen, meift wenig eingefentt. Stiel: ftart, fleischig, 1/2-3/4" lang, meift obenauf wie eingesteckt, mit Reifdringeln.

Schale: glatt, hellgelb, oft mit Grun gemischt, später citronengelb, ohne Rothe, nur zuweilen mit Carmoifinstedchen (boch bisweilen, wie ich sie hier auf Hochstamm erzog, auch start trub carminroth verswaschen) und mit etwas Rost besonders um Kelch und Stiel.

Fleisch: weiß, feinkörnig, überfließenb, ganz schmelzenb, von erhas benem, gewürzhaftem, etwas fein zimmtartigem Zudergeschmad, ber Colmar abnlich.

Kernhaus: klein und geschlossen. Kammern fehr enge, meist taubkernig. Achsenhöhle nach v. Flotow sehr erweitert. (Won. III. S. 44.)

Reife und Nutung: Anfang bis Mitte Oktober, bisweilen noch vor Michaelis, brei Wochen haltbar, oft bis Mitte November bauernd. Gine ber besten und seinsten Taselbirnen, aller Empfehlung werth. — Schon Diel hatte erkannt, daß es keine Winterbirn war und deßhalb auch neben das Wort Wintersylvester noch "Herbstspluester" gesetz. Lettere Benennung ist als die passendere sestzuhalten.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe wächst in der Jugend gut, wird aber nicht groß, ist bald und äußerst fruchtbar. Ift zwar empfindlich gegen Kälte, doch noch etwas weniger als andere seine, für härter gehaltene Sorten. Macht sich als Pyramide auf Wildling am schönsten, da die Sorte auf Quitte schon nach Diel durchaus nicht gebeiht. — Blätter länglich eiförmig mit theils auslaufender, theils halbausgesetzter Spike,  $1^1/2^{\prime\prime\prime}$  breit,  $2^1/2^{\prime\prime\prime}$  lang, östers auch elliptisch, glatt, seine und stump sgesägt, disweilen ganzrandig, etwas wellensörmig, lichtgrün. Stiel dis  $1^3/4^{\prime\prime\prime}$  lang. — Blüthenknospen die und kurze' kegelsörmig, sanstigespikt, gelbbraun, die und da etwas gelbwollig. — Sommerzweige oft stusig und gekrümmt, an ihrer goldartig glänzend gelben Farbe, ähnlich denen der Roberts Wuskateller, sehr kenntlich.

Ł

No. 40. Serbitbirue sine Schale. I, 2. 2. Diel; IV, 1. a Luc.; IV, 2. 3abn.

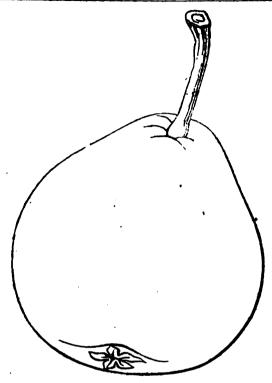

Berbfibirn ohne Schale. Diel \* \* + &.

Heimath und Vorkommen: Diel erhielt sie aus bem Haag, sie soll aber nach Knoop aus Savoyen ober aus bem Walbenser Lanbe stammen, weßhalb sie bei Letzterem auch Waldenser Peer heißt.

— Knoop mochte sie schon mit der Lansac für eine und dieselbe Sorte halten, doch ist nach Diel wenigstens Duhamels Lansac anders, diese letztere selbst aber eine etwas problematische Sorte. Die Jbentität mit der Lansac de Quintinye (nach Diel von der des Duhamel verschieden) möchte ich indessen jetzt mit Oberdieck als ziemlich sestzssehend annehmen. Die Vegetation beider Sorten ist gleich und ich sah auch beide Früchte nebeneinander. Eine war wie die andere gesormt und berostet, beide in Mitte November noch vorhanden und ebenso schwach gewelkt, und auch im Geschmack konnte man keinen Unterschied bemerken.

Literatur und Synsumme: Diel II. S. 35; Ditt. I, G. 688; Oberb. S. 359: Herbstirn ohne Shale, Poire sans peau d'automne mit den Syn. Marquise d'Item in Flandern, Poire Vandoise in Holland. — Diel VII. S. 15; Ditte. I. S. 694; Christ How. S. 170; T. D. S. VIII. S. 381; Oberd. S. 350 und 369; Lansac bes Quintinye. Als dern Synon. werden augegeben: Dauphine, Lichefrion d'automne, Franchipane d'automne, ferner nach Cat. Lond. auch Batin, Borg. de Bussy. Oberd. halt brieflicher Mittheilung zusolge auch die Metger Dicktielige Bintermuskateller sugleich, er hat wenigstens von Diel und Liegel auch nur die Herbstörn ohne Schale unter dem betreffenden Ramen erhalten.

Gest alt: bauchig eirund, nach bem Stiel zu stumpflegelförmig,  $2^{i}/_{2}''$  breit und ebenso hoch, zuweilen etwas höher, ähnlich nach Diel ber Montigny ober auch ber Winterambrette.

Reld: flein, oft fehlend, flach ober etwas eingesent.

Stiel: bunn, bis 11/4" lang, obenauf wie eingestedt, oft neben einem Reischwulft.

Schale: sehr bunn, so zart wie bei ber Beigen Herbstbutterbirn (nach Oberb. jedoch ziemlich start und ber Ramen barum nicht recht passend), hellgrun, später etwas mehrgelblichgrun, ohne Rothe, mit feinen und stärkeren grauen Punkten und Flecken und mit mehr ober weniger Rost.

Fleisch: mattweiß, feinkörnig, überfließenb, butterhaft von sehr gewürzhaftem zuderartigen Geschmad, ber ben ber Bourré blanc in Allem übertrifft, nach Oberb. aber für Manchen vielleicht zu start (mustirt) gewürzt. Mir schien ber Geschmad fast sellerieartig, besonders wenn man die Schale mitist.

Rernhaus: mit sehr feinen Körnchen umgeben, schwach boblachsig, mit geräumigen Rammern, und meißt volltommenen Kernen.

Reife und Rutung: Mitte October bis durch Rovember, oft selbst bis Mitte Dezember und bis Weihnachten bauernb.

Eigenschaften des Baumes: berselbe mäckt in der Jugend stark, macht viel seines Holz, ist auch darin ähnlich der Bourre dlame, ist aber eigenstnnig auf den Standort, will warmen, trockenen Boden. Zu Zwerg auf Wildling. Scheint nach diesigen Ersahrungen zärtlich und sehr wenig tragbar zu sein. Auch Oberd. klagt über den geringen Ertrag und daß die Früchte dei alledem leicht rissig würden.

Blätter elliptisch mit oft langer, ziemlich scharfer Spize, 1½" breit, 2½" lang, dei sehr kräftigem Wuchse auch mehr eirund und eisörmig, glatt, etwas stumpsgesägt. (Nach Diel ist das Blatt der Sowwerzweige etwas unbeständig, bald oval, bald elliptisch, dald wieder herzsörmig.) — Blüthentnospen zur Zeit klein, kurztegelsörmig, sast halbrundlich, dunkelbraum — Sommerzweige grünlich gelbbraun mit seinen schmutzgelben Vunkten.

## Mi. 41. Millige bin Chatheil. 1, 3. 2. Diet ; MI, i b. Burc.; II, 2. John.

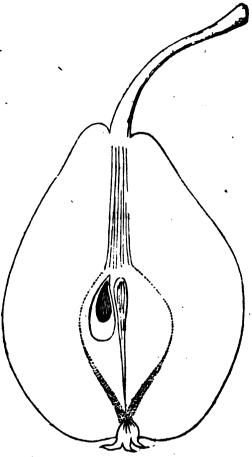

Röftliche von Charnen. Diel. . + + &.

Heimath und Bortommen: Diel erhielt sie aus Aachen, wo sie in ber Nähe aus Samen erzogen worden sein sollte. — Nach be Jonghe bagegen (Mon. I. S. 407 und II. S. 263) hat sie ein Herr Legipont im Dorse Charneux, Prov. Lättich, aufgefunden und ste fst beshalb in Belgien als Poire Legipont am meisten bekannt.

Literatur und Synonyme: Diel R.R.D. III. S. 113 fest als franzofischen Ramen La Morvoille de Charneu hinzu. — Dittr. I. S. 635. —
Oberd. S. 367. — In Frankreich wird sie nach Lepère Doyonné Robin gemannt, Mon. IV. S. 8. — Rach de Jonghé heißt sie in Belgien auch Fondante
de Charneux und biese hat nach dem Lyon, Ber. die Synonyme: Beurré

ou Fondante des Charnouses, Due de Brabant (van Mons), M161 de Waterloo. — Bie Oberd. mir fcreibt, ift fie von feiner Maria Stuart nicht verschieben.

Gestali: startbauchigt, kegelformig, etwas ahnlich ber Somethekerbirn, nur weniger beulig, oft auch einer recht starken Rorm. rothen Herbstutterbirn nach Diel. Diesen Bergleich sindet v. Flotow sedoch nicht gludlich und es burste ihre Form nach der Abbilbung eirund, nach unten etwas birnsormig zu bezeichnen sein. Indessen ist die Form oft wechselnd. — Die Größe gibt Diel 3" breit und  $4^1/2$ " lang an; wie oben ist ste  $2^1/2$ " bieit und  $3^1/4$ " lang und erreichte bei v. Flotow (Mon. IV. S. 71) 1857 selbst das Gewicht von 16 Loth.

Reld: langblättrig, zugespitt, offen, gelblich ober braunlich, etwas wollig, nicht aufrecht, in etwas faltiger Bertiefung, und man bemerkt auch über die Frucht hin öfters Erhabenheiten, so daß dann der Querdurchschnitt nicht ganz rund ist.

Stiel: grun mit grauen Puntten, meift Inofpig, ofters turger als auf ber Zeichnung, obenauf ober schwach vertieft.

Soale: febr fein, trocken, grunlichgelb, fpater citronengelb, fonnenwaris bieweilen gelbrothlich, felten etwas ftreifenartig geröthet, mit vielen ftarten, grun umtreisten, grauen ober braunlichen Puntten und nicht felten etwas Roft.

Fleisch: gelblichweiß, sehr fein, butterhaft, sehr saftig und von zuderig-füßem erhabenem Geschmad, ober wie ihn Diel schilbert, von erhabenem weinartigen gewurzhaften Zudergeschmad; boch wird die Frucht in manchen Jahren und in ungeeignetem Boben auch nach Oberdied bisweilen nur halbschmelzend.

Rernhaus: ift nur schwach bezeichnet, schwal und lang, etwas hohlachfig, Fächer geräumig, mit langen spizen Kernen.

Reife und Ruhung: nach Diel Anfang Oktober, 6 Wochen bauernd, auch bei v. Flotow, nach und nach, im Oktober, doch hält fie sich nicht lange. Hier zeitigt sie oft erst zu Ansang des November und auch de Jonghe gibt Mitte November an. — Ist immer eine vortressliche Frucht L. Ranges, doch kellt sie de Jonghe in den II. Rang, weil viele mit ihr zeitigende Birnen besser und weniger empsindslich auf den Boden seine. — Wegen ihrer mehrseitig anerkannten Gute wurde ihre Anpstanzung von der Bersammlung in Gotha besonders empsohlen.

Eigenschaft en bes Baumes: wächst zwar in ber Jugend auch hier fraftig, bebarf aber zur Bollommenheit und Gate der Frucht trodenen, nahrhaften Boben und gedeihliche Witterung und ist für rauhe Gegenden, wie auch hiefige Erfahrungen lehren, hochstämmig nicht geeignet. Leibet gewöhnlich start in talten Wintern. Scheint auf Quitte nicht zu gedeihen. — Blätter läng lich eirund, mit auslausender Spize, oft auch eiförmig, 1½ — 1½ breit, 2½ in lang, glatt, meist stumpfgesägt, schwach schiffbrmig und etwas sichelsbrmig. — Blüthenknospen ziemlich groß und stechenbspiz. — Sommerzweige grünlichbraun, gegenüber bräunlichaelb, gelblich vunktirt.

NB. Bur Abbilbung wurde bie von herrn v. Flotow in Mon. II. G. 118 gegebene Beidnung benutt, und aud die hingugefügte Befdreibung oben berucht, und aud die hingugefügte Befdreibung oben beruchtigtigt.

No. 42. Bange weiße Def antebirn. I, 3. 2. Diel; III, 1. a. Luc.; III, 2. 3abn.

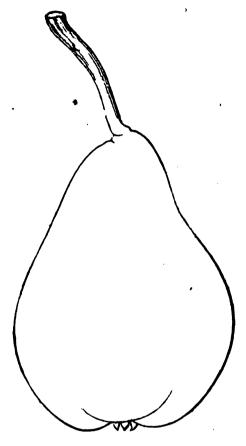

Sange weiße Becantsbirn. Diel. . + 5.

Seimath und Borkommen: Diel erhielt fie namenlos burch zweite Sand aus Weglar, kannte ben wahren Ursprung nicht. Er nannte sie, um ihre Berwandtschaft mit ber Beurré blanc anzubeuten, ber sie in Allem, nur nicht in ber Form nabe stehe.

Literatur und Synonyme: Diel II. S. 57 Lange weiße Dechantsbirn, Lo Doyonné blane longue; Dittr. I. S. 668; Oberb. S. 327. — Eine and Betteren erhaltene Bourré St. Nicolas scheint nach einigen Topfsbaumfrüchten dieselbe Sorte ober doch noch nahe verwandt zu sein. Doch ist dieser Rame eigentlich ein Syn. der Grünen Herbstzuderbirn. Gestalt: birnformig ober auch mehr kegelformig, mittelgroß, 21/4 bis 21/2" breit, 3-31/4" lang.

Reld: flein, feinblattrig, oft blattlos, offen, wenig eingefentt.

Stiel: ziemlich ftart, nach ber Birne zu oft fleischig, mit etwas Falten, obenauf, bis  $1^1/2^{\prime\prime}$  lang.

Schale: glatt, etwas fein fettig, grunlichgelb, spater blageitronens gelb, felten blaggerothet, bagegen mit fehr vielen feinen Bunkten und zuweilen etwas Roft.

Fleisch: sehr fein, weiß, saftvoll, butterhaft, von erhabenem geswürzhaften, seinen Rustatellergeschmad, beffer als B. blanc nach Diel. (Wir erscheint ber Geschmad zwar gut, boch meist zu arm an Zuder, fein sauerlich gewässert.) — Auch riecht bie Frucht etwas inüstirt.

Rernhaus: gefchloffen. Rammern lang, fcmal vielternig.

Reife und Rugung: Ottober, vier Bochen. Ift immer eine gute Tafelfrucht von eigenthumlichem Geschmad, ber von Bielen gerabe geliebt wirb. Doch ift B. blane gewiß ungleich beffer.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe hat gemäßitges Wachsthum und allerdings Aehnlichkeit mit dem der B. blanc. Ift sehr fruchtbar. In kaltem schweren Boden gedeiht er aber nicht, bekommt durre Zweige und die Früchte werden besonders an älteren Bäumen schwarzsstedig und schrumpfen bis zur Undrauchbarkeit. Am besten Zwerg auf Wildling oder als Hochstamm in Hausgarten mit leichtem, nahrhaftem Boden. Gedeiht jedensalls auch auf Duitte. — Blätter stark längslich eiförmig, auch oft elliptisch, besonders an alten, nicht triedigen Bäumen,  $1^{1/4}$ — $1^{1/2}$ " breit,  $2^{3/4}$ " lang, glatt, seins, etwas stumpsgesägt, etwas schiffsormig oder wellensörmig, die auslausende Spike schwach spiralförmig gekrümmt, lichtgrün mit ziemlich sichtbaren Abern, meist langgestielt. Stiel oft  $2^{1/2}$ " lang. — Blüthenknospen ziemlich groß, sanstzelspitt, sast gelbbraun — Sommerzweige oft etwas stusig, mit ziemlich abstehenden Knospen, gelblichgrün, gegenüber gründraun, sein schwigweiß punktirt, zweisähriges Holz schwarzlichgrau.

No 43. Beife herbftoutterbirn. I, 2. 2. Diel; III (IV), 1 b. &u.c.; IV, 2. 3. a fu.

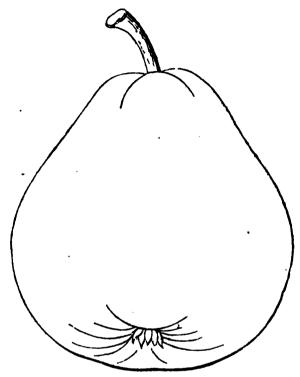

Weife Berbfibutterbirn. Diel. \*\* ! + 5.

Seimath und Bortommen: Stammt aus Frankreich, ist aber besonders unter ihrem französischen Namen Beurré blanc überall hini, verbreitet, auch bei uns bem gemeinen Manne als "Birneblant" sehr bekannt. Doch pflanzt man sie jest weniger als früher.

Literatur und Synonyme: Diel I. S. 58; Dittr. I. S. 637; Oberd. S. 314; Downing 378. — In Desterreich wird sie vielsach Raiserbirn genannt; in Frankreich heißt ste meist kurzweg (10) Doyenné, oft auch Doyenné blane (irthumlich, sagt d. Lyon. Ber., auch B. blane), D. pioié, St. Michel, Du Reige, Du Seigneur, Citron de Septembre, Poire de Limen, Bonne-Ente, Valencia etc. — In Holland: Grote of blanke Doyenné, Witte ober Blanke Beurré etc. — In England: White Beurré, White Autumne Beurré Doyenné White, Deun's, Snow Pear, Pine Pear, Warwick Bergamot. — In Amerika: Virgalieu, St. Michael, Butter-Pear, Virgaloo ober Bergaloo. — Deerdied erhielt sie als Pera Spack of beißt sie wohl in Italien). — Roch viele andere, besonders deutsche Kamen blaen am Schusse des Handen einem besonderen Berzeichniß der hier nicht ausgegebenen Synon. solgen.

Gestalt: veränberlich, boch meist eirund ober eiförmig, oben stark. abgestumpst, nach bem Stiele zu mehr ober weniger stumpstegelförmig, mittelgroß ober groß,  $2^1/_2$ —3" breit,  $3-3^1/_2$ " hoch.

Reld: klein, in einer weiten ober engen, meift wenig tiefen Ginfenkung. Stiel: bis 3/4" lang, ziemlich vertieft zwischen Fleischhodern ober schwachen Beulen.

Schale: fein, glatt, glanzend, matthellgrun, spater blagcitronensgelb, oft etwas fanft geröthet, mit feinen Puntten, etwas Roft, auch häufig wahren Rostfleden.

Fleisch: weiß, saftreich, butterhaft, von zuckerartigem, etwas rosenähnlichem Geschmack. Die Frucht riecht auch in der Reise sein müskirt.

Rernhaus: gefchloffen. Rammern geräumig, mit vielen volltoms menen schwarzen Rernen.

Reife und Rupung: Mitte Ottober, 14 Tage bis brei Bochen, wirb später teig. Muß abgenommen werben, ehe fie gelb wirb.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe mächst in ber Jugenb lebhaft, belaubt sich schon, ist an seiner lichten Belaubung und gleichsam zahmen Begetation kenntlich. Wirb mittelgroß, mit Ansangs aufrechten, später mehr hängenden Zweigen. Sibt schone Pyramiden auf Wildelinge wie auf Duitte. Auf letterer mächst die Sorte besonders gut an und hat man sie beshalb Bon-Ente, gute Pfropsbirn genannt.. Auch brachte sie donsten Früchte. — Blätter elliptisch, meist etwas länglich, mit auslausender Spize,  $1^1/_2-1^3/_4$ " breit,  $2^1/_2-3$ " lang, mitunter eisörmig auch lanzetisormig und breitlanzetisormig (besonders an start triedigen Bäumen), glatt, seingesägt, slach, doch erwas nach unten gekrümmt, hells grün, ziemlich glänzend. Stiel  $1^1/_2-2$ " lang. — Blüthenknospen etwas länglichkegelsormig, sanstssichten, sein weige grünlich gelbbraun, gegenüber mehr röthlichbraun, sein weißelb oder grau punktirt.

Anmertung. Neber bas Richtmehrgebeihen dieser berühmten Birne (von ber es eine gestreiste Barietät gibt, die Dovonns panaohso) und zwar über ihr öfteres Schwarzssedig- und Rissingwerden lagten bereits Mehrere, z. B. Liegel (Mon. II. S. 115), haffner (Mon. II. S. 326) u. s. w. und auch in der hiesigen Gegend will sie im Freien nicht mehr gutthun. Bald wird das Nebel, was seinen Grund höchst wahrscheinlich in der geringeren Wärme der meisten Sommer der letzten Occennien hatte, zu trodenem und leichtem, dald zu kaltem und schweren Boden zugeschrieben. Rach meinen Beobachtungen geniest aber der Baum überall da, wo er noch schwe Früchte bei und bringt, mehr oder weniger Schut, entrweder an Spalieren, resp. an Wänden oder hochstämmig zwischen Gebäuben und nur unter solchen Bedingungen möchte in rauheren Gegenden die Anpflanzung noch zu empsehlen sein. — In Sotha sprachen sich übrigens die Meisten, vielleicht weil der vorausgegangene Sommer günstig auf die Ausbildung der Frucht gewirft harr, sür die Leibehaltung der früher schon in Raumburg zur Anpflanzung besteints empsoblenen Sorte aus.

No. 44. Lange grune herbitbirn. I, 8, 2. Diel? III, 1 a. Luc.; III, 2. Jahn.

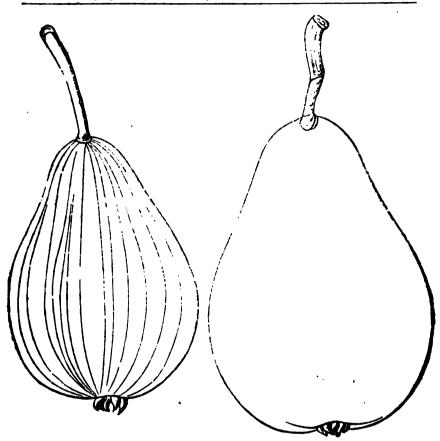

Jange grune Berbftbirn. Diel \*\* ! ++ D.

Seimath und Bortommen: Stammt aus Frankreich, mar aberauch ben alteren beutschen Romologen schon bekannt. Findet fich jest bei uns in vielen Baumschulen und Garten.

Literatur und Synonyme: Diel I. S. 118: bie Lange grüne Derbsten, La verte longue, Mouillebouche d'automne. — Duhamel nannte ste auch bloß Mouillebouche. — Weitere Synonymen sind: Mouillebouche erdinaire (Chartause) — Muscat Fleuré, New-Autumn Pear Cât. Lond. — Schmalzbirn, Herbstmasser, Christ Hobb. S. 195. — Brüne Lange Birn, Mundnetende Birn Kraft (sieht eher aus wie die Lange grüne Kundnetsbirn Dittr. I S. 555) — Lange Grünbirn, Wasser in Rayer tXXV. Rr. 32. — Späte Glasbirn, Grüne Melonenbirn, Schmederin, Herbstffaftbirn, Muslebusch Lasbirn, Grüne Melonenbirn, Schmederin, Derbstffaftbirn, Muslebusch Lasbirn, Tra. — Rommt nach Liegel (Mon. II. S. 63) auch vor als Lange grüne Winterbirn, und dasselle meint Diel mit. Bezugnahme auf diese im X.D.S. III. S. 95, doch ist hier nach dem beigegebenen

Blatte jedenfalls, die Sächsiche kange grüne Binterhier (Diet-KII. G: 53) ebgesbitbet und beschrieben. Sieller kannte Abrigens die vorliegende, doch war er Abersie nicht im Klaren und so ift sie zwei Mal im T.O.S., ein Mal als Lange grüne Mundnethirn XVII. S. 229, das andere Mal als herbste Mundnethirn X. S. 39 enthalten. Bergl. auch Dittr. I. S. 655 und 657.

Gestalt: nach Siel eiförmig, nach bem Stiele zu stumpstegelsormig, auch bisweiten, wie Dittrich meint, länglich und schön biensormig (3½, am Spaliere oft 4" lang, 2½,—2½," breit), wie biese zwei Formen an der Birne oben und an der zugleich beigegebenen Schweizerhose ersichtlich sind.

Reld: fpigblattrig, aufrecht ober sternformig, in seichter, etwas beuliger, oft schiefer Ginjentung.

Stiel: bis 11/2" lang, oben auf ber, auf einer Seite oft mehr ers habenen Spige.

Schale: zar', glatt, etwas geschmeibig, grakgiun, spater ftellens weise ichwach gelblichgrun, selten mit etwas trüber Röthe, dagegen mit häufigen feinen Puntten, öfters auch etwas Rost und in nassen Jahren auch schwarzlichen Rosisteden.

Fleisch: mattweiß, feinkörnig, saftvoll, ganz zensteßenb, von gutem, eigensthunlichem, etwas pikant sauerlich sußen, fein muskirten Geschmad (Diel nennt ihn köftlichen, ber Birne eigenen, fein rosenartigen gewürzhaften Geschmad, ber sich aber balb im Munde verliere). — Doch tritt berselbe in schlechtem kalten Boben nicht hervor. Auch riecht die Birne etwas fein muskirt.

Rernhaus: geschloffen, Rammern enge, mit wenigen, boch vollommenen Rernen. Reife und Rusung: Mitte Ott., 4 Wochen. Salt fich lange im schmelsgenben Zuftanbe, auch ohne zu wellen, und wird erst fpat weich und teig. — Als

Kafelbirn und zu jedem andern Zwede recht empfehlungswerth.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe wächst schon pyramibal, ift balb und fast jährlich fruchtbar, gibt auch auf Duitte schone Pyramiben, ist aber nach hiesigen Grsahrungen boch nicht unempfindlich gegen kalte Winter. — Blätter eifdrmig mit auslaufender Spişe, 1½-1½-½'' breit, 2½-2½.2'' lang, oft ganz stumpfgespişt, die größten Blätter zum Theil auch eirund, Ceinere elliptisch und lanzettsormig, glatt, seingesäzt, etwas schisse und sichelsormig. — Blüthenskapen son pen länglich sogelsormig, spiş, fast stechend, mit klassenden dunkelbraunen Deckblättern. — Som merzweige bräunlich olivengrün, etwas suberhäutig, weißegrau punktirt.

Bon bieser Sorte gibt es eine panaschier Abart, die Schweizerhose, Verte longua Bulsse ou panachee, Culotte de Bulsse, die ebenfalls schon lange bekannt ist. Diel I. S 126; Christ Howd. S 157; A.D.G. Int. S. 99 t. 6. (Die hier abgebildete Lange Schweizerbergamotte ist die Schweizerhose.) Dittr. I. S. 654. — Der Baum besitzt die Begetation, seine Sommerzweige sind aber olivengrun und röthlichgelb gestreit, an der Sonnenseite gebothet, etwas warzig gelbgrau ober weißgrau punktirt. Die Früchte sind meist von derselben Form, doch gewöhnlich kleiner und mit breiten helleren und danktieren Bandstreisen ausgestattet, sonst dan gleicher Küte und Reiszeit, oder vach Diel etwas früher. Der Baum schein aber zärtlicher zu sein neb leidet im Frasse gewöhnlich mehr als der der Stammutter.

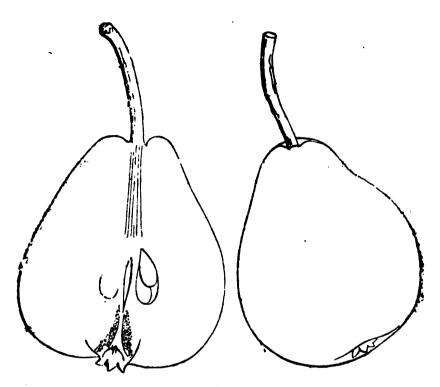

Bruffler Bucherbirn. Diel. \* + S.

Seimath und Bortommen: Diel betam fie von van Mons als Vorte dans Pomme, vernandelte aber biefen nichtsfagenben Ramen in den obigen. Scheint bis jest in Deutschland wenig Bera breitung gefunden zu haben.

Literatur und Synonyme: Diel R.R.D. II. S. 213; Dittr. I. S. 646.

— An herrn Lieutenant Donauer in Coburg fandte fie van Mond als Bourre vorte, an Oberdied (beffen Anl. S. 401 und 433) als Roussolot Satin und an von hartwif als frühe Dechantsbirn, benn Oberdied hat fie von biesem als van Mond frühe Dechantsbirn erhalten.

Se ft alt: legelförmig ober auch mehr mittelbauchig und eirund, oft mit etwas verlangerter Enbfpige, meift nur mittelgroß, 2" breit und 21/3" lang.

Relch: hartschalig, lang = ober schmalblattrig, offen, mehr ober weniger eingesentt, oft zwischen Beulen.

Stiel: start und holzig, meist harakteristisch lang (bis 2", auch selbst etwas mehr) und gekrummt, wie eingesteckt obenauf, ober schief neben einem Bulite.

Schale: fein raub, grunlichgelb, fpater hocheitronengelb, mit mehr ober weniger zimmtfarbigem Roft und Puntten, ohne alle Rothe.

Fleisch: mattweiß, von Diel bezeichnet als von erhabenem, fein zimmtartigem Zudergeschmad und ganz schmelzend, ist in manchen Jahren wenig gewürzt und auch öfters etwas steinigt, doch ist es suß und zum rohen Genuß noch angenehm.

Rern hau. 3: geschlossen. Kammern muschelformig mit wenigen volltommenen schwarzbraunen starten Kernen. Regelformige Früchte oft ohne Kernhaus.

Reife und Rugung: Mitte Ottober, nicht lange haltbar, tann immer noch als Tafelfrucht ober in ber Wirthschaft verwenbet werben.

Eigenschaft ien bes Baumes: berselbe mächst lebhaft, läßt aber balb nach. Baum bleibt klein, hat Aehnlichkeit mit bem ber Bourrs blanc, scheint aber etwas zärtlicher zu sein. — Blätter länglich eiförmig mit oft lang auslausenber Spize, meist  $1^1/_4$ — $1^1/_2$ " breit, 3" lang, oft etwas lanzettsörmig, glatt, unbeutlich und nur vorne gessägt, schiffsörmig und wellensörmig, die meist lanzgezogene Spize zurückgekrümmt. Stiel meist  $1^3/_4$ " lang. — Blüthenknospen groß, bich, sast steel meist  $1^3/_4$ " lang. — Blüthenknospen gebbraun ober graurdthlich, weißgelb ober rostbraun punktirt.

Bemerkungen Auch nach Oberbied wird die Frucht hochftammig nicht mehr gut und groß und mehr kreiselförmig, bleibt auch graner. Leichter, etwas feuchter Boden scheint ihr am meisten zuzusagen und am besten macht sie sich auf Duitte. Seenso will sie herr Kunstgärtner Reinhardt in Meisdorf nicht besonders loben. (Raumb. Ber.) — Die Sorte ist aber boch immer noch der Pflanzung werth, besonders deshalb, weil der Baum sehr tragbar ist.

NB. Die Frucht ist hier nach einer Durchschnittszeichnung im Neuen Deutschen Obstrabinet (Jena 1856), nach Früchten von Herrn Garteninspector Sinning in Ballenstebt, und nebenbei zugleich in der Größe und Form gezeichnet, wie sie in guten Jahren auf Hochstamm noch in Meiningen sich ausbildet. Der Stiel ist meist ungleich länger.

## No. 46. Burchardte Butterbirn I. " " Tiel; IV, 1 a. Luc.; V, 2. 3 abn.



Burhardts Butterbirn. Diel \*\* + S.

Seimath und Bortommen: Diel benannte fie nach bem felisgen Juftigrath Burchardt in Landsberg an ber Warthe; Die Bezugsquelle berfelben gibt er nicht an.

Literatur und Synonyme: Diel beschrieb fie turz im spft. Berz. II. Forts. S. 89 unter Rr. 355. — Danach Dittr. I. C. 664. — Bergl. auch Oberd. S. 287. Dieser sindet sie sehr abnlich der Colmar Neil (Diel NRD. III. S. 80) und ebenso der Dillens Herbstrin und zwar so, baß eine die andere ersetzen kann (Mon. I. S. 44) und kann ich diese Mehnlichkeit, wenigstens der Rell, die ich bestige, nur bestätigen. Zur Entscheidung über die wirkliche Joentität geshbren aber noch weitere Bergleiche. — Bon einer andern Burchardts Butterbirn, der man also II. hinzusetzen müßte (in Liegels neuen Obstsorten II. S. 65 besichrieben), ist die vorliegende verschieden. Liegel hat diese von herrn v. hartwiß als Burchardts Arembergerin, aber auch noch als Crassanne Steven erhalten und sie würde besser unter einem von diesen letzteren Ramen beizubeshalten sein.

Sestalt: Diel beschreibt sie als eisormig, barunter ist aber bei ihm meist eirund zu verstehen. Man kann die Form als eirund, etwas breit ober bauchig, fast kreiselförmig, boch oben stark abgestumpst, unten stumpsspip bezeichnen. Die Größe gibt Diel auf 21/2" Breite, oft keine 23/4" Höhe an. Nicht selten sei sie bebeutend größer. (Die hier an

einer freistehenben Pyramibe erzogenen Früchte hatten sammtlich bie Form ber Abbilbung, einzelne waren aber noch breitbauchiger, andere auch mehr eiförmig, uub so verhielt sich auch meist Colmar Reil.)

Reld: magig groß, offen ober halboffen, aufrecht, etwas weiße wollig, ziemlich weit, oft tief eingesentt.

Stiel: bis 3/4" lang, holzig, nach unten fleischig, oben braun, sitt etwas vertieft zwischen Holarn ober verliert sich auch ohne Absatin bie Frucht.

Schale: licht citronengelb, hie und ba noch etwas grun burchschimmernb, meist ohne Rothe, boch fein grun und gelbbraun punktiet, auch baufig mit feinem gersprengten Roste.

Fleisch: gelblichweiß, fein, halbschmelzend ober schmalzartig (nach Diel aber ganz schmelzend) und von fein zimmt - ober calmusartigem Geschmad (Diel bezeichnet ihn als sehr angenehm gewurzhaft; etwas alantartig suß). Bon Colmar Reil ift es nach Oberbied nur burch vers mehrte Sußigkeit unterschieden.

Rern haus: verhältnißmäßig, mit wenigen, oft unvolltommenen Rernen; im Umtreife ift es ofier mit feinem Griefe umgeben.

Reifeund Rugung; Mitte bis Enbe Ottober, bisweilen in warmen Jahren schon Mitte Sept. hier hat sie sich auch mitunter bis 10. Nov. gehalten. Ift immer nach eine mohlschmedenbe Taselbirn.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe machst start, trägt früh und reich. Rach Oberb. krümmen sich seine Triebe in der Jugend start hörnerartig und hierin findet er ebensalls noch eine Berschiedenheit gegen die Neil, die auch bei mir diese Eigenthümlichkeit nicht zeigt, übers haupt auch dauerhafter und gegen die Kälte weniger empfindlich zu sein scheint, während wir schon zwei Bäume der Burchardt durch Frost zu Grunde gegangen sind. Doch kann letteres auch auf Zusall beruhen. — Die Blätter beider Sorien haben sonst gleiche Form, sind breitselliptisch, meist nach dem Stiele zu start verschmälert, die Spize ist meist halbausgesetzt. Sie sind etwa  $1^1/2^n$  breit,  $2^1/4-2^3/4^n$  lang, glatt, nach dem Stiele zu ganzrandig oder undeutlich und stumpsgesägt, nach vorne hin seine, ziemlich scharfgesägt, slach, Siel ziemlich dunn und lang, Blätter beschalb meist überhängend — Blüthenknospen dunzen gelbbraun, mit seinen odergelden Pantten und etwas unebener Schale.

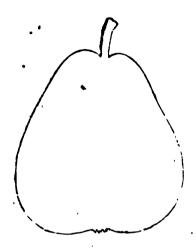

Sedels Birn. v. Motow. \*\* 1 + 5.

Heimath und Bortommen: Norbameritanische Birne, wahr Ax feinlich von einem Mr. Sockel in ber Rabe von Philabelphia erzogen. Soll in ben Freiheitsfriegen bie Lieblingsbirne bes Benerals Moreau gemefen fein.



Literatur und Synonyme: Downing S. 415. — Diel gab Rachricht von ihr in f. R.R.O. IV. S. XXVI. — Sie wurde jedoch zuerft von v. Flotow im Universalbl. I. von 1837 genauer beschrieben. Danach hat sie Dittrich III S. 155. — heißt auch Sedle's Birn, Sidels Birn, Rothbadige Sidelbirn, Newyorker Rothbaden, The Seakle Pear, The Newyork Red Cheek. The Red-Cheeked-Seikle und nach d. Lyon. Ber. auch Shak-Speare.

Beftalt: eirund ober tegelformig, mehr ober meniger ftumpfgefpitt, ber Mustirten Zwiebelbirn in Form und Farbe, ober auch, wie Diel ebenso passend meint, ber Russelet von Rheims in Form und Große abnlich, nur etwas großer, 21/4" lang und 2" breit.

Reld: offen, turzblattrig, hornartig, in flacher, glatter Ginfentung. bismeilen mit etwas Beulchen umgeben.

Stiel: ziemlich fiart, 3/4" lang, glatt, bellbraun, obenauf ober auch eimas ichiefsiebenb und ichwachvertieft.

Schale: glatt, fehr fein, in voller Reife golbgelb, fonnenwarts ichon braunroth vermaschen, mit zahlreichen feinen Buntten und nach beiben Enben bin hellbraun beroftet.

Fleisch: gelblichweiß, febr faftig, butterhaftschmelgenb, mitunter, wenigstens in Meiningen, mit etwas feinen Steinchen um's Rernhaus, von füßem, start zimmtartigem vortrefflichen Gewürzgeschmad, bem ber Rleinen Zimmtruffelet febr abnlich.

Rernhaus: nicht zu groß, etwas hohlachfig, mit kleinen Fächern und kleinen braunen Kernen.

Reifeund Rutung: Mitte ober Ende Oktober, 8 Tage. — v. Flotow zählt fle auch in neuerer Zeit noch (Mon. II. S. 251) gu ben besten und seinsten, babei gern und reichlich tragenden Taselfrüchten.

Eigenschaften bes Baumes: berfelbe treibt auf Wildling som ach, bleibt klein, ift aber gefund und auch nach eigenen Erfahrungen fast jährlich tragbar. — Blätter breitelliptisch mit halbausgesetzter Spize, 13/4" breit, 21/4" lang, oft auch elliptisch, glatt, gesägt, meist flach, nur die Spize etwas gekrümmt, ziemlich bick undsteise. Stiel 11/4" lang. Einzelne kurzgestielte Blätter bisweilen mit kleinem ohrförmigen Anhang, da wo das Blatt am Stiele aussitzt. — Blüthenknossen Anhang, ba wo das Blatt am Stiele aussitzt. — Blüthenknossen Eurztegelsormig, stumpsspiz, mit borstigen Deckblättern, gelblichbraun. — Sommerzweige meist nach oben verzbickt, olivengrün, gegenüber rothbraun, ziemlich stark schwuzigweiß punktirt.

Anmerkung. Die sbige Umrifzeichnung ift in Ermangelung anberer Abbildung aus Downing entnommen, boch will ich zu bemerken nicht unterlaffen, baß ich fie in meinem eigenen Garten an freistehenber Pyramibe meift eiwaß größer und besonders um die Relchwölbung breiter erzogen habe, so baß die Gestalt, wie v. Flotow sie schildert, oft feigenformig wird.

## No. 48. Bethe Defantebirs. I, 2. 2. Diel; IV, 1 b. Quc.; II, 2. Sabn.

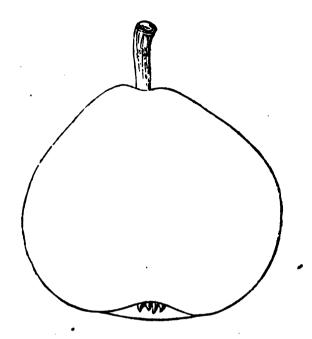

Rothe Demantsbirn. Diel \*\* ! ++ S.

Seimath und Bortommen: Diel erhielt fie aus ber Parifer Caribaufe. Ift bereits vieljach in Deutschland betannt und geschätzt.

Literatur und Synonyme: Diel II. S. 19 Rothe Herbstutterbirn, Rothe Dechantsbirn, Lo Bourré rouge, Lo Doyonné rouge. Dittr. I. S. 638. — Christs Rothe Butterbirn (Howd. S. 162) ist wahrscheinlich die Beune gris rouge, ebenso die Rothe Butterbirn des A.D.S. Kl. S. 85 t. 5. — In England wird sie meist Gansolls Borgamotte genannt. Deren Synon. sind dem Lond. Sat. Brocas Borgamott, Joe's Borgamot, Staunton, Gurle's Bourré, Bonne rouge, Diamant. — Manche, 3. B. Luc. S. 192 seten als Syn. noch Borgamotte d'Angleterro hinzu, doch nach dem Lond. Sat. ist darunter die im August reisende Hampiens Borgamotte zu verstehen. — Wegen ihrer rothen Farbe wird sie irrthamlich auch oft Rothe Bergamotte genannt, doch ist die vorliegende gegen letztere besser. Unter dem Ramen Rothe Dechantsbirn schein sie am meisten in Deutschland bekannt zu sein, weßhalb wir diesen zur Neberschrift wählten.

Geftalt: ber Weißen Herbstbutterbirn ähnlich, boch mehr zusams mengebrudt, oft fast plattrund, 23/4" breit, etwas höher, meist ebenso, boch als breit.

Reld: offen, zieinlich vertieft, in geraumiget, udelft anfehnlicher Ginfentung.

Stiel: ftart, bis 3/4" lang, obenauf, in kleiner Sohle, neben flachen Fleischbeulen.

Schale: etwas rauh, gelblichgrun, spater gelb, mit trüber erbsartiger Rothe und charatteriftischem feinen zimmtfarbigen Roft, auch braunen, im Roth gelblichgrunen Puntten.

Fleisch: mattweiß, um's Kernhaus etwas steinigt, boch saftvoll, butterhaft, von toftlichem zuderartigen Geschmad, gewürzhafter als bei ber Weißen herbstbutterbirn, halt bas Mittel zwischen biefer und ber Grauen herbstbutterbirn (Diel).

Rernhaus: etwas breit, schwachhohlachfig, Rammern eirund, Rerne sehr breit eirund, stumpfipits, plattgebrückt, gelbbraun ober schwärzlichbraun.

Reife und Rugung: Mitte ober Ende Ottober, 14 Tage, oft auch 3 Mochen. Gine ber icagenswerthesten Tafelfrüchte, bie sich selbst in ungunftigen Sommern meist immer noch volltommen ausbilbet. Wer bie Frucht einmal tennt, wirb sie immer beigubehalten munschen.

Etgenschaften bes Baumes: mittelgroß, aber gesund und balb volltragend, kommt auch noch in schwerem Boben fort und ist nach Oberd. allein in diesem recht tragbar. — Die Anpflanzung dieser Sorte, welche die Weiße und graue Butterbirn ersetzen kann, mag angelegents lichst auch vor vielen neuen Birnen empsohlen werden. Kümmert auf Quitte. — Blätter eirund, mit meist nicht langer, auslausender ober etwas vortretender Spize, oft sast rundlich, auch östers herzsörmig, die länger gestielten auch eisörmig, meist klein,  $1^1/2^n$  breit,  $2^n$  lang, sast immer etwas wollig, ganzrandig, oder doch sehr unbeutlich gesätzt, auch ist die Oberstäche schwach chagrinartig uneben. — Blüthenknospen ziemlich groß, kurzsegelsörmig, spiz, doch nicht stechend, und Grunde oft etwas wollig. — Sommerzweige mitunter stusig und mit verdicter Endknospe, wollig, röthlich gelbbraun, mit seinen weißgelben Punkten.

No. 49. Bose's Flafcenbirn. I, 3. 2. Diel; III, 1 b. Luc.; II, 2. 3ahn.

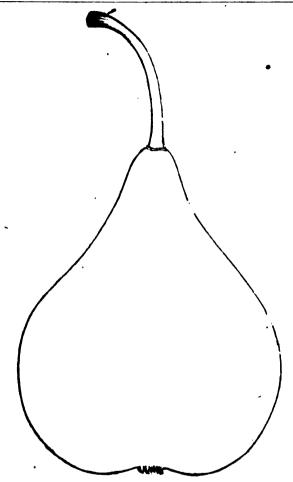

Bosc's Blaschenbirn. Diel. - 1 + S.

Heimath und Vorkommen: Soll ursprünglich Beurre d'Apremont heißen und gar nicht von van Mons erzogen worden sein (Ber. über die Bers. franz. Pomol. in Lyon in Mon. IV. S. 121); van Mons hat sie aber als sein Erzeugniß 1810 an Diel gesenbet.

Literatur und Synonyme: Diel, ben Ramen unrichtig lesend, beschieb fie (R. R.D. V. S. 194) als Bose's Flaschen birn, Calebasso Bose, gab fie aber später mehrsach unrichtig abund zwar unter bem Ramen Raiser Alexander (Liegel R. D. H. S. 107), weßhalb sie auch unter diesem Ramen vortommt.

Biv. Alb. II. S. 163 und Ann. de Pom. V. S. 79 haben fie als Beurré Bese, boch wird fie in Belgien auch jest noch oft Calebasse Boso genannt. Bon ber Calebasse Passe Boso (Prinzes Marianne), die Bivort irrthumlich Vraie Calebasse Boso nennt, ist sie besonders durch etwas spätere Reife und vermehrte Erde verschieben. Bergleich noch Oberd. S. 336 und berselbe in Mon. I. S. 49, auch von Flotow in Mon. I. S. 224.

Seftalt; birnförmig, mehr ober weniger stumpspit, häufig jedoch auch sehr schön flaschenförmig, in beiden Gestalten der Marie Louise Duq., die ebenfalls oft flaschenförmig mäckt und ebenso der Marianne zum Theil ähnlich, nur größer, gewöhnlich 21/2" breit und 31/4"—31/2" lang, oft jedoch größer; in den Annalen ist sie 31/4" breit, 51/4" lang abgebildet. v. Flotow erzog sie über 16 Loth schwer.

Relch: turzblattrig, schwärzlich, offen, seicht, mit etwas Erhabenheiten, bie auch hie und ba am Bauche bemerklich sind.

Stiel: ziemlich lang, braun, hellbraun punktirt, theils obenauf, theils schwach vertieft.

Schale: fehr fein, hellgrun, spater hellgelb, fast burchaus zimmtfarbig berostet und vielfach fein hellbraun punttirt, ohne Rothe. Die Puntte und ber Rost machen die Schale fein rauh und die Frucht sieht in voller Reife goldartig ober orangefarbig baburch aus.

Fleisch: gelblichweiß, butierhaft, sehr saftig, zudersuß, feingewürzt und sehr angenehm schmeckend (nach Diel ahnlich dem der Beurrs gris), doch in warmen Sommern am besten.

Rernhaus: flein, eiformig ober eirund, burch feine Rornchen bes zeichnet, mit starter Achsenboble, geräumigen Fachern und schonen Kernen

Reife und Ruşung: Mitte ober Ende Olt., zuweilen schon Anfang Olt., reift nach und nach, halt sich je nach der Ausbewahrung 11 Tage bis 3 Bochen in der Reise, oft weit in Rov. hinein. — Ist etwa 8—14 Tage nach Brinzes Marianne und 8 Tage vor Marie Louise reif. Nach Oberd. ist sie schon 20.—24. Sept. zu brechen, weil sie, spät gebrochen, eher teig als schmelzend wird. — Burde als meist große, schone und gute Birne auch von der Bersammlung in Gotha zur Anpflanzung empsohlen.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe mächst in ber Jugend lebhaft, später gemäßigt mit abstehenden Aesten und schlanken Rebenzweigen, trägt alljährlich, doch auch in Meiningen, wie bei Oberd, nie allzu reichlich, bei v. Flotow jedoch immer mehr als Prinzessin Marianne, die sich dagegen bei mir wieder fruchtbarer bezeigt. Gebeiht auf Quitte, gibt aber selbst hochstämmmig nach Liegel (R.D. II. S. 107) noch die besten Früchte, doch möchte die Zwergsorm mehr anzurathen sein. — Blätter ei runst, an nicht trästigen Bäumen oft auch eifdrmig, meist groß, 13/4 bis 2" breit, 23 4—3" lang, mit ziemlich starker, meist schon auslaufender Spite, glatt, ganzrandig oder nur an der Spite gesägt, schwach schiffsornig oder etwas wellenförmig, etwas steif und lederartig, starkgeadert. Blattstiel oft geröthet. — Blüthenknospen groß, länglich tegelsornig. — Sommerzweige nach Oben verdickt und graubraun, sonst gelblich-Lober röthlichbraun, sein schmutzigweiß punktit.

Nr. 50. Die Martgriffn. I, 3. 2. Diel; III, 2 n. Lucab; VI, & Jahn.

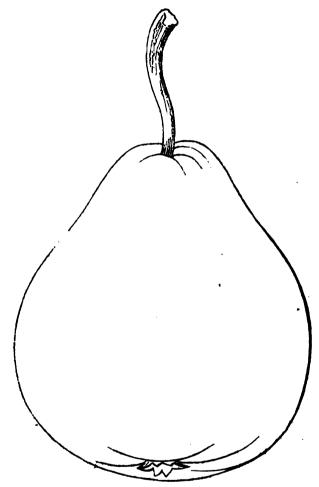

Die Markgrafin. Diel. \*\* + S.

Seimath und Bortommen: Gine beralteften frangofifchen Sorten, bie Diel aus ber berühmten Carthause zu Paris erhielt. Burbe früher von ben Pomologen mehr als jest ermahnt und wird auch gegenwärtig nur noch wenig in beutschen Garten gefunden.

Literatur und Synonyme: Diel I. S. 182 bie Markgräfin, La Maranise. — Dittr. I. S. 692. — T. D. G. VII. S. 314. t. 17. Scheint, auch nach bem Blatte, eine andere Sorte zu sein. — Christ Howb. S. 193. — Oberd. S. 376. — Luc. S. 177. — Heißt auch Markise, Marquisin, Markgräfliche Birn, Marchioness Pear, nach Cat. Lond. auch Marq uise Chiver (was baber rubtt, baß bie und ba Zweifel entstanden, ob biejenigen, die die Reifzeit früher, für ben herbst, angaben, die richtige Sorten hatten).

Se ft alt: veränderlich, bauchig birnförmig ober mehr länglich, nach Unten kegelförmig, mit abgeftumpfter Spite, wie ich fle öfters sab, einer großen Langen weißen Dechantsbirn abnlich, boch mehr bauchig; nach Diel auch ber Bonchretien d'hiver vergleichbar. — Oft etwas beulig.

Reld: flein, offen, in feichter, etwas geraumiger Sentung.

Stiel: bis 13/4" lang, oben auf ber ftumpfen Spite, mit einigen Fleischfalten.

Schale: etwas fein rauh, hellgrun, später gelblich, selten geröthet, boch mit etwas Roft um ben Kelch und mit vielen seinen grauen ober braunen Puntten.

Fleisch: mattweiß, körnigt um's Kernhaus, saftvoll, butterhaft, von erhabenem zuderartigen Geschmad, jetwas ähnlich bem ber Beurrs gris (Diel).

Rernhaus: lang. und ftarthohlachfig, boch gefchloffen, mit geraumigen Rammern und braunen, ftart zugefpitten Rernen.

Reise und Nutung: Anfang Nov., oft bis in und durch Nov, boch auch diters, wie schon Diel selbst bemerkte, schon Ende Okt. (hier selbst Mitte Okt.; halt sich einmal reif auch nicht lange, doch war der Geschmack sehr angenehm gezudert und das Fleisch ganz schmelzend, welches Letzteres dei v. Flotow nur selten statissindet, Won. III. S. 69.) — Oberd. halt die Sorie, weil Diels Butterbirn, die ihr ahnlich, aber besser und weniger körnigt sei, sie ersehe, für entbehrlich. Auch möchte sie den vielen jetzt vorhandenen neuern Birnen allerdings nur noch für den Soriensammler Werth besitzen.

Eigenschaft und wird ein großer, sehr fruchtbarer Baum, verlangt aber leichten, sehr warmen Boben, gebeiht gut auf Quitte. Er ist kenntlich an seinen schmalen langgestielten flatternden Blättern, doch ist er, wie schon Oberd. und Bödicker sanden, gegen Frost empsindlich; mir selbst stard im letzten kalten Binter ein in schonkter Kraft stehender, junger Pyramidbaum völlig ab und kommte ich bloß noch einige Zweige retten. — Blätter (wie ich die Sorte von Liegel besitz) sind langett förmig oder sehr länglich eisermig, 1½—1½" breit, 3" lang, diers auch etwas eirund, glattmeist verloren und stumpsgezahnt, oder auch ganzrandig, meist slach, nur etwas wellensörmig, Stiel dann und diegsam, oft 2" lang. — Blüthenknospen kurzelegelsormig, sast rundlich stumpssih, mittelgroß, gelbbraun. — Sommerzweige, wie sie auch Diel beschreibt, gelblichbraun (orleansfardig), hie und da vermischt mit Eran, mit nicht häusigen länglichen weißgrauen Punkten.

NB. Die Abbildung ift aus Mayer t. XLII, die auch Diel als fehr fchon bezeichnet.

No. 51. Wildling von Motte. I, 2. 2. Diel; IV, 1 b. Luc; II, 2. Jahn.

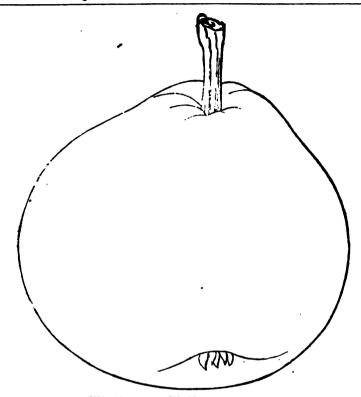

Wildling von Motte. Diel. \*\* † &.

Heimath und Borkommen: Alte bekannte französische Sorte, icon Quintinge und Duhamel hatten bie Bosi do la Motto. — Wurde als Wilbling ausgesunden und verdankt wahrscheinlich den Namen ihrem Finder oder Verbreiter. In Deutschland ist sie auch schon lans ger bekannt und vielsach angepflanzt.

Literatur und Spnonyme: Diell. S.71; Dittr. I. S. 680; T. D. S. XIII. S. 11. t. I; Dberd. S. 427; Luc. S. 195. Grüne Bergamotte, Graue Bergamotte, Grüne Hergamotte, Grüne Bergamotte, Grüne Hullebusch in Sübbeutschland, Getüpfelte und Große Crasanne im Thüringen, Borgamotte orasanne im Hannoverischen, Boin Armudi, Bourre blane de Jorsey nach b. Lond. Cat.

Seftalt: veränderlich, bald ziemlich rund, der Bourre blanc abnlich, bald mehr länglich, 3" breit und ebenso hoch, oft größer, besonbers am Zwergbaum; oft in der Rundung ungleich.

Reld: flein, offen, ziemlich tief eingefentt, oft mit ichmachen Beulen.

Stiel: bis 3/4" lang, in tleiner meift beutiger Sobste.

Schale: etwas rauh, grun, später mehr grunlich hellgelb, ohne wahre Rothe, jeboch mit vielen feineren und groberen erbgrauen Punkten und mit Rost, besonbers um die Kelchwölbung, oft auch mit schwärze lichen Rostsleden, besonders in ungunstigen Sommern und Boben.

Fleifch: grunlichmeiß, faftvoll, butterhaft ichmelzend, von erhabenem Zudergeschmad, ber aber in ichlechten Sommern etwas mafferig und gleichsam wild ober frautartig wirb.

Rernhaus: gefchloffen, Rammern geräumig, mit volltommenen ober auch tauben Kernen.

Reife und Rutung: Mitte Ott., oft Nov. bis Dez. — Bleibt auch bei v. Flotow in ungunstigen Jahren und nicht zusagendem Boben schwierig und saftlos, wird jedoch ein anderes Mal auch selbst hoche stämmig sehr gut.

Eigenschaften bes Baumes: berfelbe macht befonbers in ber Rugend lebhaft, laft aber balb nach; feine Mefte fteben fpaterhin meift ftart ab, machen feine, fteife, bornenartige Fruchtspieße und Fruchtruthen, wodurch ber Baum einem Wilbling abnlich wirb. Wegen feiner verworren machjenben, leicht grindig werbenben Zweige bat er tein icones Anfeben, ift auch auf Stanbort und Boben eigenfinnig und bann menig tragbar (1. B. in meinem fcmeren Boben febe ich felten einmal an einem nunmehr 20jabrigen Baume eine volltommene Frucht); am fruchtbarften fceint er noch auf Quitte verebelt zu fein. - Ueberhaupt icheint ber Baum anbermarts ergiebiger ju fein, benn feine Anpflanzung murbe von ber Berfammlung in Gotha besonbers empfohlen. - Blatter eirund, jeboch mit febr langer auslaufenber Spite, bis 2" breit, 4" lang, oft bergformig, einzelne auch eiformig und langettformig, glatt, gangranbig, boch jum Theil noch feingefägt, am Ranbe etwas wellenformig und nach Borne etwas fichelformig getrummt. (Die Blatter ber Sommerzweige vergleicht Diel ben Blattern ber Bfirfice Belle Chevreuse ober, wie Duhamel fagt, ben Blattern ber Anadweibe. Die Blatter ber Fruchtaugen seien größer, langoval.) — Bluthen-Inofpen ziemlich groß, langlich tegelformig, fuft walzenformig, ftumpfe gefpiht, bie und ba gelbwollig. - Sommerameige bunn unbichlant, oft getrummt, auch ftufig, buntels, etwas braunlichgrun, fomunigweiß punttirt, bie und ba gelbroftig und riffig.

MB. Die Abbisdung ift ebenfalls aus Maper tab. LI, boch in ber Gebse, die ihr unter ganstigen Umftanden an Zwergbaumen jutbmmt. Am hochstamm bleikt sie meist schon ungleich Neiner.

No. 52. Die Bincent. I. 2. 2. Diel; IV (III), 1 b. Luc.; III, 2. Jahn.

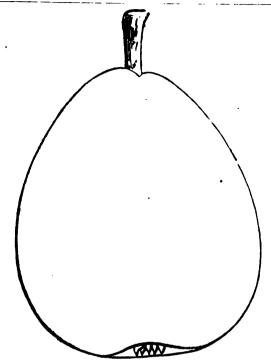

Bie Bincent. Diel. \* S.

Seimath und Bortommen: Diel erhielt fie als Roussel et St. Vincent von van Mons ohne weitere Erklärung bes Namens, — Oberd. fand aber, daß sie von der Rovemberdechantsbirn, die Diel als Doyenné d'hiver ebenfalls von van Mons ohne weitere Mitteilung erhielt (welchen Ramen er, weil sie keine Winterbirn war, in Rovember-Dechantsbirn verwandelte), nicht verschieden sei.

Literatur und Synonyme: Diel R. R.D. V. S. 147; Dittr. I. S. 671; Dierd. S. 400: Rousselet St. Vincent. — Diel R. R.D. I. S. 179; Dittr. I. S 684; Oberd. S. 328: Rovemberbechantsbirn.

Ge ft a It: eirund oder treifeiformig (wie Diel felbst meint, nicht eigentlich ruffeletformig, fonbern wie eine recht starte Grune Derbst- guderbirn \*), 21/2" breit und fast ebenis hoch ober 1/4" hober.

\*) Doch scheint bieser Bergleich wenig gludlich. — Die Rov. Dechantsbirn beschreibt er treifelformig ober eifdrmig, der Houres blund oder der Gerbsteoloma abnilch — die Bincent als eifdrmig ober abgestumpft conisch. — Die Frucht, wie sie oben vorliegt, ist eigentlich die Novemberdechantsbirn.

Reld: turg, hartblattrig, offen, geraumig, boch ziemlich eben eingesenkt.

Stiel: bid, wie fleischig, 1/2" lang, obenauf wie eingebrudt, boch meift etwas vertieft.

Schale: etwas fein rauh, hellgrun, später gelb, ohne Röthe, boch mit mehr ober weniger zusammenhängenbem Rost und etwas Puntten, oft auch schwärzlichen Rostsseden.

Fleisch: weiß, fein, saftreich, butterhaft, von erhabenem weinartigen Zudergeschmad, abnlich bem ber Crasanne nach Diel — zeigt hier meist etwas Steine, ist burch eigenthumliche feine Saure pikant und wenigstens in gewissen Jahren recht gut.

Rernhaus: Klein, nicht hohlachfig. Rammern mufchelformig, mit vielen auch oben eiwas jugespitten Kernen.

Reife und Nutung: Ende Okt., 14 Tage, kaum 3 Bochen. Eigenschaften bes Baumes: berselbe wächst hier zwar zur Zeit gut, boch gemäßigt und scheint zärtlich. Möchte sich wenigstens bei und nicht, wozu ihn Diel empsiehlt, zur Hochstammform eignen. Gebeiht jedoch nach Diel auch auf Quitte und bringt darauf vollfommene Früchte. — Blätter länglich eiförmig mit kurz auslaufender Spize, oft länglich eirund, etwas berzsörmig (vielleicht mehr zu den eirunden zu stellen),  $1^1/4-1^1/2^{\prime\prime\prime}$  breit und  $2^1/2^{\prime\prime\prime}$  lang, glatt, seingesägt, etwas schiffsormig und halb sichelsörmig, sehr dunkelgrun, mäßig glänzend. — Blüthenknof pen zur Zeit klein, kurzkegelsörmig, ziemlich spiz. — Sommerzweige grünlichgelb, gegenüber bräunlichgrun, seins gelblich punkirt.

Anmerkung: Die von Oberdied vermuthungsweise ausgesprochene Jbentität ber obigen beiden Sorten kann ich nur bestätigen. Die Rov-Dechantsbirn habe ich aus zweiter hand von Liegel, die Nincent von Dittrich, beide sind nicht von einander zu unterscheiden und besitzen auch dieselbe Begetation. Eine wie die andere hat auch die schwärzlichen Rosssen, die die Frucht in schlechten Jahren sast undrauchdar machen. — Oberd. und v. Flotow äußern sich ebenfalls nicht günstig über die Sorte. Bei Oberd. wird der Baum leicht grindig und der Geschmack ist in schlechten Sommern einschneidend. Nach v. Flotow besitzt die Frucht die aleichen Fehler und guten Sigenschaften wie Beurre bland und hat vor dieser keine Borzüge (Mon, II. S 227) — Ist desholb wohl nur sir den Sortensammer von Werth, doch wird sie die gebörigem Schuß überall noch gedeihen. Da Rov.-Dechantsbirn oder vielmehr, da Doyones d'hiver zur Berwechslung mit der W.-Dechantsbirn Beranlassung geben kann, so wird man sie am besten unter dem obigen einsachen Ramen behalten.

No. 58. Paradiesbirn. III, 3. 2. Diel; III, 2 a. Luc.; III, 2. Jahn.

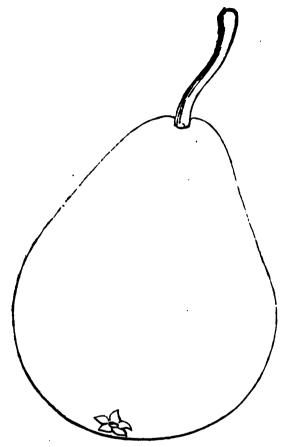

Baradiesbirn. Sidler. \* +; S.

Seimath und Bortommen: Jebenfalls beutschen Ursprungs; wurde fraber bier haufig gepflaugt, ist aber burch bie neueren Birnen theilmeise verbrangt worben.

Literatur und Synonyme: T. D. G. VIII. S. 91. t. 5 (nur etwas zu bid').

— Chrift Howb. S. 200. — Bon der Paradenbirn (Bellogarde) in Dittr. I. S. 605, wie ich fie von Oberd. der von Liegel erhaltenen römischen Schmalzbirn gleich habe, ift fie verschieden, doch scheint die Rheinische Paradiesbirn im T. D. G. XVI. S. 19. t. 2, wie auch Sidler meint, dieselbe Sorte zu sein. — Auch die Birgouleuse und Colmar werden hie und da Paradiesbirn genannt.

Geftalt: bauchig fegelformig, oft etwas birnformig, oben abgerundet, bis 3" lang, etwas über 2" breit. Reld: großblättrig, fternformig, offen, melft flach, obenauf.

Stiel: 1" lang, bid, holzig, wie eingestedt, oft etwas feitwarts.

Schale: glatt, grungelb, spater citronengelb, mit blassem, boch oft recht schonen, bisweilen streifigem Roth und mit feinen braunlichen und grunbraunen Punkten, bisweilen auch Rostflecken.

Fleisch: weißgelb und brüchig, ums Kernhaus fteinigt, Anfangs nicht febr saftreich und berbe, in voller Reife jedoch recht saftvoll und halbschmelzend, von einem fast honigsüßen, schwach mustatellerartigen, guten Geschmad.

Rernhaus: groß und breitfammerig, mit vollommeinen Rernen. Reife und Rugung: Enbe Oct., 14 Tage, fühl aufbewahrt aber auch bis Beihnachten haltbar. Dient auch recht gut zum Rochen und Schnigen.

Eigenschaften bes Baumes: berfelbe wird in Garten groß und start, mit aufrechten, boch später hängenden Aesten. Diese werden oft grindig und sterben ab, allein sie verjüngen sich durch Wassereiser wodurch freilich die Form des Baumes unregelmäßig und sperchaft wird. Ist desungeachtet eine für rauhere Gegenden geeignete Sorie, die gut durch die Winter kömmt und auch noch hochstämmig gepstanzt werden kann, und abwechselnd recht iragbar ist. — Blätter eiförmig, sanst zugespitzt, oft etwas herzsörmig, auch eirund,  $1^3/4-2''$  breit,  $2^1/2$  bis  $2^3/4''$  lang, kurzgespitzt, unten oft etwas wollig, nur nach Borne bentelich gezahnt, etwas wellensörmig, Spite meist nach Unten gekrümmt, ziemkich dunkelgrün, doch mattglänzend. — Blüthen f no spen ziemlich groß und spitz, schwarzbraun mit klassenden Deckblättern, etwas silberbäutig. — Sommerzweige olivengrün, gegenüber braunroth, vielsach länglich weißgelb punktirt.

NB. Das abgebildete Exemplar ift vom hochstamm genommen.

No. 54. Marer Pfundbirn. II, 3. 2. Diel; III, 2b. Luc.; II, 2. 3abn.



Aarer Mundbirn. Diel. \* + 5.

Seim ath und Vorkommen: Fand sich im Marthale im Herzogthum Raffau, welches seiner Fruchtbarkeit wegen früher bie Goldne Grafschaft hieß. Woher die Birne eigentlich stammt, hat Diel nicht ersahren. Scheint im übrigen Deutschland noch wenig verbreitet. Literatur und Synonyme: Diel N.A.s.D. IV. S. 223; Dittr. I S. 667; Oberd. S. 387. — Rach Lesterem hat Diel die Sorte früher als Rassauer Pfundbirn versandt.

Seftalt: birn= ober flaschenförmig, meift sehr regelmäßig und ichon, groß, oft fehr groß, bis 36 Loth ichwer, 31/2" breit und 41/4" lang.

Reld: turzblattrig, hartschalig, ziemlich offen, wenig eingesentt ober flach.

Stiel: ziemlich ftart, holzig, 21/2" lang, obenauf, wie eingestedt, mit Fleischanhang ober mit einem Wulfte.

Schale: febr glatt, grunlichgelb, fpater mehr hellgelb, meift bluts artig bellroth verwaschen und hellbraun punttirt.

Fleisch: weiß, saftvoll, markicht, halbschmelzend, von angenehmem zudersüßen, starten Muskatellergeschmad nach Diel — hier meift etwas rauschend, auch öfters feinsteinigt, boch von gutem, hinlanglich sußem und gewürztem, wenn auch nicht gerabe muskatellernbem Geschmad.

Rernhaus: Klein, ftatt, hohlachfig, Rammern lang, mit wenigen langen, fpisen, taffeebraunen Rernen.

Reife und Rugung: Enbe Oft., 14 Tage. — Diel fagt im Berg: "Bom Landmann jum roben Genuß sehr geschätzt." — Rann aber nach meinen Erfahrungen auch noch als Tafelfrucht bienen und findet als große, schöne Frucht überall Anklang. Ift gleichsam eine doppeltsober noch mehr vergrößerte Römische Schmalzbirn in der Form.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe mächst auch hier träftig und aufrecht, boch mit einzelnstehenden, dicht mit Fruchtholz beseten Zweigen, bewies sich auch gegen Kälte bauerhaft, ift beßhalb zur Hochstammsorm geeignet. Trägt zwar erst etwas spät, doch dann fast jährlich und ziemlich reichlich. — Blätter eirund mit etwas vortretender Spize, auch öfters eiförmig, zuweilen herzsörmig, glatt, undeutlich und verloren gesägt, oft ganzrandig, mehrsach wellensörmig, groß, oft sehr groß,  $2^1/4^n$  breit,  $3^1/4^n$  lang, ziemlich dick und steif. — Stiel start und lang, die 2", oft schwach geröthet. — Blüthenknospen dick, kurztegelsörmig, bisweilen sast stechendspiz, dunkelbraun. — Sommerzweige kurz, oden stusig, mit verdickter Endknospe, gelbbraun, gegenüber hellröthlich, sein weißlich punktiet.

NB. Herr Geheimrath v. Flotow in Dresben war so gutig, die obige Zeichs wung zu geben. Er bemerkte dazu, daß die Frucht öfters viel größer werde.

No. 55. Die Dien. I, 2. (1) 2 Diel; IV, 1 (2) b. Luc.; III, 2 Jahn.

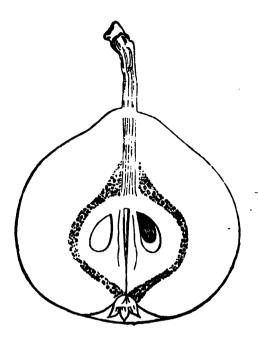

Die Ohen. Diel. " + 5.

Heimath und Bortommen: Wahrscheinlich von van Mons erzogen; wurde wenigstens von ihm nach bem berühmten Naturforscher, Prof. Oten, benannt.

Literatur und Synonyme: Diel R. R.D. IV. S. 162, — Dittr. I. S. 688. — Dberb. S. 385. — v. Flotow in Mon, II. S. 261 und IV. S. 139, — Diel erkannte schon, daß die ihm von van Mons als Okon d'hiver gesenbete Birne keine Binterfrucht war.

Geftalt: plattrund: mit furger Stielspige, auch an unbeschnittenen Baumen noch ziemlich mittelgroß, 23/8 bis 21/2" breit und ebenso hoch ober 1/4" niedriger. Am Spaliere jedenfalls größer.

Reld: harticalig, turzblattrig, ziemlich offen, in geraumiger, faft ebener Ginfentung.

Stiel: ftart, 1" lang, obenauf wie eingestedt.

Schale: glatt, etwas ftart, gelblichgrun, fpater hellgelb, meift etwas erbarig gerothet und hierburch golbartig gelb, auch mit mehr ober weniger braunem Roft und undeutlichen Puntten.

Fleisch: weiß, nach Diel sehr fein, überfließend, gang zerschmelzend, von angenehmem sußweinsauerlichen Budergeschmad, ahnlich bem ber Beurre gris, bleibt bier boch meift körnigt ober griefigt und halbschmelzend, aber ber Geschmad ift gut, sogar recht angenehm.

Rernhaus: flein, geschloffen. Rammern enge mit tleinen, taffee-

Reife und Rugung: Anfang Nov., in Meiningen Ende Ott., 14 Tage. Für Tafel und Birthichaft gleich brauchbar. — Auch von Flotow lobt sie als bergamottartig gewürzige, wenn auch nicht ganz butterhafte herbstbirn, wie Oberd. als schäpenswerthe herbsttafelbirn.

Eigenschaften bes Baumes: ber Wuchs ber bamit verebetten Zweige eines Halbhochstammes ist hier kräftig und stark auswärts strebend, auch bezeigen sie sich recht tragbar, weßhalb biese, wenn auch, wie Herr Reinhardt meint (Naumb. Ber.), zu ihrer Zeit von vielen andern übertroffene Sorte, boch immer beizubehalten sein möchte. Baut sich jedenfalls als Pyramide auf Wildling am schönsten. — Blätter länglich eiförmig mit meist auslaufender Spize, 13/4" breit, bis 3" lang, wollig, meist verloren und stumpse oder nur an der Spize gessägt, oft ganzrandig, schwach schifförmig, etwas wellensörmig, Spize oft zurücks oder seinwärts gedogen. Abern beutlich sichtbar. — Blüsthenknos pen kurztegelsörmig, sast stechenbspiz, mit borstigen Decksblättern. — Sommerzweige etwas wollig, an der Spize verdick, bräuns lichgrun ober gründraun, gelblich punktirt.

No. 56. Grane Dechantebirn. I, 2. 2. Diel; IV, 1 b, Luc.; IV, 2 Jahn.

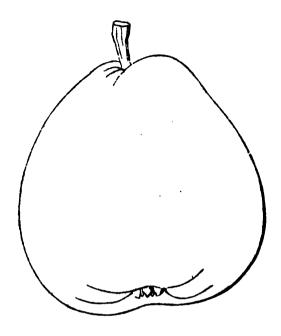

Graue Begantsbirn. Diel. \*\* + &.

Seimath und Vortommen: War icon Duhamel betannt, ift wahrscheinlich eine frangofische Frucht, die jett in Belgien viel gepflanzt wirb. In Deutschland ist sie, wie es icheint, weniger verbreitet.

Literatur und Synonyme: Diel I. S. 65: Graue Dechantsbirn, Doyenné gris; Dittr. I. S. 647; Oberd. S. 326. — Synonyme: Doyenné roux (Ann. de Pom. I S. 77), ferner: Doyenné Crotté, galeux, jaune, St. Michel gris, Neige gris (Lyon. Ber.) — Ibentisch sind jedenfalls Beurré d'oré, Bergoldete weiße Butter birn (Dittr. I. S. 648), auch eine Doyenné rose, wie ich sie von herrn Oberförster Schmidt sah. — Im hannoverischen heißt sie Beurré brun. — Die ebenfalls lange für übereinstimmend gehaltene Passautti (Diel I. S. 210) will herr A. Rallardi anders besigen (Mon. II. S. 209), und Oberd. schreibt mir, daß schon die von ihm erhaltenen Bropfzweige die Bers schiedenheit zu erkennen geben.

Geftalt: Der Bourre blane abnlich, eirund ober treiselformig, oben abgeplattet, unten tegelformig stumpffpit, oft fo boch wie breit,

bisweilen auch burch Erhabenheiten ungleich in ber Runbung, 21/4 bis 23/4" breit und 23/4—3" boch.

Reld: gefchloffen, meift in etwas flacher und ebener Ginfentung. Stiel: bis 3/4" lang, in ziemlich tiefer und enger Boble.

Schale: fein, bunn, glatt, mattgelb, boch fast ganzlich zimmtfarbig berostet, an ber Sonnenseite oft trub geröthet, hierburch fast
röthlich golbgelb und mit starten Punkten, auch hie und ba etwas
schwärzlichen Roststeden.

Fleisch: weiß, oft etwas tornigt, saftvoll, butterig, von rofigem, fein mustirtem Budergeschmad.

Rern haus: geschlossen. Kammern geräumig, mit volltommenen fowarzbraunen Rernen.

Reife und Rugung: Anf. Rov., oft Enbe Oct., 14 Tage. Recht gut, nur leiber von turger Dauer.

Eigenschaften bes Baumes: berfelbe zeigt sich hier schwach, wüchsig, wird auch nach Diel nicht groß, hat Aehnlickeit mit dem von B. blanc. Sibt auf Wildling schöne Pyramiden, gedeiht jedoch, wie es scheint, auch auf Duitte, will aber guten, nicht trodenen Boden und warmen Stand, ist dann auch recht tragbar. Gegen höhere Kältegrade ist der Baum empfindlich. — Blätter elliptisch, mehr oder weniger lang zugespick,  $1^1/_2$ — $1^3/_4$ " breit, dis  $2^3/_4$ " lang, oft sast lanzettsormig, oft auch eisörmig, glatt, gesägt, etwas schiffsormig, langgestielt. — Blüthenknospen etwas länglich kegelsormig, stumpspie. — Sommerzweige grünlichgelbbraun, gegenüber sast röthlichgelb, sein schmuzigs weiß punktirt.

NB. Die Beidnung ift nach einer am freiftehenben Pyramibbaum erzogenen Frucht.

No 57. Grune herbftanderbirn. I, 2 (3). 2. Diel; IV, 1 a. Luc.; III, 2. Jahn.



Grune Berbffgucherbirn. Diel \*\* + S.

heimath und Bortommen: Alte frangofische Sorte, bie ber wits auch in Deutschlanb icon ziemlich verbreitet ift.

Literaturund Synonyme: Diel I. S. 87 die Grüne Herbftjuderbirn, Le Suoré vord oberwie Quintinge und Duhamel schrieben "vort."
— Merlet nannte sie bloß Le Suoré. Ansop hat als Syn. Herset-ober Octobers' Suiker Peer, St. Nicolas Peer, Brederoo, Groene Suiker Peer (auch Blanquet d'automne, was aber nach Diel jedensalls salsch ist).
— Heißt im Mürttembergischen Grüne Zuderbirn, Grüne Bergamotte Anc. S. 189. — Cat. Lond. hat auch noch Green Sugar. — Dittr. I. S. 213. Dierd. S. 434.

Seftalt: eirund ober eiförmig, nach bem Stiele zu stumpf legels sormig, oft ziemlich lang, wie Diel angibt 5" lang und nur  $2^{1}/_{2}$ " breit; In 10

sehr oft sah ich sie aber auch kurzer gebaut, als fie oben gezeichnet ift, an freien Stanbbaumen meift auch etwas kleiner.

Reld: offen, fternformig, in gerdumiger feichter, oft burch Erhabenheiten ichiefer Ginfentung.

Stiel: bis 11/2" lang, obenauf ober ichmach vertieft, auch burch Falten auf bie Seite gebruckt, am Grunbe oft fleischig.

Schale: etwas ftart, aber geschmeibig, matt hellgrun, auch spater nur wenig gelblicher, ohne Rothe, boch mit vielen feinen Puntten unb etwas Rost, besonbers um ben Relch.

Fleisch: gelblichweiß, etwas fteinigt ums Kernhaus, saftvoll, but= terhaft, von erhabenem zuderfüßen Geschmad, ben Diel als fein melonen= artig bezeichnet.

Rernhaus: geschlossen, hohlachsig, Kammern enge, boch vielternig. Bon ber Relchröhre sieht man bie Bluthenstempel als schwarzen Faben bis ans Kernhaus berabgeben.

Reife und Rugung: Anfang Rovember, oft Ende Ottober, fühl aufbewahrt bis Dezember. — Recht angenehme Frucht für bie Tafel und zu allen andern Zweden.

Gigenicaften bes Baumes: berfelbe machst in ber Jugenb gut, wirb aber nur mittelgroß, ift recht tragbar, fest bufchelmeife an, verlangt jeboch warmen, lodern Boben und guten, nicht brennenben Stand, gebeiht auch portrefflich auf Quitte. - Leiber leibet ber Baum, besonbers in nicht geeignetem Boben, am Grinbe ber Zweige, und in harten Wintern burch Ralte, fo bag gange Aefte abfterben und es fcmer halt, icone Zwergbaume von ibm zu erziehen. - Blatter eiformig und länglich eiformig mit aufgesetter tleiner Spite, 13/4" breit, 21/2" lang, oftere langettformig, glatt, meift fein- und ftumpfgefagt, oft undeutlich gefägt, flach, nur bie Spite etwas jurudgebogen, Stiel oft bis 21/4" lang. (Diel beschreibt bas Blatt ber Sommerzweige als mahr= haft groß, langoval, gegen ben Stiel fchief eingesentt, fo bag es im Auflegen eine ftarte Rrempe macht - alfo fichelformig - und ftart rudwarts gebogen, feicht . und ftumpfgegabnt, 4" lang, 2" breit, fonft von ber beschriebenen Form. ) - Bluthentnofpen gur Beit flein, tegelformig, etwas ftumpfgefpist, taftanienbraun. - Commera weige oft gegen bie Spite bin verbidt, grunlichbraun, vielfach fein weißlich, etwas marzig punttirt. 3.

No. 58. Rapoleons Butterbirn. I, 3. 2. Diel; III, 1 b. Luc.; III, 2. 3ahn.

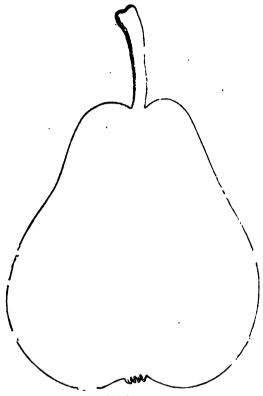

Mapoleons Butterbirn. Diel \*\* ! + 5.

Heimath und Borkommen: Der Beinschent Liarb in Mons erzog fie und bekam bafür eine Mebaille. Ist bereits in Deutschland vielsach gepflanzt und als eine ber besten Birnen bekannt.

Literatur und Synonyme: Diel VIII. S. 60: Rapoleons Buttersbirn, Beurré Napoléon; Dittr. I. S. 677; Oberd. S. 303; Luc. S. 184.

In Belgien heißt sie allgemein Bonchrétien Napoléon (Biv. I. t. 18, Annal. de Pom. III. S. 27); ihre vielen übrigen französischen Ramen sind: Poire Napoléon, P. Liard, P. Medaille, P. l'Fmpereur, Captis de St. Heldne, Bonaparte, Gloire de l'Empereur, Charles d'Autriche, Charles K, Belle Canaise, Poire Melon, auch nach de Jonghé Mabille und nach dem Lyon. Ber. noch Dumont-Dumortier. — Die Große grüne Maissand, Milan Grand, Grote Milan (Diel N.R.D. V. S. 185) sand Oberd. damit identisch.

Gestalt: start bauchig, nach unten stumpstegelsormig ober birns formig, oft wie die Sommers ober W.-Apothelerbirn beulig und durch Erhabenheiten uneben, am Spaliere  $3^1/_2-3^2/_4$ " hoch und  $2^2/_4$ " breit,

an freistehenden Pyramiden und Hochstämmen aber auch Keiner, wie ber Umriß zeigt.

Relch: oft unvolltommen, halb geschlossen, balb seicht, balb tief und eng eingesentt, meift zwischen Beulen.

Stiel: sehr start, holzig, boch wie fleischig, 3/4" lang, obenauf wie eingebrückt, ober zwischen Beulen vertieft.

Schale: glatt, faft glanzenb, grun, fpater gelbgrun, ohne Rothe, boch mit vielen feinen braunen Buntten.

Fleisch: mattweiß, überfließenb, von solcher Saftfalle, bag man bie Frucht zu trinken glaubt, von einem ber Colmar ähnlichen erhabenen Zudergeschmad.

Rernhaus: nicht groß, ftart hohlachfig. Rammern enge', mit wenigen oft unvolltommenen Rernen.

Reife und Rugung: Enbe Oft. bis in ben Nov., oft bis Dezember. — Bestt nicht. — Eine ber belitatesten Tafelfrüchte, bie andere gleichzeitig reifende Sorten entbehrlich macht. In ihr ift Zucker, Gewürz und Saure auf's Angenehmste gemischt.

Eigenschaften bes Baumes: berfelbe machet gemäßigt, ift aber gefund, außerorbentlich fruchtbar (gleichsam bie Wintergolbparmane unter ben Birnen). Bringt oft noch eine zweite Bluthe, aus ber aber teine volltommene Frucht machet. Leibet leiber ofters in talten Bintern und mirb barum nicht alt, erfest aber burch balbige und faft jabrliche Tragbarkeit seinen vorzeitigen Berluft. Um besten als freistebenbe Bpramibe auf Wilbling verebelt; gebeiht aber auch auf Duitte. Rann angelegentlichft empfohlen werben, wie biefes auch von ber Berfammlung in Gotha und Raumburg geschehen ift. Sochftammig mag man ben Baum aber nur in gefdutte Garten (Sausgarten) pflanzen. - Blatter eiformig mit meift etwas vortretenber Spige, auch runblich, eirunb und breitelliptifch, oft turge, oft langgespitt, 21/4-28/4" breit 28/4-31/2" lang, glatt, befonbers an ber Spite beutlich ., etwas grobgefagt, bisweilen gangrandig, bunkelgrun und glangenb, flach, nur bie und ba etwas wellenformig. - Blut bentnofpen etwas turgtegelformig, meift flechenbipit, Dedblatter etwas borftig. - Commeram eige bismeilen ftufig und fantig, bellolivengrun mit ichmuzigweißen Buntten.

No. 59. Marie Louise. I, 3. 2. Diet; III, 1 a. Luc.; III, 2. Sabn.

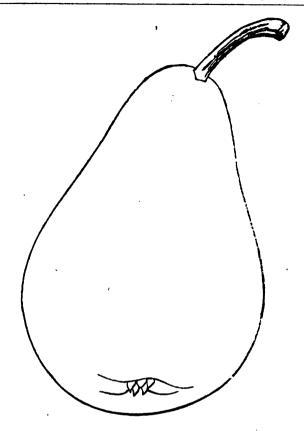

Marie Pouife. v. Flotow. \*\* ! + S.

Heimath und Bortommen: Abt Duquesne in Mons erzog sie 1809 aus Samen, weßhalb sie auch am meisten "Marie Louise, Duquesne" geschrieben wirb. Scheint weber in Belgien noch in Leutschland so verbreitet und bekannt, als sie es verbient. Biv. Alb. hat sie nicht; erst im V. Bande ber Ann. S. 33 ist sie von Bivort beschrieben, aber auffälliger Weise mit ber van Mons'schen neuen Marie Louise verwechselt.

Literatur und Synonyme: es gibt brei ober selbst vier Marie Luisen.

1) die vorliegende alte Duq. mit den Syn. Forme de Marie L., Marie Chrétienne, Braddioks Field Standart (Bradd. Feldhochstamm), Princesse de Parma, Cat. Lond. Sie ist im Allg. T.G.R. I. St. II. 1825

und in Dittr. III. S. 158, in letterem noch von Flotow beschrieben. Mit ihr stimmt Oberbiecks v. humboldts Butterb irn und jene Caledasse Bosc, die er von Burchardt erhielt, auch seine Auguste überein und er bekam sie auch noch als Berg. de Souhait und Beurré St. Hubert auß Enghien. (Oberd. S. 313 und 316 und Mon. I. S. 47.) 2) Marie L. nouvelle ober nova, von van Mons erzogen, von Poiteau Poire de Donkelaar genannt. Geht auch als M. L. van Mons und M. L. Delcourt (Lyon. Ber.). Sie hat eirunde wollige, ganzrandige Blätter. 3) Marie Louise the Second, mehr bekannt unter den Ramen Comte de Lamy (Downing und Cat. Lond.) Nach Papeleux hat sie Leon Leclerc erzogen, sie unterscheibet sich durch lanzettsomige glatte Blätter. 4) Marie L. d'Uoele, von Gambier auß der van Mons'schen M. L. erzogen (Papeleu).

Gestalt: eisörmig ober länglich kegelsormig, oft etwas birnsormig, mehr ober weniger stumpsspis, in einzelnen Exemplaren auch flaschens sormig, mittelgroß ober groß,  $2-2^1/2^{\prime\prime}$  breit und  $2^3/4-3^3/4^{\prime\prime}$  ober etwasmehr lang. Wog bei v. Flotow 1857 bis 16 Loth.

Reld: offen, langblattrig, braungelb, ziemlich flac.

Stiel: ziemlich ftark, bisweilen 2" lang, gelbbraun, obenauf zwischen etwas Beulen.

Schale: fein, glatt, blaßgrun, spater citronengelb, selten mit etwas Rothe, jedoch mit rostfarbigen Punkten, und mit mehr ober weniger etwas rauhem Rost, besonders um Kelch und Stiel.

Fleisch: weiß, gart, butterhaft, vollsaftig, von toftlichem gewurze haft-sußweinigtem Geschmad.

Rernhaus: klein, etwas hohlachsig, Kammern enge mit butenförmigem Anhang. Kerne häufig unvollkommen, länglichspitz, schwarz.

Reife und Nutung: Ende Oktober und November, schent bis Dezember haltbar. Gine ber belikatesten Birnen, ganz murbig, ber Napoleons Butterbirn zur Seite zu stehen.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe mächst gemäßigt, wird auch nicht start und nur mittelgroß, macht verworrene hangen be Zweige mit sast dornenahnlichen Fruchtspießen, an denen sich die großen oft langen Früchte sast wunderlich ausnehmen. Trägt ziemlich reichlich, blüht auch zum zweiten Mal, gehört aber wohl immer zu den zärte licheren Sorten und wird deßhalb am besten als Zwerg auf Wildling zu pstanzen sein. — Blätter länglich eiförmig, mit meist kurzer, haldausgesetzter Spige,  $1^1/2^{\prime\prime}$  breit,  $2^1/2^{\prime\prime}$  lang, nach vorne am breitesten, am Stiele ost sehr schwal, glatt, meist nur an der Spige undeutlich und stumpf gesägt, auch ganzrandig, ziemlich dunkelzzun, doch matteglänzend, steif und slederartig. — Blüthenknassen, degensüber röthlichkraun, gelblich punktirt.

NB. Das abgebilbete Exemplar murbe an freistehender Pyramibe erzogen.

No. 60. Blumenbache Butterbirn. I, 3. 2. Diel; III, 1 a. Luc.; III, 2. Jahn.

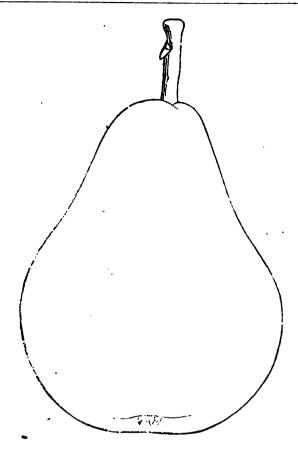

Blumenbachs Butterbirn. Oberbied. \*\*! + 5.

Heimath und Bortommen: Oberbied erhielt die Pfropfreiser namenlos von van Mons und benannte die Frucht nach seinem ehes maligen akademischen Lehrer, Hofrath Blumenbach in Göttingen. Herr Behrens in Travemunde fand aber, daß sie von der von Esperen 1820 erzogenen Soldat Labourour nicht verschieden und dieses der ältere Name sei. Sie ist bereits als Blumenbach mehrsach bei uns verbreitet, weßhalb ich sie unter dieser Benennung aufzählen zu dürsen geglaubt habe.

Literatur und Synonyme: Oberd, S. 284. — Biv. I. t. 43. — Ann. de Pom. III. S. 31 (Soldat Lab. ift hiernach in Frankreich lange Beit mit

Orpholine d'Enghion [Aremberg] vermechselt marben.) — Dochn. S. 117 hat Boldat Labourour in Solbatenbirn umgewandelt. — Eine Borgamotte Boldat, die es noch gibt, ist anders, reift nach Behrens im Marz und April.

Ge ftalt: birnförmig, oft bidbauchig, etwas glodenförmig und beulig, mittelgroß,  $2^{1}/_{4}$ — $2^{1}/_{2}$ " breit,  $3-3^{1}/_{4}$ " hoch.

Reld: offen, meift tlein, flachvertieft, mit flachen Beulen.

Stiel: 1-11/4" lang, holzig, wie eingestedt, burch einen Bulft oft zur Seite gebruckt.

Schale: fein rauh, gelblichgrun, spater gelb, hochftens golbartig, mit mehr ober weniger Roft, besonbers um Relch und Stiel, auch mit haufigen Puntten.

Fleifch: gelblichweiß, fein, schmelzenb, butterhaft, von zimmts artigem, etwas weinigtem Budergeschmad.

Rernhaus: gefchloffen , Rammern enge , mit volltommenen hells braunen, eiformigen, langgefpiten Rernen.

Reife und Nutung: Nov., 4 Bochen. Bortreffliche Frucht, die ich zuerst von Oberdied felbst fab, und welche damals auch im Berein für Bomologie und Gartenbau in Meiningen allgemeinen Beifall fand.

Gigenichaften bes Baumes: Rach Oberbied machet er raid. bildet aber boch auf Wildlingen frub- und reichtragenbe Byramiben. auch empfiehlt er feine Anpflanzung bem Landmann. Gbenfo wirb in Biv. und in ben Ann. bemerkt, daß sich ber Baum bochstämmig und in's Freie, in die Baumftude eigne, allein es wird hervorgehoben, daß ber Boben nicht schwer ober talt und feucht fein burfe, worauf also auch bei uns Rudficht zu nehmen ift. - In meinem etwas foweren Boben zeigt sowohl bie Blumenbach, wie Soldat Laboureur, nur fcmaches Bachsthum. Auch die Fruchte ber letteren\*), obgleich von vortrefflichem Gefdmad, bleiben an einem freiftebenben, halbstämmigen Probebaume fehr oft klein und unansehnlich. Doch fab ich bie Blumenbach pon Oberbied giemlich in berfelben Form und Große, wie fie bier nach Biv. Album abgebilbet ift. - Deren Blatter find langlich eiformig, fanft gefpitt, 11/4" breit, 21/2" bis fast 3" lang, auch eirund, glatt, fein- und icharfgefagt, etwas ichiffformig, ein wenig fteif und leberartig. Stiel oft 21/2" lang. - Bluthenfnofpen ziemlich fcarf gefpitt. - Commerzweige etwas ftufig und nach oben verbidt, grunlidy= gelbbraun, gegenüber rothlichbraun, weißgelb puntiirt.

No. 61. Die Crafenne. I, 2. 2. Di el; VI, 1 b. Luc.; III, 2 3ahn.

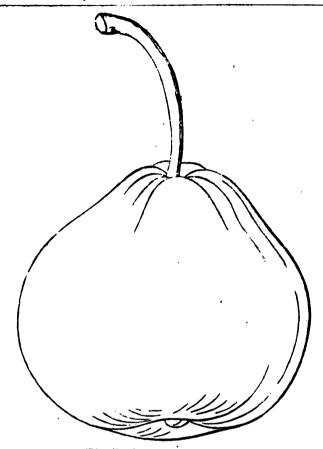

Die Crafanne. Diel. \*\* † S.

Seimath und Bortommen: Ist eine ursprünglich französische Birne, bie inbessen auch in Deutschland bereits lange bekannt ift. Der Rame Crasanne wird von éeraser — breitbrücken, abgeleitet.

Literatur und Synonyme: Diel I. S. 51: Die Erafanne, La Bergamotte Crasanne. Christs obmb S. 154; Dittr. I. S. 676; A.D.G. VII. S. 158 t. 7 (sehr unschnlich nach Diel); Oberd. S. 270; Luc. S. 197. — Syn.: Crasanne ober Crésanne, Beurré plat Cat. Lond. — Zum Unterschiede von der Rothen Bergamotte, welche bei Duhamel Crasanne d'été heißt, wird sie in Catalogen Crasanne d'automne genannt; auch schreiben Rayer und Kraft Bergamotte "Krasanne" und letterer nennt sie auch Platte Butterbirn. Metger S. 159 führt noch Raiserbirn, Langstielige Bergamotte, Graue Crasanne, Klothirn, Franzdsschieder Rattenschwanz, Ratteuschwanz, Haufenbirn, Weingtr und

Rarren birn als Ramen an, unter benen er fie gefunden. Dittr. schlägt zur Unterscheidung von der Bosi do la Motto, die oft als Getüpfelte Crasanne geht, für die vorliegende den Ramen "Platte Crasanne" vor.

Geftalt: abgestumpst= ober zusammengebrückt-Treiselformig, um ben Relch plattrund, nach bem Stiele zu stark abnehmend stumpsspis, habei in ber Rundung oft ungleich und verschoben, 3-31/4" breit und auf ber hochsten Seite ebenso hoch, bisweilen etwas niedriger als breit.

Reld: tlein, offen, feicht, boch ofters auch tiefer eingesenkt, zwischen flachen Erhabenheiten.

Stiel: charafteristisch lang, bis 21/2", oft frummgebogen und unten etwas fleischig, obenauf ober seicht vertieft, neben etwas Beulen.

Schale: etwas fein rauh, blaß hellgrun, später ein wenig mehr gelblich, ohne Rothe, mit vielen grauen Punkten und mit feinen hellgrauen, bisweilen sonnenwärts etwas rothlichen Rostanflugen.

Fleisch: mattweiß, butterhaft, saftreich, von belitatem, burch feinste Mustatellerfaure erhabenen Geschmad.

Rernhaus: geschlossen, Rammern geräumig, mit ziemlich vielen langgespiten, hellbraunen, volltommenen Kernen.

Reife und Rugung: Ende Ottober ober Anfang Rovember, oft bis in ben Dezember. Welft endlich etwas und wird nach Quintinge nie teig, was Diel bestätigt; boch verliert sie zulest ben Geschmad.

Gigenicaften bes Baumes: berfelbe machst gut, felbit noch als hochstamm (boch erzog ich im Freien auf biesem' immer nur eingelne, nie bie richtige Große erlangenbe Fruchte, allein fie maren immer noch von vortrefflichem Geschmad), gebeiht aber auch auf Quitte und ift hierauf am tragbarften; will aber marmen, fetten, etwas feuchten Rach Lucas bringt ber Baum hochstämmig in bortiger Begend felbft 1200 Rug uber ber Meeresflache noch reichliche Ernten. - Doch empfahl man bei bem Lyoner Congrek auch nur bie Ergiehung am Spalier. - Der Baum ist nach Diel fenntlich an feinem hellgrunen, fast flach liegenben, leicht zitternben Laube. - Seine Blatter find meift etwas breit eiformig, 18/4-2" breit, 2-28/4" lang, auch eirund und etwas herzförmig, glatt, einzelne unterhalb fehr undeutlich wollig, febr verloren und undeutlich gefägt, oft gangrandig, mit ichmarg= lichen Borften auf ber Mittelrippe, mehr licht = als bunkelgrun, auch nicht febr glangenb. - Bluthentnofpen furztegelformig, fast rund= lich, ftumpffpig, fcmarglichbraun. - Commerzweige licht gelbbraun, gegenüber mehr grunlichgelb, mit feinen gelblichmeißen Buntten.

NB. Die Zeichnung murbe aus Maiers Pom. Franconica t. XXXIV. entslehnt, boch nur die Größe eingehalten, in welcher ich sie in Meiningen in schonfter Ausbildung an Zwergbaumen gesehen habe.

No. 62. Grumtower Butterbirn. I, 3, 2. Diel; III, i a. Luc.; III, 2, Jahn.

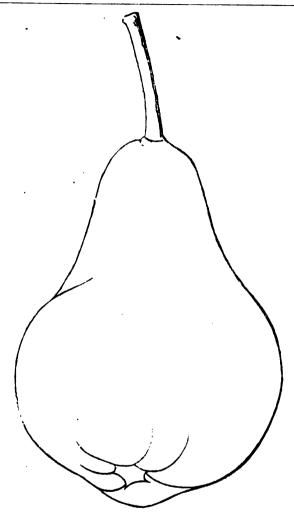

Grumkower Butterbirn. Diel. \*\* + &., bismeilen 20.

Seimath und Vorkommen: Fand sich auf bem Bauerngute Grumtow bei Rugenwalbe in Sinterpommern. Hat sich bereits ziemlich in ganz Deutschland bekannt gemacht.

Literatur und Synonyme: Diel V. S. 58: Grumkower Wintersbirn. Da sie aber keine rechte Winterbirn ist, so haben wir den obigen Namen gewählt. — Dittr. I. S. 703. — Oberd. S. 431. — Luc. S. 173. — v. Flotow im Raumb. Ber. und in Non. IV. S. 71.

Geft alt: birnförmig, ziemlich bauchig, doch meist unregelmäßig, oft beulig und sast edig, mitunter auch langkegelförmig, meist groß,  $2^1/2^{*'}$  breit und  $3^2/4^{*'}$  lang.

Reld: öfters unvolltommen, sternförmig, meist seicht, mit etwas Rippen ober mit fortlaufenben Beulen.

Stiel: ftart, bis 11/," lang, obenauf, mit Fleifcfortfat.

Schale: glatt, etwas ftart, blaggrun, später grunlich hellgelb, bisweilen mit bufterem erbigen Blutroth, später Ziegelroth leicht verswaschen, mit vielen charatteristisch-starten Puntten, auch zuweilen mit schwärzlichen Rostsleden (über' bie Herr Paftor Löwe in Carmyow bei Prenzlau brieflicher Mittheilung zu Folge ebenfalls klagt).

Fleisch: weiß, etwas fteinigt ums Rernhaus, faftvoll butterhak, von eigenthumlichem, angenehmem, fauerlich-fußem, erquidenbem Gefcmad.

Rernhaus: flein, geschloffen. Rammern enge, häufig mit tauben Rernen.

Reife und Nutung: Mitte bis Ende Rovember, 14 Tage; wirb balb teig. (Nach Lucas Monatsichr. I. S. 42 halt fie fich, Ende September gebrochen, bis Rovember, oft bis Mitte Dezember.) Will aber, worauf Diel hinweist und was auch Burchardt mir brieflich mitstheilte, im richtigen Zeitpunkte genoffen sein, um sie richtig zu wurdigen.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe wird nur mittelgroß, ist bald und ungemein tragbar,- verlangt aber etwas seuchten Boben, sonst ist die Tragbarteit gering. Wie Andere so hielt auch ich die Sorte früher zur allgemeineren Anpflanzung für geeignet — wozu sie auch von der Bersammlung in Naumburg und Gotha empsohlen ist — allein nach den Ersahrungen aus dem letzten kalten Winter möchte ich den Hochstamm nur noch für geschützte Gärten und im Allgemeinen die Zwergerziehung anrathen. — Blätter mehr oder weniger länglich eiförmig mit meist auslausender Spize,  $1^1/2^{\prime\prime}$  breit,  $2^1/4^{\prime\prime}$  lang, oft breiter und mehr rundlich, besonders die unteren Blätter der Sommerszweige, auch lanzettsormig, glatt, seins, etwas stumpsgesägt, oft verloren gesägt und ganzandig, etwas wellensörmig und schwach schiffsormig. Meist langgestielt. — Sommerzweige grünlich gelbbraun, gegenüber geröthet, sein gelblichweiß punktirt.

No. 63. Raifer Alegander. I, 3. 2. Diel; III, 1 a. Luc.; III, 2. Jahn.



Raifer Alexander .. Diel. \* + S. (meift K. 28.)

Heimath und Bortommen: Wurde von Bouvier in Joboigne erzogen und nach bem Raifer von Rußland Beurré Alexandre genannt. Sie muß wohl in ihrer heimath bessere Eigenschaften erslangen, benn nach ihrem hiesigen Verhalten (an freistehenden Bäumen) muß man sich wundern, daß zu dieser Widmung keine bessere Frucht benütt worden ist.

Literatur: Diel R.R.D. I. S. 204; Dittr. I. S. 697; Dberb. S. 359. — Buc. S. 184. — Burbe von Diel oft unrichtig abgegeben, so baß num an ihrer Statt häufig Bosc's Flaschenbirn (s. b.) geht. — Ich erhielt bie richtige Sorte noch aus Dittricks hand, spater auch wieder von Lucas.

Ge ft alt: eirund ober eiformig, bisweilen auch faft langlich-treifels formig, um ben Reld etwas beulig (wie fie auch im erwähnten Banbchen

von Diel fauf bem Titelkupfer zu sehen ift), und mit unregelmäßigen Erhabenheiten, wie bei ber Hermannsbirn.

Reld: ftartblattrig, langgefpist, aufrecht, fast offen, ziemlich tief eingesenkt.

Stiel: ftart, fleischig, 3/4" lang, meift obenauf ober fomach vertieft.

Schale: glatt, hillgrun, spater gelblichgrun, bisweilen mit etwas braunlicher Rothe, mit vielen feinen braunen Puntten und mehr ober weniger zersprengtem Rost.

Fleisch: mattweiß, körnigt, angeblich nach Diel überstießenb, butterhaft, von erhabenem, fein gewürzhaftem Zudergeschmad. Wird hier nur in guten Sommern schmelzenb und ber Geschmad ist ziemlich matt, gleichmie auch bas Fleisch um's Kernhaus herum sehr viele Steine zeigt.

Rernhaus: hohlachfig, Rammern muschelförmig, geräumig, mit wenigen volltommenen, an beiben Enben spigen Rernen.

Reife und Nutung: Mitte November, 14 Tage (nach Diel allerersten Ranges), am besten zu genießen, wenn die grüne Schale gelbelich wird. — Hier erzogene Früchte liegen oft burch ben Dezember hinsburch, aber ber weiche Zustand tritt nur selten und nach guten Sommern ein; in ben meisten Fällen ist die Frucht nur noch als Kochbirne für November und Dezember zu gebrauchen.

Gigenschaften bes Baumes: berfelbe wird ziemlich groß unb ftart, balt unfere Winter auch beffer als manche andere neue Sorte aus, und ift febr fruchtbar, wenigstens in manchen Sahren, boch ift bie Anpflanzung nicht Jebermann zu empfehlen, wem nicht etwa mit späteren Compotfrüchten gebient ift. - Bielleicht macht fich bieselbe aber andermarts und besonders am Spaliere beffer. - Blätter langlich eiformig mit meift auslaufenber turger Spite, 11/2-13/4" breit, 28/4" lang, glatt, oft etwas ftumpfgefägt, bie und ba etwas wellenformig, fonft flach, oft mit turgen ichmarglichen Borften auf ber Mittelrippe und an ben Bahnen ber Blatter, Stiel bis 21/2" lang. (Nach Diel find die Fruchtblatter langlich bergformig, großer als bie eiformigen Blatter ber Sommerzweige, langer geftielt und bie Bezahnung ift taum angebeutet. Bielleicht bringt bies ber üppige Buchs eines jungen Baumes mit fich, boch fast scheint es, als ob Diel bamals icon bie Calebasse Bosc vor fich gehabt habe.) - Bluthentnofpen groß, tegelformig, ftumpffpit, lichtbraun, mitunter etwas gelbwollig. - Commerzweige gelblich grunbraun, mit feinen ochergelben Buntien.

NB. Das abgebilbete Cremplar wurde an freistehender Pyramide erzogen. Alle Früchte erlangen diese Größe nicht. No. 64. Rapaleans Schmalzbirn. II, 3, 2 (3). Diel; III (V), 1 a. Luc.; VI, 2 (3). J.

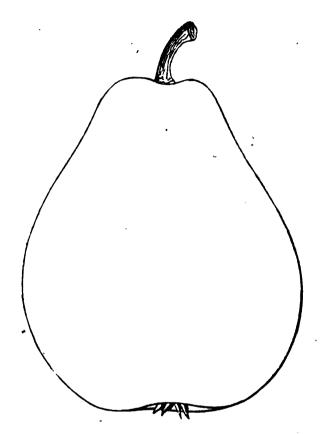

Mapoleons Idmalzbirn. Dochnahl. + + 20.

Heimath und Borkommen: Ein Sämling von van Mons, ben er, nach einer ihm vorgekommenen Aehnlichkeit bes Holzes mit bem ber Napoleons Butterbirn, Bois Napoleon genannt hat, wie Bivort mittheilt. Dieser habe nichts an bem Namen ändern mögen, um die Zahl ber Synonyme nicht zu vermehren, auch weil sie einmal unter dem erwähnten Namen in Belgien bekannt sei.

Literatur und Synonyme: Bivort I. t. 46. — Doch nahl in f. Führer S. 65 hat fie Rapoleons Schmalzbirn genannt. Für Beibehaltung biefes Ramens im Deutschen burften bie gleichen von Bivort angegebenen Gründe fprechen.

Geftalt: unregelmäßig birnförmig, oft eifermig, an beiten Enben abgeftumpft, groß, 33/4" boch, 31/4" breit.

Reld: aufrechtstehend, offen mit grauen, etwas wolligen Blattern, in ichwacher rundlicher Ginfentung.

Stiel: bid, holzig, 3/4" lang, fcmach vertieft neben tleinen Hodern.

Schale: glatt, grasgrun, später mehr gelblichgrun, rothlichbraun gefledt und geftreift, buntelgrun punttirt, auch schwarzstedig und um ben Stiel beroftet.

Fleisch: weiß, ziemlich fein, schmelzend, halbbuttrig, saftig, suß und angenehm gewürzt. In manchen Jahren etwas steinigt um's Kernhaus.

Reife und Rugung: Rovember, bisweilen Ottober, einen Monat baltbar.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe mäckst sehr lebhaft und ist gesund und beshalb und wegen großer Fruchtbarkeit für Baumgärten zu empfehlen. — Blätter, wie ich die Sorte aus Wetteren habe, ziemlich schmal lanzettsörmig mit nicht zu langer, auslausender Spitze, meist 1½" breit, 2½" lang, glatt, gesägt. (Die ganze Begestation ist der der Colomas Herbstutterbirn ähnlich, für die ich sie auch, bis sie mehrmals getragen, halten möchte.) — Blüthenknospen kegelsförmig, sanstgespitzt, kastanienbraun. — Som merzweige etwas stusig, grünlich rothbraun, gegenüber gelblich gründraun mit wenigen gelbsweißen Punkten.

Bemerkungen. Auch die (von mir an einer freistehenden Pyramide erzogene) Frucht, deren Beschreibung oben aus dem Album von Bivort entnommen ift, gleicht sehr der Herbstooloma, hat auch deren bunnberostete glatte Schale und seinen Punkte. Sie wird aber ungleich später, Ende Rov. oder Anfang des Dezreif. Das äußerlich grünlich:, innen mehr gelbgesärbte Fleisch hat zwar etwas seine Steinchen und ist nur halbschmelzend, in guten Jahren aber butterigt und auch sonst von angenehmem weinigtgezuderten schwaczeteleden auf der Schale sah ich seither nicht. — Die Sorte möchte immer als große schone Frucht, deren Baum auch gut wächst und Tragbarkeit beweist, zur Fortpstanzung bei und zu empsehlen sein.

NB. Die Birne murbe in ber Große, bie fie in Meiningen erlangte, abgebilbet.

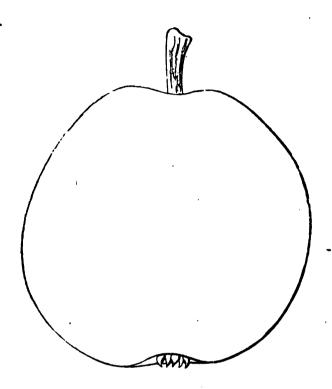

Hellmanns Melonenbirn. Jahn. \*\* + &. B.

heimath und Bortommen: herr Regierungs. Director hells mann in Meiningen cultivirt fie feit langer, und ichon fein Schwiegers vater baselbst, herr Lanbschulen-Inspector Renger, hat sie fruher unter bem Ramen Melonenbirn gehabt.

Literatur und Synonyme: von ber West'phalischen Meloneubirn, bie ich vor einigen Jahren von Oberdied erhielt, scheint die vorliegende zur Zeit in der Begetation verschieden. Auch nach der Abbildung derselben im E.D.G. XX. S. 120. t. 13. möchte sie eine andere sein. Doch bezeichnet Sidler die Form als verändersich, und der Baum bringe auch ganz stumpsspize Früchte. Ich halte aber doch für gut, ihr den obigen Namen zu lassen, die von der Bestph. Erhotenenbirn Früchte gesehen. — Rach briesticher Mittheilung glaubt Oberdied die vorliegende Frucht als Doppelte Bergamotte von Lübest und auch anderwärts her besommen zu haben. Sie dürfte demnach einen anderen älteren Namen suhren.

Geftalt: runblich ober etwas länglich rund, oben mehr als unten abgeplattet (zur Zeit nie fo eirund, als die Westphälische Melonenbirn im E. O. G.), groß, 3" breit und kaum 1" niedriger.

Reld: turzblattrig, halboffen, in etwas enger, schwach vertiefter Ginfentung.

Sitiel: bis 3/4" lang, ftart, holzig, ziemlich vertieft in enger Soble.

Schale: bid, burch kleine Vertiefungen uneben, bunkelgrun, später an vielen Stellen lichtcitronengelb burchschimmernb, mit verlorenem gelbsbraunen Rost, besonbers um Kelch und Stiel, und mit gröberen und seineren bunkelgrunen Punkten — einer Melone in Form und Färbung etwas ähnlich, boch bufter aussehenb.

Fleisch: gelblichmeiß, febr faftig, butterhaft, recht angenehm fußweinigt, schwach mustatellerartig gewurzt, boch mit etwas feinen Steinchen um's Kernhaus.

Rernhaus: ziemlich groß, Rammern geräumig, vielfamig.

Reifzeit und Nutung: November, oft früher, oft bis Dezember, hält sich etwa 3 Wochen in ber Reife und macht sich burch ihre Größe und eigenthumliche Form als Tafelfrucht angenehm.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe mächst in ber Jugend stark, wird auch ziemlich groß, gebeiht noch hochstämmig und trägt reichlich. Wegen ber Schwere ber Früchte möchte aber boch die Zwergserziehung zu empsehlen sein. — Blätter etwas länglich eiförmig, sanft zugespitzt, einzelne eirund (wie die der Westphälischen Welonensbirn), dann auch oft (wie diese im T. O. G.) herzförmig, glatt, sehr seingesägt, meist slach, nur die und da etwas wellenförmig,  $1^3/1-2'$  breit,  $2^1/2-2^3/2''$  lang. — Blüthenknospen groß, kurzkegelsörmig, sanstgespitzt, an der Spitze oft etwas geldwollig. — Sommerzweige oben etwas wollig und verdickt, dunkelolivengrün, sein schmutzigweiß punktirt.

NB. Das abgebildete Exemplar wuchs an einem freistehenden Salbstamm. — Bon der in Christs Howb. S. 194 nach Anoop beschriebenen (Hollandischen Resonnbirn, einer beinahe birnformigen, oft schiefen und ungleichen, 13/4" biden und 15/8" langen, grünlichgelben, dunkelbraum gestedten, im August oder Ansang September reisen Frucht mit derbem und körnigtem Fleische und hinreichendem und wässigem Saste von gutem Geschmad, doch ohne Parfum, ist die vorliegende sicher verschieden.

No. 66. Perzogin von Angonieme. I, 3. 2 (3). Di.; III (V), i a. Luc. ; III, 2 (3). J.

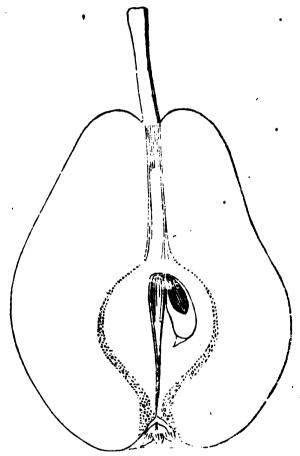

Bergogin von Angouleme. v. Flotom. \*\* S. 2B.

Heimath und Borkommen: Rach Biv. I. (t. 21) hatte sie mahrscheins sie ber Blumenschulbesitzer Aubusson in Angers aus Samen erzogen. Rach Basvap bagegen (Ann. do Pom. I. S. 21) wurde sie auf der Domaine Des Éparonais bei Chateau nouf (Maine et Loire) von Aubusson gefunden und von ihm zuerst als Poire des Ésparonais, später nach eingeholter Erlaubniß als Duchesse d'Angoulème verbreitet.

Literatur und Synonyme: außer ben erwähnten führt sie noch bie Rasmen: Duobosse und Poire de Vézenas und es beschrieb sie bereits Dittr. im III. Bande S. 164 nach bem Bomolog. Magazin, Poiteau u. s. w., auch tat sie Luc. S. 209. — In neuerer Zeit hat sie v. Flotow in Mon. III. S. 374 beschrieben, welche Beschreibung, sowie die dazu gegebene Abbildung vorliegend besnutt worden ist.

Gestalt: wie sie von Flotow mehrfach bereits erzog und die Durchschnittszeichnung nachweist, ist sie nach Unten etwas birnförmig, Bivort schilbert sie jedoch als stumpskreiselsörmig, fast so breit als hoch, doch ist sie nach der Abbildung mehr abgestumpst legelsörmig, 31/4" breit und 38/4" hoch. In den Annalen ist sie ziemlich ebenso, nur ungleich größer, 48/4" breit und 51/4" hoch abgebildet. Auch v. Flotow erzog sie mitunter 1 Pfund schwer. Sie ist dabei oft beulig und ungleich in der Rundung, doch meist nur an jugendlichen Bäumen, wo sie sich auch ditters nach Oben und Unten legelsörmig baut, wie sie Rossette beschreibt.

Relch: grungelb, feingespitt, wenig wollig, offen, eingefentt, in etwas Falten Relchhoble turg = und ftumpf tegelformig, braun, mit turger, feiner, mit vielen Rornden umgebener Robre.

Stiel: nach ber Frucht zu grun, bisweilen fleisch ig, an andern Enden braun. Schale: etwas ftart, glatt und troden, grunlichgelb, spater schon blagcitronengelb, ohne Rothe, boch vielfach sein braunpunktirt, auch mit Rostfleden und Figuren.

Fleisch sehr weiß und fein, in schlechten Jahren aber grobkörnig, butterhaft, sehr saftig, von süßem angenehmen, der B. bland ahnlichem, zimmtartig gewürztem Geschmack, der aber sehr von der Witterung abhängt und durch den üppigen Buchs des Baumes in der Jugend beeinträchtigt wird, so daß nur ältere Bäume die besten Früchte liefern. — Aus diesem Grunde wird von Mehreren, selbst in Belgien die Birne, die nach v. Flotow in guten Jahren in den I. Rang gehört, nur in den II. Rang gestellt und das Fleisch als halbsein und halbschmelzend bezeichnet.

Rernhaus: ift nur fein angebeutet, verhältnißmäßig, schwachhohlachfig, mit geräumigen Fächern mit Anhängseln.

Reife und Ruhung: gewöhnlich Rovember, boch bisweilen in ben Dezember bauernd — nach ben belgischen Schriften soll sie im Okt. und Rov. reisen. Zu verspeisen, sowie sie anfängt gelb zu werben. — Bon dieser Sorte sollen aus einer belgischen Baumschule auf ein Mal 10,000 Stämmchen zweisähriger Berzeblung nach Amerika versandt worden sein, was doch wohl auf die Borzüge dieser Frucht schließen läßt.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe wächst lebhaft und schon, scheint auch gesund und dauerhaft, doch bewies er, vielleicht wegen des Standortes, zur Zeit wenig Tragbarkeit. — Blätter (wie ich die Sorte von herrn hofrath Balling in Rissingen habe, die aber noch nicht trug) eiförmig mit etwas vortretender Spike, groß, 2" breit, bis 28/4" lang, öfters auch elliptisch und herziförmig, glatt, ganzrandig oder nur nach Borne gesägt. — Blüthenknospen nach Bivort länglich, zugespikt, schuppig, braunschattirt, röthlich oder weißlich wollig, oft zu 4—5 an der Spike des Sommerzweigs. — Sommerzweige etwas stufig, haselnußfarben, sein schmukigweiß, etwas warzig punktirt, der zweite Triebwollig, violettroth.

Bon bieser Sorte gibt es bereits eine gestreiste Abart, die Duchossod'Angoulsmo panach so mit rothen Trieben und panaschiren Blättern; die Frucht wird als gestreist (also wahrscheinlich nicht bandstreisig), übrigens ber-Muttersorte gleich geschildert. No. 67. Foreffenbirn. I, 3. 2 (3). Diel; III (V), i b. Luc.; III, 2 3. 3abn.

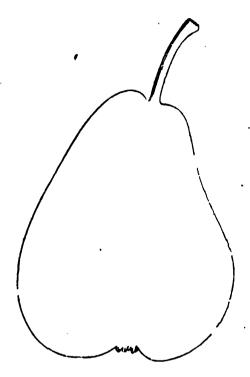

Forellenbirn. Diel \*\* 1 + 5. 2B.

Heimath und Bortommen: Stammt vom Stiftsamtmann Buttner in Halle, ift mahrscheinlich eine beutsche Nationalfrucht, in Sachen erzogen. Ist jest vielsach verbreitet. Rann sich in Gute und Schönheit mit jeber anbern ausländischen neuen Frucht messen.

Literatur und Synonyme: Diel V. S. 51. — Chrift Hob. S. 174. — T.D.S. XX. S. 167. t. 16 (auch hier recht schon in ihren zwei Formen absgebildet). — Dittr. I. S. 705. — Oberd. S. 339 u. s. w — Cat. Lond. Poire Truits, Forollo. Geht auch bereits in Belgien und Frankreich als Truits, Forol.

Gestalt: sie wechselt in zwei Formen, ist überhaupt ziemlich versänderlich, auch in der Größe. Auf Zwerg wird sie bisweilen 31/2, sast 4" lang und  $2^{1}/_{4}-2^{1}/_{2}$ " breit, am Hochstamm bleibt sie kleiner.

Relch: klein, hartschafig, balb eng und seicht, balb tiefer eingefentt, mit oft zu brei flebenben Erhabenheiten.

Stiel: bis 11/4" lang, meift etwas vertieft, wie eingestedt.

Schale: glatt, hellgrun, spater etwas geschmeibig, citronengelb mit glanzendem Braunroth, spater. Zinnober- ober Carminroth, boch sehlt bieß meist bei beschatteten Früchten, und mit zahlreichen grauen Puntten und braunrothen Rosisseen, welche beibe mit rothen Kreischen umgeben sind, woher ber Rame.

Fleifch: weiß, fein, faftreich, butterhaft, von erhabenem füßweins fauerlichen , etwas alant= ober melonenahnlichem Gefchmad.

Kernhauß: sitt hoch oben, ist klein, Rammern eisormig, mit wenig vollkommenen Kernen. Zwischen Kelch und Stiel findet sich nach v. Flotow durch das Lobreißen des Kernhauses eine unregelmäßige Deffnung (M. III. S. 44).

Reife und Rugung: Ansang November bis Januar. Sehr schäthbare gute Frucht, bie sich in Gute, Schönheit und langerer Dauer in ber Reise mit allen von auswärts uns zugebrachten Birnen messen kann.

Feigenicaften bes Baumes: berfelbe machet febr lebhaft, geht boch; wird in gefdutten Garten auch ziemlich ftart und in letteren ift er auch als Dochftamm recht tragbar und bringt große Früchte. In's Freie taugt er bei uns hochftammig nicht, bie Früchte bleiben tlein und unansehnlich. Ift bann am besten als Zwergbaum auf Quitte zu pflanzen, worauf bie Sorte (nach bem Obstbaumfreund Mro. 15 von 1838) gut gebeißt, benn auf Bilblinge verebelt machst fic zu ftart und ift burch bas Meffer nicht zu Sanbigen, icheint bas Beschneiben nach Oberbied (Mon. II, S. 181) auch nicht zu vertragen\*). Blatter eiformig mit meift ziemlich vortretenber Spipe, 1%," breit, 21/2-23/4" lang, oft ichmaler, oft auch breiter und langer, mitunter herziörmig, wollig, verloren gefagt, oft gangranbig, wellenformig, Spibe meift gurudgefrummt. - Bluthentnof pen bid, groß, turg tegelformig, bunkelbraun, hie und ba gelbwollig. — Sommerzweige meist etwas mollig, violett buntelroth, mit febr wenigen feinen ichmutigweißen Buntten. ₹.

<sup>\*)</sup> Sie litt nemlich beschnitten am Berborren ber Zweigspigen, was aufzu= hören schien, als das Messer nicht mehr angewandt wurde. Sie wächst aber auch nach dem Beschneiden in's Unendliche fort, ohne Früchte anzuseten, und schon dieserhalb möchte es gut sein, sie mit dem Messer zu verschonen.

No. 68. Sinigsgeschent von Reapel. III, 3. 3 (2), DL; XI (IX), 1 b. 2.; IV, 3 (2). J.

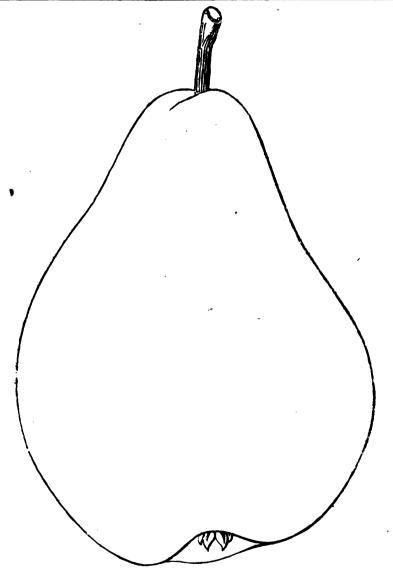

Ronigsgeschenk von Reapel. Diel. + 20., meift K. S. 28.

heimath und Bortommen: Der König von Reapel fanbte fie an herzog Carl von Burttemberg als Gegengeschent für weiße hirfche zu Enbe bes vorigen Jahrhunderts, woher ber Name rührt.

Literatur und Synonyme: Diel I. S. 277: Kdnigsgeschenk von Reapel, Présent royale de Naples; Dittr. I. S. 768; Chrift howb. S. 188: Konigbirne von Reapel; X.D.S. XIV. S. 230 t. 12. De Livre, Gros Bateau gris, Rateau gris, Kronbirn Cat. Lond. S. 143. — In franz. und belg. Catal. wird als Syn. angegeben: Beau Présent d'Artois, allein wie ich diese von Bapeleu habe, ist sie verschieden, groß, sehr schot Dit. reif und saft völlig schmelzend, der Baum hat glatte Blätter. — Deist in manchen Gegenden auch Pfunds, Kaisers, Kappess, Frauens, Fäßlis und B.-Kronbirn. — Im hofgarten in Meiningen war sie früher als Norman-Zim deck angepstanzt. — Ost wird der ähnlich gefärbte, doch mehr rund gessornte Große Mogul (Grand Monarque) damit verwechselt; ost auch besonders in Rordbeutschen Baumschulen die vorliegende als Deutsche Muskateller absgegeben.

Ge ft a It: Treiselfdrmig, meist jedoch länglich und mehr dirnsdrmig, sehr groß, eine der allergrößten späten Birnen, 4" breit und 4½" hoch, dirnsdrmige 5½" hoch, disweilen 38—40 Loth wiegend.

Reld: ziemlich glatt, aufrecht, offen, mehr ober weniger eingefentt.

Stiel: mäßig start, 11/s—2" lang, schwach vertieft, bisweilen neben einer Beule Schale: hellgrun, glatt, etwas bebuftet, nach und nach gelblich, boch noch vermischt mit Grun, biters bräunlich gerdihet, später carminroth, mit vielen starten bräunlichen Buntten und mitunter Rostansslagen.

Fleisch: mattweiß, etwas feinsteinigt, abknadenb, von füßem, aber gewürze lofen Geschmad.

Rern haus: enge und geschloffen , mit ziemlich viel volltommenen , langen, schmalen, zimmtfarbenen Rernen.

Reife und Rutung: die Reife wird für Marz angegeben, allein selten halt sie so lange. Bird gewöhnlich im Rovember innen teig und schrumpft äußerslich zum Zeichen, daß sie nicht gehörig ausreifte. Rann aber immer als Rochbirn von Ende Ott. die Rov. hindurch dienen, und obgleich Diel sagt, daß es andere und bessere Rochbirnen gabe und die Frucht keinen Rehbod, geschweige einen weißen hirs werth sei (Berz.), so ist sie zu dem bezeichneten Zwede doch immerhin gut zu brauchen und gesällt als große schone Frucht, auch als Taselaussak Sebermann.

Eigenschaften des Baumes: berselbe wächst bei uns noch hochstämmig, wird groß und start und trägt fast jährlich, doch nie sehr reichlich, er wird aber am besten als Zwergbaum auf Quitte veredelt erzogen und trägt in solcher Form nach Diel gern. Der Baum ist an seiner düsteren Besaubung und an seinen wolligen ganzrandigen, in verschiedener Beise gedrehten Blättern kenntlich. — Blätter elliptisch, ziemlich länglich, mit meist langer, auslaufender Spize, 1½ bis 18/4" breit, 2½-3" lang, am Sommerzweige auch eirund und herzsörmig, tleinere Blätter oft auch lanzettsörmig, wollig, undeutlich und nur an der Spize gesägt, meist ganzrandig, wellensörmig, Spize seitwärts und das Blattüberhaupt in versschiedener Beise gekrümmt. — Blüthenknoßen groß, kurzkegelsörmig, ziemlichkechenbspiz. — Sommerzweige oben und an den Knospen wollig, grünlichzgelbbraun, gegenüber röthlichbraun, weißgelb punktirt.

No. 69. Fürftenzeller Winterbergam. I, 2, 3 (2). Dl.; VI (IV), 1 b. &.; III, 3 (2). 3.



Fürftenzeller Winterbergamotte. Liegel. \* + 5. 28.

Heimath und Bortommen: Liegel erhielt fie aus bem Klofter Fürstenzell in Baiern 1823, tonnte in Diels Schriften ben Namen nicht auffinden, auch fah er diefelbe Birne unter ben vielen von ihm cultivirten nicht; er nannte fie Fürstenzeller große Winterbergamotte.

Literatur: Liegels R. D. II. C. 53.

Gest alt: start abgestutt, turztegelförmig, in ber Rundung uneben, etwas beulig, bisweilen rippenartig, 2" 8" hoch', 2" 7" breit.

Reld: offen, meift unvollfommen, in charafteriftifc tiefer und weiter, fcuffelformiger Ginfentung, oft mit Erhabenbeiten.

Stiel: bid, fehr lang, bis 11/2", ziemlich vertieft zwischen Fleisch= beulen, wovon eine oft ftart erhaben ift.

Schale: glatt, hellgrun, fpater gelb, mit fcmachrothlichem Anflug, auch roftfarbenen Punkten und Fleden, besonbers um ben Reld.

Fleisch: weiß, febr faftreich, butterhaft, von febr eblem, parfus mirtem Geschmad.

Rernhaus: sehr tlein, oft vertrodnet und nur einen tleinen braunen Fled bilbend, auch fast ohne Rerne, was caratteriftisch ift.

Reife und Rugung: Ottober bis Dezember. Beltt nicht.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe ist sehr fruchtbar, mittelgroß, treibt auf Quitte nicht sonderlich, bringt aber hochstämmig auf Wildling in geschützter Lage noch große, gute Früchte. Doch besser Zwerg auf Wildling. — Blätter eif örmig mit halbaufgesetzter oder auch autlaufender Spize,  $1^1/_2-1^3/_4$ " breit,  $2^1/_4-2^1/_2$ " lang, glatt, seins und schafgesägt, etwas schiffsomig, die Spize ein wenig zurücks gekrümmt. — Blüthenknospen zur Zeit kurzkegelsörmig, fast runds lich, stumpsspiz. — Sommerzweige bräunlichgelb oder gelblichbraum mit seinen gelblichen Punkten, etwas silberhäusig.

Anm erkung. Die vorstehende Frucht habe ich zur Zeit nicht selbst erzogen, sie ist nach einem von Herrn Dr. Liegel vor einigen Jahren gesendeten Exemplare abgebildet. Die Birne war damals im Rov. reif, butterhaft und recht wohlschmedend. — v. Flotow erzog sie nach Mon. IV. S. 138 ebenfalls im Rov. reif, und zwar 16 Lath schwer, sand aber ihre Güte nur mittelmäßig. — Doch lobt sie Haffner in Cadolzburg (Mon. II. S. 326) als schwelzend, groß und gut, auch rühmt er besonders die Tragbarkeit des Baumes, weßhalb die Sorte doch wohl immer weiterer Berbreitung werth ist.

No. 70. Diels Butterhirn. I, 3. 3. Diel; V, 1 a. Luc.; V, 3. 3ahn.

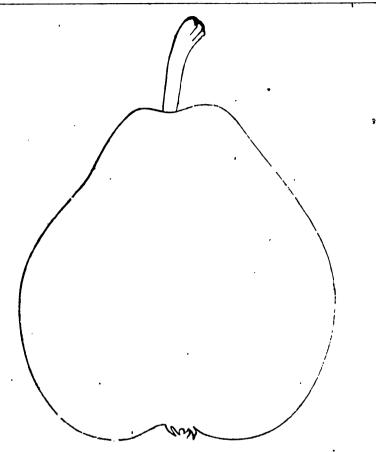

Diels Putterbirn. (van Mons) Diel. •• 1 + 98.

Heimath und Bortommen: Nach Diel (VIII. S. 70) erzog sie van Mons und nannte sie Beurré Diel. Nach Biv. (Alb. I. Taf. 24) bagegen sand Mcuris den Mutterbaum zu Trois-Tours (Dry-Doren) bei Bilvorde.

Literatur und Synonyme: findet sich als Bourré incomparable, B. magnifique, B. royal, B. de Trois-Tours, Poire Melon, P. Melon de Knoop, Dorothée, Graciole d'hiver, auch als Foureroy, obgleich van Mons ben letteren Ramen einem andern Sämling gab (Lyon Ber. u. Mon. I. S. 116. — Diel XXI. S. 302.) — Als St. Augustus erhielt ich sie von Domauer und glaube sie bei der Ausstellung in Gotha auch als Duo d'Aumale gesehen zu haben. — Die Riesenbutterbirn ist ihr ebenfalls höchst

ähnlich Oberd. Anl. S. 291), doch wird fie bei v. Flotow nie fo butterhaft (Mon. II. S. 245.) — Richt verschieden wird aber die Uftroner Pfundbirn, angeblich ein Sämling von ihr, sein. (Raumb. Ber. und Brief von Oberd.)

Se ft alt: bidbauchig-eirund ober eiförmig, nach unten etwas birnformig, boch fiart abgeftumpft fpit, felbst auf hochstamm ansehnlich groß,
3" breit und 4" lang, auf einer Seite oft hober, bisweilen burch Erhabenheiten ungleich.

Reld: ziemlich ftart, gefchloffen, aufrecht, bleibt lange grun, ziemlich eingefentt, mit mehr ober weniger Beulen umgeben.

Stiel: start und holzig, bis 11/2" lang, oft in trichterformiger Hohle.

Schale: zart, hellgrun, spater mehr gelb, selten etwas erbartig geröthet, boch mit zahlreichen Punkten, bie Garakteristisch sind, und meist mit etwas Rost.

Fleisch: weiß, um's Kernhaus tornigt, butterhaft, von erhabenem gewürzhaften Zudergeschmad. Nimmt aber in seuchtem Boben zuweilen etwas Herbes an und wird auch, worüber Oberdied und Liegel klagen, mitunter nur halbschmelzend ober bleibt etwas rauschend, worüber ich mich jedoch zur Zeit nicht beschweren kann.

Rernhaus: fehr flein, Kammern enge, felten mit einigen voll-

Reife und Nugung: November, Dezember, oft schon Enbe Oktober, boch halt sie sich bisweilen bis Januar und Bivort will sie nach langem Sangen am Baume bei tubler Ausbewahrung selbst bis Marz erhalten haben. Sehr schätzbar wegen Größe und guten Seschmack.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe wächst auch als Hochstamm noch ziemlich gut und trägt fleißig, ist aber in solcher Form boch nur an geschützte Pläte zu pflanzen und im Allgemeinen mehr die Erziehung als Rieberstamm auf Quitte ober Wildling anzurathen. Liegel sagt (in Monatsschr. I. S. 117): "Wer in seinem Sarten nur für einen einzigen Baum Plat hat, soll diesen pflanzen." — Blätter breite elliptisch mit mehr ober weniger vortretender Spitze,  $1^3/_4$ —2" breit, die  $2^9/_4$ " lang, glatt, seingesägt, flach, an den langen Stielen meist überhängend, etwas lichtgrün, ziemlich die und steis. (Diel bezeichnet die Form der Blätter als rundseisörmig ober breitherzsörmig, den Lindensblättern ähnlich, die der Blüthenaugen als sehr elliptisch 2c.) — Somsmerzweige meist etwas stusig, gelbbraun, nach oben hin etwas schwärzelich, lichter gelbbraun, wie warzig punktirt.

No. 71. Die Regentin. I, 3. 3. Diel; V, 1 b. Luc.; IV, 8. 3ahn.

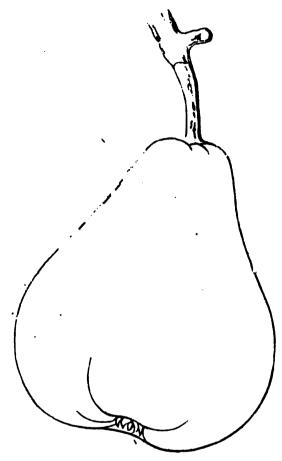

Die Regentin. Diel. \*\* 1 + 2B.

Heimath unb Bortommen: Samling von Sarbenpont, seit 1758 befannt. Rommt in beutschen Garten unter febr verschiebenen Ramen por.

Literaturund Synonyme: In Belgien, England und Frankreich kennt man sie meist als Passe Colmar. (Ann. de Pom. II. S. 31; Biv. II. S. 41.) Bei und geht sie vielsach als Breuls Colmar (richtiger Brecels Colmar), Dornige Colmar, Hochselber Colmar, König von Baiern (Diel R. K.D. I. S. 187 und 192; Liegel R. D. II. S. 76, Dittr. I. S. 720), serner als Argenson (Diel R. R.D. V. S. 168), und Fondante de Pariselle (richtiger Paniselle, be Jonghé in Mon. I. S. 409.) Weitere Benennungen und Syn. nach ben belgischen

Autoren und dem Lond. Catal. sind: La Souveraine, Souverain d'hiver, Colmar Souverain, Ananas d'hiver, Impératrice, Pucelle Condésienne, Passe Colmar ordinaire, P. C. gris, P. C. d'oré, P. C. nouveau, C. d'Hardenpont. Fondante de Mons, Présent de Malines, Marotte sucrée jaune, Gambier, Cellite Chapmanns. Auch Dittrich & Butterbirn (Liegel R. D. II. S. 64) und Rost farbige Butterbirn, Beurré broncé (Diel R. R.D. V. S. 119) haben in Frucht und Begetation viel Répulichieit (Dierd. Mnl. S. 283.)

Ge stalt: bickbauchig ober rundlich kegelformig, auch kegelsormigs birnsormig mit oft etwas langerer, meist schiefer Spike, in Form nach Liegel ber alten Colmar ähnlich, boch von ihr burch die langere Spike und ben stark nach oben gestellten Bauch unterschieden, mittelgroß ober groß,  $2^1/2^{11}$  hoch,  $2^{11}$  breit, am Spaliere meist größer (in den Ann. ist sie  $3^1/4^{11}$  breit,  $4^1/4^{11}$  hoch als Spalierfrucht abgebilbet).

Reld: blattrig offen, seicht und flach eingesentt, meift mit etwas Beulen.

Stiel: 1" 2" lang, ziemlich bid, ftart roftig, meist schief neben einem Meischwulfte, boch auch ofters ohne Absat in die Frucht verlaufenb.

Schale: grun, fpater gelblichgrun, mit raubem, oft zusammenbangenbem Rost und Buntten, auch öfters ichwarzlichen Fleden und Gisenmalen.

Fleisch: mattweiß, sehr fastig, tornigt, butterhaft, von gewurgs haftem, fein weinartigem, belicatem Zuckergeschmad (Oberb.).

Rernhaus: fehr tlein, bisweilen hohlachfig, tleintammerig, felten mit einigen volltommenen Kernen.

Reife und Rugung: meist Enbe Dezember, bisweilen icon Movember, halt jedoch ohne zu welken auch bis Februar. Ift eine ber ichagenswerthesten Winterbirnen, und wurde beghalb von ber Versamms. Lung in Gotha zu vermehrter Anpflanzung empfohlen.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe mächst gemäßigt und bleibt meist klein, scheint gegen Kälte empfindlich. Zur Zwergerziehung auf Wilbling am meisten zu empfehlen. Gebeiht aber (nach Liegel) auch noch hochstämmig in geschützter Lage. Scheint auf Quitte nicht fortzukommen. — Blätter elliptisch, oft in vorderer Hälfte am breitesten, meist 1½" breit, je nach der mehr oder weniger langen, etwas vortretenden Spize,  $2^1/4-2^1/2^n$  lang, einzelne auch eisörmig und lanzettsförmig, etwas klein, glatt, meist nur verloren und gegen die Spize hin gesagt, meist stach, etwas steif und lederartig, lang gestielt. — Sommerzweige oft stufig, hellgelb ober glänzend ledersarbig, gelbbraun punktirt.

NB. Die vorliegende Frucht ift an freiftehender Pyramibe erzogen.

No. 72. Engl. lange grune Bintrb. I, 3. 3. Diel; V, 1 a. Luc,; III, 3. 3abn.

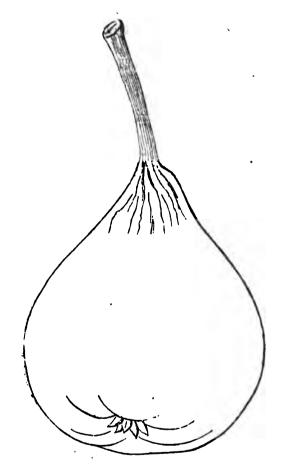

Englische lange grune Winterbirn. Diel " + 20.

Heimath und Vorkommen: Diel erhielt sie aus Groen bourré aus ber Baumschule von Lobbiges bei London, und benannte sie nach ihrer Aehnlichkeit mit Verte longue. Ueber ihren Ursprung, ob sie wirklich eine englische Frucht ist, wußte er nichts anzugeben. Im Catal. Lond. sindet man sie nicht.

Literatur: Diel V. S. 70; Dittr. I. S. 725; Dberb. S. 429; Luc. S. 202.

Gestalt: länglich tegelförmig, seltener birnförmig, ähnlich ber Langen grünen Herbstbirn, boch nach bem Stiele zu mehr zugespitzt und hier mit einer sehr wenig ober gar nicht abgestumpsten Spitze enbigent. In schönster Größe und Form 21/4" breit, 3" lang, oft in ber Rundung ungleich.

Reld: hartschalig, ziemlich langgespitt, weit offen fternförmig obenauf ober seicht.

Stiel: ftart, in seinem Anfang fleischig, ift oft nur bie Fortsetzung ber legelformigen Birnspige, ober sitt in etwas Falten, bie beim Zeitigen ber Birne zuerst wellen, auf ber etwas abgestumpften Spite obenauf, 11/2" lang.

Schale: glatt, hellgrun, später grunlich hellgelb, hie und ba hellcitronengelb, ohne Rothe, boch mit vielen feinen oft unbeutlichen Punkten, auch öfters mit kleinen braunlichschwarzen Rostflecken und ein wenig verlorenem Rost um Relch und Stiel.

Fleisch: weiß, fein, sehr saftreich, ganz auflöslich (wobei bie Schale wie Leber zurudbleibt), von sehr vortrefflichem sein mustatellerartigem Budergeschmad (ich bemerkte mir ihn als angenehm sauerlich-suß, bem ber St. Germain ahnlich). Die Frucht riecht, wenn sie nicht welkt, angenehm muskirt.

Rernhaus: geschloffen, Rammern muschelformig, geraumig, mit wenigen, aber großen, langen und spigen Rernen.

Reife und Nutung: Enbe November, ein Theil halt sich bis Januar. — Bei ber von Herrn Dr. Liegel nach Meiningen gesenbeten Birne trat die Reise Mitte November ein und sie war dis dahin schon ziemlich gewelkt, worüber sich indessen auch Oberdieck beklagt, daß nemlich das Welken selbst bei spätgebrochenen Früchten immer eintrete und möchte er der Sorte den von Diel und im Catal. des Großen Gartens zu Dresden beigelegten Werth nicht zuerkennen.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe mächst ftark, belaubt sich gut, hat fast pyramibalen Buchs und ist bald und jährlich tragbar. Gebeiht vortrefslich hochs stämmig und liefert die schönsten Früchte. — Blätter der Sommerzweige länglich eifdrmig mit schön auslausender Spize, 3" lang, 18/4" breit, glatt, hellgrun, matts glänzend, mehr oder weniger gezahnt, flach. — Sommertriebe düster olivensgrun mit vielen starten weißgrauen, sehr ins Auge fallenden Punkten und starken kegelsormigen schafe, und stechendspizen starkabstehenden Knospen.

NB. Die Abbildung geschah nach ber von herrn Dr. Liegel gesenbeten Frucht und es wurden, ba ich die Sorte zur Zeit nicht selbst besitze, bezüglich ber Blattsform Diels Angaben berudsichtigt.

No. 73. Sardenponte Winterbutterb. I, 3. 3. Diel; V, 1 a. Luc.; III, 3. 3 abn.

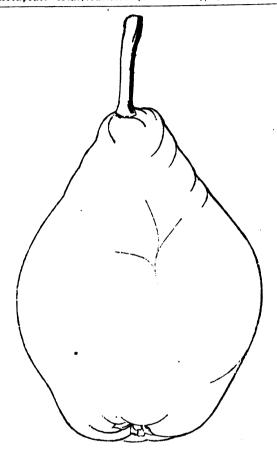

Hardenponts Winterbutterbirn. Diel. \*\*! + 19.

Heimath und Vorkommen: Vom Rath Harbenpont in Mons erzogen, seit 1759 in Belgien bekannt. Ift jest in vielen beutschen Gärten zugleich unter bem Namen Kronprinz Ferbinand von Defterreich, wie Diel sie nochmals (als eine ihm aus Frankreich burch Lenne in Coblenz zugegangene neue Sorte) benannt hat, zu finden.

Literatur u. Synonyme: Diel VII. S. 40: Sarbenpont & Binter-butterbirn, Hardenpont d'hiver. — Dessen R. 20. I. S. 217: Kron-prinz F. — Dittr. I. S. 711 und 750. — Biv. I. t. 8. — Ann. de Pom. II. t. 7. — Oberd. S. 263, 296 und 367. — Liegel N. D. II. S. 108. — Luc. S. 200. — Deist in Belgien hauptsächich Beurré d'Hardenpont, in England und Juntitites gandbuch der Obsitunte. II.

Frankreich Glou Morceau, fälschlich oft auch B. d'Aremberg. Rommt noch vor als Goulou Morceau, B. de Cambron ober de Chambron, Fondante jaune superbeet d'hiver, B. Kent, B. Lombard, B. d'hiver nouvelle et des Belges, Bonchretien fondante und nach Cat. Lond. auch als B. Duval, Linden d'automne, Colmar d'hiver, Roi de Württemberg, — in Darmstadt als Schinkenbirn. — Ferner ist Amalie von Brabant (Metzeger S. 241). wie ich sie von M. selbs habe, auch nach Oberd., damit ibentisch.

Ge ft a It: treiselförmig ober auch länglich eiförmig und bauchig birnförmig, überhaupt veränderlich, oft stark beulig und uneben, der Sommerapothekerbirn ober einer länglichen Chaumontel ähnlich, 3" breit und  $3^{1}/_{2}$ — $3^{3}/_{4}$ " lang; am Hochstamm  $2^{1}/_{2}$ " breit und boch oft  $3^{1}/_{2}$ " lang.

Relch: furgblattrig, meift offen, mehr ober weniger zwifchen Beulen eingefentt.

Stiel: ftark, wie fleischig, boch holzig, kurz, selten 1" lang, in beuliger Grube.

Schale: etwas ftark nie glänzend, sondern matt hellgrun, später hellcitronengelb ohne Röthe, mit zahlreichen, sehr feinen Punkten, selten mit etwas Rost.

Fleisch: weiß, überfließend butterhaft, von tofilichem weinartigen ftarten Zudergeschmad.

Rernhaus: nicht groß, hohlachsig, Rammern mufchelformig, ziemlich geräumig, mit meist wenigen langen ftarken Rernen.

Reife und Rugung: Movember bis Januar, bisweilen Marz. Gine ber allerbeften Birnen.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe mächst auf Wildling nicht groß, bringt barauf die vollommensten Früchte, gedeiht auch auf Duitte, verlangt bann aber besonders guten, nahrhaften Boben und überhaupt warmen Stand. Ist aber schon weit zärtlicher als Capiaumont und herbstoloma, wie der letzte kalte Winter hier gelehrt hat, und trägt auch etwas sparsam. Darf aber deßungeachtet in keinem Garten mit gutem Obste sehlen. Das zweis und dreijährige Holz zeichnet sich durch seinen eigenthümlichen bleisarbenen Schimmer aus. — Blätter eiförmig mit meist etwas vortretender Spize, kleinere oft auch elliptisch, disweilen etwas herzsbrmig, 18/4" breit, 21/2" lang, im vorderen Drittel am breitesten, glatt, ziemslich schaftgesägt, doch mit niedergedrückten Zähnen, schwach wellensörmig, Spize zurüczebogen, dunkelgrün, stark geadert, auf der Mittelrippe schwarzborstig. — Blüthenkn of penkuz kegelsörmig, spiz, nicht stechend. — Sommerz weige bisweilen stufig, gelbgrünlichbraun, etwas silberhäutig, sein schwazigelb punktirk.

NB. Die abgebilbete Frucht ift an freistehender Apramide erzogen. — Die Sorte wurde wegen der Bortrefflickleit der Frucht von der Bersammlung in Raum burg und Gotha zur Anpflanzung besonders empfohlen, doch ift ber Baum hier wenigstens durchaus nicht hochstämmig für freie Pflanzungen zu brauchen.

Nr. 74. Liegels Binterbutterbirn. I, 3.'3. Diel; V, 1a. Luc.; VI, 3. Jahn.

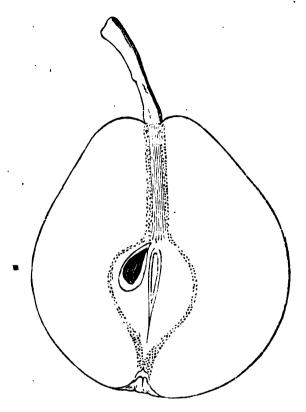

Liegels Winterbutterbirn. Liegel. \* † 20.

Heiten beansprucht: 1) will sie Pfarrer Langeder in Buschitz aus Samen erzogen haben (Lieg. Anw. S. 85), 2) sei sie in Ropertsch (ebenfalls in Böhmen) zufällig aus Samen 1782 aufgewachsen (Cl. Robt in Monatsschr. II. S. 64), 3) soll sie vom Grafen Coloma erzeugt sein, und kam so als Suprême Coloma von van Mons an Diel (Diel R. R.D. III. S. 131). Ift wahrscheinlich von Böhmen aus nach Belgien erst gelangt, wenn nicht etwa anzunehmen ist, daß aus mehrsfacher Kernsaat eine und bieselbe Birne hervorging.

Literatur und Synonyme: Oberd. S. 301, derfelbe in Mon. I. S. 46; v. Flotow ibid. IV, S. 140; Dittr. I. S. 735 und 759; Luc. S. 202 — Findet sich hiernach als Ropertsche fürftliche Laselbirn, Winterhuberin, Wein-

huberin, Graf Sternberg & Winterbutterbirn ober Wintertafelbirn, Postelbergerbirn, Fürst Schwarzenberg, Bischoff Milse, Poire unique musquée, Herzogin Caroline Amalia. Diet nannte sie Coloma's to filiche Winterbirn.

Gestalt: eirund, oben etwas abgestacht, nach Unten stark abnehe mend stumpsspie, mit etwas stachen Erhabenbeiten über ben Bauch hin, mäßig groß,  $2^{1}/_{2}$ " breit,  $3-3^{1}/_{4}$ " lang, oft kürzer.

Reld: feingespist, sternformig, wenig eingefentt.

Stiel: ftart, fleischig, bis 11/4" lang, obenauf, wie eingestedt.

Schale: glatt, grasgrun, fpater gelblichgrun, marmorirt mit Grun, mit häufigen braunen Bunkten und bisweilen etwas Roft.

Fleisch: mattweiß, feinkörnig, butterhaft, von zimmtartigem vortrefflichen Zudergeschmad. Oberd. bezeichnet ihn als belikaten, schwach weinigen, merklich alant- ober calmusartigen Zudergeschmad.

Rernhaus: groß, oft nur vierkammerig, Rammern geräumig, mufcelförmig. Rerne fehr lang und an beiben Enben fpig, zimmtfarbig.

Reife und Nugung: Dezember, oft schon November, boch meist gut bis Januar haltbar. Rann Ende September, in kalten Sommern Mitte Oktober geerntet werden, ohne zu welken. — Ist eine ber am meisten zu empschlenden Winterbirnen. Römmt in großen Transporten aus Böhmen auf den Berliner Markt, wo sie als Wintermuskateleler verkauft wird (v. Pochhammer, Monatsschr. I. S. 115).

Eigenschaften bes Baumes: berfelbe mächst in allen Formen auch auf ber Quitte gut nnb gibt auf biefer schon nach Diel bie schönessten Pyramiben. Ist auch gegen höhere Kältegrade weniger empfindslich und in der Baumschule zeichnen sich schon die jungen Bäume durch rasches und gesundes Wachsthum aus. Wurde deßhalb mit Recht von der Versammlung in Gotha zu vermehrter Anpstanzung empfohlen. Möchte man für sie den Namen Liegels Winterdutterbirn beibehalten und mit dieser schähenswerthen und dauerhaften Sorte den Namen des so verdienten Herrn. Dr. Liegel ehren! — Blätter lanzett förmig, mäßig zugespitzt, meist gut 1½ "breit, dis 2½. 'lang, oft im vorderen Orittel am breitesten, disweilen elliptisch, glatt, feingesägt, schiffförmig, dunkelgrün und glänzend, beim Austreiben im Frühling braun gefärbt. — Blüthenknospe, den Länglich kegelsörmig, sast walzensörmig, ziemslich spitz. — Sommerzweige grünlich gelbbraun, gegenüber etwas röthlich, sehr fein gelbweiß punktirt.

NB. Die Abbilbung verbanke ich ber Gute bes herrn Geh.en. v. Flotow in Dresben.

No. 75. Die Chanmontel. I, 3. 8. Diel; V. 1 b. Luc, ; III, 3. 3ahn.

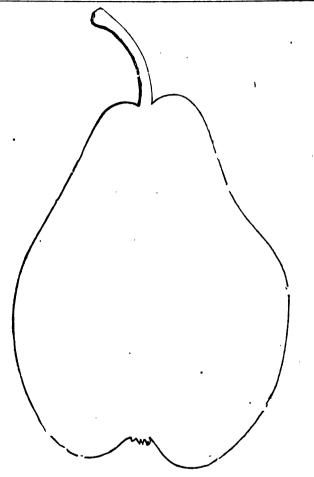

Die Chaumontel. Diel. \*, felten \*\*, oft nur K. 28.

Heimath und Vorkommen: Burbe von Merlet auf bem Dorfe Chaumontel als Wilbling aufgefunden. Sie wurde früher fletziger als jest, wo sie burch bie neueren Birnen verdrängt ist, gepflanzt.

Literatur und Synon yme: Diel II. S. 62: Bilb ling von Chaumonstel, Besi de Chaumontel. — Dittr. I. S. 62; Chrift Hobb. S. 185; Oberd. S. 315; Biv. II S. 133. — heißt auch Binterbutterbirn, Beurré d'hiver. — van Mons fandte fie als Reine des Pays-bas, Konig inder Niederlande, an herrn Donauer, und ich glaubte längere Zeit, daß die Rothe Confessels birn, (T. D. G. III. S. 28. t. 8), die ihr ganz ähnlich ist, eine und dieselbe Sorte set

Doch wollen bie Dh. v. Turt in Botsbam und Oberb. biefe fruher, im Rov., zeistigend, und beffer im Gefchmad auch fcmelgend gefunden haben.

Gestalt: lang und bidbauchig, birnförmig ober auch mittelbauchig, wie eiförmig, nach beiben Enden, boch nach dem Kelche zu stumpfer zugespitzt, oft uneben und ungleich, um den Kelch sast calvillartig gerippt,  $2^{3}/_{4}$ —3" breit,  $3^{1}/_{2}$  bis 4" lang.

Reld: meist unvollkommen, halboffen, in mehr ober weniger tiefer, oft verschobener Sinsenkung.

Stiel: ftart, bis 1" lang, obenauf, mit Falten, oft feitwarts neben einem Soder.

Schale: etwas rauh, gelblichgrun, später schon golbgelb, boch meist röthlich ober zimmtfarben berostet, an ber Sonnenseite erbartig geröthet ober auch glatt, bann ohne Rost, aber zimmtfarbig punktirt.

Fleisch: gelblichweiß, fein, etwas steinigt um's Kernhaus (in guten Jahren am Spaliere und in leichtem Boben butterhaft und von gutem, ber Beurré gris ähnlichem Geschmad nach Diel, nach Bivort halbsein, halbbutterigt, schmelzend, von gezudertem, eigenthümlich ge-würztem, angenehmem Geschmad), bleibt bei uns auf freiem Stande in den meisten Fällen rübenartig und wird auch am Spaliere gewöhnslich nur halbschmelzend, doch ist die Birne im ersten Falle immer noch als große gute Winterkochbirne zu brauchen.

Rernhaus: klein und geschlossen, Rammern enge, mit ziemlich vielen hellbraunen Kernen.

Reife und Nutung: Dezember bis Februar, 14 Tage, welft aber gerne bei zu langer Aufbewahrung.

Eigenschlossenen Gärten noch ziemlich gut, macht etwas hängende Zweige, trägt aber erst spät und überhaupt nicht oft. Auf Quitte soll die Sorte langsam wachsen. In Belgien giebt man ihr allgemein das Spalier; um so viel nöthiger ist dieß bei uns, wenn wir die Frucht in ihrer richtigen Güte genießen wollen. — Blätter eiförmig ober länglich eiförmig mit surzauslausender Spize, 13/4" breit, 21/4 dis 23/4" lang, öfters auch breitelliptisch, glatt, besonders nach der Spize hin ziemlich scharf gesägt, etwas schiffsormig und sichelsormig, auffallend duntelgrün, wenig glänzend, dei schlechter Witterung leicht schwarzsteckig werdend. — Blüthenknospen, der spize horstigspiz, sast schwarzstraun. — Sommerzweige an den Knospen etwas kantig und öfters etwas kusig, rothbraun, weißlichgelb punktirt.

Bon biefer Birne gibt es eine Abart mit panaschirter Frucht und etwas rotherem leicht gestreiftem jungen Holze, die gleiche Eigenschaften besitzt, aber noch mehr bas Spalier als die gewöhnliche verlangt.

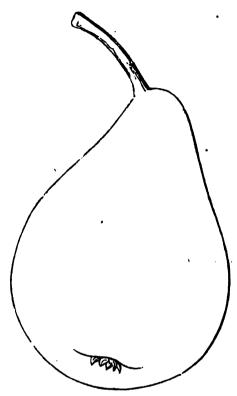

Spate Sardenpont. Diel. \* + 93

Seimath und Vorkommen: Wurde ebenfalls vom Rath Harbenpont in Mons erzogen und 1762 hätte sie zuerst Frucht getragen-Rach andern und besonders nach Poiteau, soll sie jedoch, wie die Annales de Pomol. mittheilen, im Dorfe Rance im Hennegau aufgefunben worden sein.

Literatur und Synonyme: Diel VIII. S. 87: Harbenponts spate Binterbutterbirn, Hardenpont de Printemps; Dittr. I. S. 737; Oberd. S. 297; Liegel R. D. S. 68; Biv. II. S. 37; Ann. de Pom. III. S. 45. — In letteren ist sie als Bourré oder Bonchrétien de Rance ou II. S. 45. — In letteren ist sie Bourré de Noirchain, Bourré d'hiver, Hardenpont de Printemps, Bourré Bonchrétien aufgezählt. Bivort weist im Album noch darauf hin, daß sie irrthamlich auch Bourré épine genannt werde; eine Sorte des Ramens, die er besitze, sei völlig verschieden. Im Lyon, Bet. wird noch Bourré de Flandres als Beinamen angegeben. — In Gotha sah ich von herrn Borchers in herrenhausen eine Bourré Paridans, die der vorliegenden sehr ähnlich war, aber mehr Röthe hatte. — Bonchrétien wird sie nach der oft beutigen Estatl genannt; daß "Ranzig e

Butterbirn," wie fie hie und ba genannt wird, unrichtig ift, geht aus Obisgem hervor. Mit ben fürzesten Borten haben wir fie oben als "Spate Darbens pont" aufgezählt. — Daß es auch noch eine andere Noirchain gibt, die man bemnach Sommer. Roirchain nennen muß, dürfte hier fogleich zu erwähnen sein.

Ge stalt: lang stumpstegelförmig, einer vollkommen gebilbeten Markgräfin nach Diel ähnlich, 3" breit und 3½" hoch. In ben Annal., wo sie 3½" breit, 4¾,4" hoch abgebilbet ist, wird ihre Gestalt sehr veränberlich, balb als slaschenförmig, balb rundlich ober wie ein Faß, balb auch wieder beulig, wie eine Bonchrétien beschrieben.

Reld: hartschalig, offen, in seichter ober tieferer Ginsentung.

Stiel: oft fehr lang, bis 11/2", holzig, obenauf ober vertieft zwischen Hödern.

Schale: ftark, etwas fein rauh, grün, später gelblichgrun, mit etwas bräunlicher Röthe, mit feinen grauen Punkten, Roststeden und Figuren, die oft die ganze Schale überziehen.

Fleisch: mattweis, sehr saftig, gröblich, schmelzenb, von etwas weinsäuerlich füßem Geschmack nach Liegel (etwas körnigt, zersließenb, von erhabenem zuderartigen Weingeschmack, fast wie Normännische rothe Herbstbutterbirn nach Diel), ist hier zwar bisweilen nur halbschmelzenb und etwas seinsteinigt, boch ist ber Geschmack pikant säuerlich-suß und angenehm.

Rernhaus: sehrklein, Rammernenge, mit oft unvollkommnen Kernen. Reise und Rugung: November, Dezember, 1858 hatte ich sie in Meiningen noch im April. Gehört, wie auch Liegel meint, zwar nicht zu den allerbesten Früchten, ist aber immer noch eine gute und wegen der langen Dauer schätenswerthe Frucht, die ich auch schon einigemal früher von dem verstorbenenen Bornmüller in Suhl aus einer noch höheren Lage als hier völlig gut ausgebildet und wohlschmedend gesehen habe. Uebrigens soll sie auch in Belgien selten ganz gut werden, indem Jahreswitterung und Boden merklich Sinsluß aus sieden und sie wird also am besten immer am Spalier zu erziehen sein.

Eigen schaften bes Baumes: berselbe mächst in der Jugend lebhaft, wird aber nur mittelftart, macht nicht viel Aeste mit lichter Besaubung, beweist sich aber auch hier sehr fruchtbar, weit mehr als der seiner Ramensschwester, der Harbenponts Binterbutterbirn (Kronprinz F.) — Die Blätter sind breitelliptisch, etwa 1:/18" breit, 23,4" lang, glatt, verloren: oder nur an der Spize gesägt, oft ganzrandig (dem Blättern der Regentin ähnlich, nur breiter und größer und besonders an den im Schnitt gehaltenen Bäumen am Grunde stärker keissonig), ziemlich did und steis, dunkelgrün, Stiel oft über 2" lang. — Blüthenknospen ziemlich groß, kegelförmig, kurzgespizt, sast siedend. — Som merzweige etwas grauwollig, grünlichsgelb oder ledersarben, gegenüber röthlich, sein weißgrau punktirt.

Nr. 77. Binterdechantebirn. I, 3 (2). 3. Diel; V, 1 b. Luc.; III. 3. 3ahn.

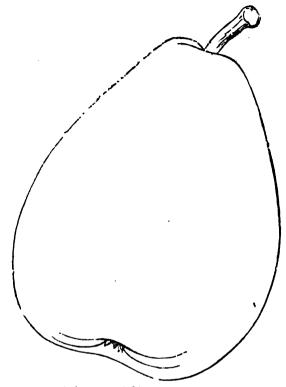

Winterdechantsbirn. Diel. \*\* + 20.

Heimath und Borkommen: Wurde nach Bivort wahrscheins lich in einem Klostergarten in Löwen 1825 aufgefunden. Heißt baher auch jetzt noch in Belgien Pastorale, obgleich unter dem Namen dort nebenbei noch eine andere geringere Birne bekannt ist. Findet sich jetzt, durch van Mons und andere unter ganz verschiedenen Namen verbreitet, in allen Ländern.

Literatur und Synonyme: Diel beschrieb sie breimal: als Grüne Winsters herrnbirn, Beigneur d'hiver N. R.D. I. S. 174 als Winters bechantsbirn, Doyenné de Printemps N. R.D. V. S. 177 (wir wählten biesen Namen als ben in Deutschland bekanntesten zur Ueberschrift), und als Lauer Benglische Ofterbutterbirn, Beurré de Paques de Lauer N. R.D VI. S. 166. — Rommt aber noch vor als hilbesheimer Binterbergam otte Liegels N. D. H. S. 75, Frühlingsbutterbirn, Beurré de Printemps ibl. S. 111, Pfingstbergamotte, Berg. de Pentecôte Biv. I. t. 26, Sylvange d'hiver, Poire ou Berg. Sylvange Dittr III. S. 211, Philippe d'hiver, Doyenné d'hiver, Angleterre d'hiver, Poire Anglaise, Beurré Easter (jo heißt sie meist in Engl.), van Rons' Frühlingsbutterbirn, Canning, Pastorale

de Louvain, Past. d'hiver, Doy. d'hiver vrai et ancien, Berg. Crasanne d'hiver Biv. unb versé. Cat. — Dorothée royale, Poire Fourcroy, Merveille de la Nature, Poire du Pâtre 2 pon. Ber. — Beurré Roupé, B. d'hiver de Bruxelles, B. de Pâques, Bezi Chaumontel très gros, Chaumontel très gros, Philippe de Pâque, Doyenné d'hiver nouveau Cat. 2006.

Gestalt: eirund ober eiförmig, selten etwas birnförmig, bisweilen tegels ober walzenförmig, ziemlich groß,  $2^2/4^{\prime\prime}$  breit,  $3^1/2^{\prime\prime}$  lang, am Spalier auch größer.

Relch: hartschalig, bisweilen auch mehr blättrig, am Grunde etwas wollig, halboffen, ziemlich eingefenkt, meift zwischen Beulen.

Stiel: start, wie fleischig, boch holzig, braun, bis 1" lang, etwas vertieft neben einem Fleischwulft.

Schale: glatt, etwas ftark, hellgrün, später mehr gelbgrün, oft schwach geröthet, wenn auch nur burch gebrängt stehenbe Punkte, bie zahlreich vorhanden und braun sind, auch etwas berostet.

Fleisch: gelblichweiß, ums Kernhaus etwas körnigt und steinigt, boch saftig, butterhaft, von recht gutem muskatellerartigen Zudergeschmack (Diel vergleicht ihn bem ber Verte longue).

Rernhaus: klein und geschlossen, Kammern enge, mit wenig vollkommenen hellbraunen Kernen.

Reife und Rutung: Dezember, boch je nach bem Stanbort bisweilen schon im November, meist Januar bis März (beshalb für verschiebene Sorte gehalten). Will lange hängen, im Winter tühl, nicht feucht liegen, sonst faulen viele Früchte vor Eintritt ber Reise\*).

Eigenschaften bes Baumes: berselbe, sehr lebhaft wachsend und fruchtbar, kommt zwar noch auf Quitte sort, zeigt aber darauf schwachen Trieb, gedeiht noch besser auf Jagedorn, am besten auf Wildling zur Pyramide erzogen. Hochstämmig paßt er bei uns nur in geschütte Hausgärten. Doch mag er in milderen Gegenden besser sutthun. In Gotha wurde die vermehrte Anpstanzung der Sorte empsohlen. — Blätter meist länglich eifdrmig, die schönsten Blätter, stets eisörmig, 1½ breit, 2½ lung, vorne am breitesten, oft auch elliptisch und lanzettsörmig, glatt, seine, etwas stumpfgesägt, schisssörmig und nach der Spize hin zurückgekrümmt. — Blüthenknospen groß, kurzkegelsörmig, meist stumpfspiz, schwarzbraun mit oft klassenden Deckblättern, die sich disweilen kütenartig verlängern. — Sommer zweige oft stusig, grüngelb mit erdartigem Roth und vielen schmuzige-weißen Punkten.

<sup>\*)</sup> Auf dem Lyon. Congreß ichrieb man ju ihr nieder: Spat ju pfladen. Geschieht bieß aber ju foat, so reift sie im Januar; Anfangs Ottober gepfludt, balt sie sich jedoch bis Mai.

## No. 78 Rene Winterdechantsbirn. I, 2. 3. Diel; VI, 2a Luc.; III, 3. 3ahn.

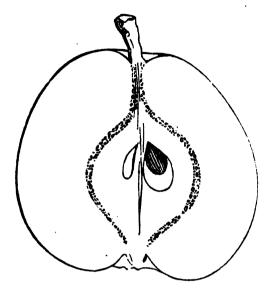

Meue Winterdechantsbirn. Diel. \* +, oft nur K. W.

Seimath und Vorkommen: Diese von Herrn van Mons erzogene Frucht kommt auch bei uns in allerlei Boden gut sort; ber Baum wird früh und reichlich tragbar, doch wird die Frucht nur in Süddeutschland schmelzend und bedarf selbst da wohl die Wand ober Pyramide. Nördlicher wird sie nur an Wänden halbschmelzend, bleibt aber hochstämmig, wenn sie dis gegen Ende Oktober sitt, eine gute Winter-Rochsrucht.

Literatur und Synonyme: ber ihr von van Mons gegebene Namen Nouvelle Penteodte, Reue Pfing ftbirn paßt bei uns, mie schon Diel bemerkt, ber sie Reue spate Binterbechantsbirn genannt und in seine R. R.-D. V. S. 151 beschrieben hat, insoferne nicht, als sie in Subbeutschland sich selten bis Oftern halt, nordlicher auch nicht lange nach Oftern. Ruß auch in Belgien sich nicht besondere Gunft erworben haben, ober ist dort versoren gegangen, da sie sich in den neueren belgischen Berzeichnissen uicht sindet.

Gestalt: bidbauchig, zwischen Regels und Kreifelform. Große Früchte ähneln einer Beißen Herbstbutterbirn.  $2^{1}/_{4}$ — $2^{1}/_{2}$ " breit und boch. Bauch meistetwas nach dem Kelch hin, nach dem sie so abnimmt, baß sie noch aufsteht, nach dem St iele bilbet sie ohne Einbiegung eine abgestumpste Kreiselspitse.

Reld: turzblättrig, hartschalig, offen, in geräumiger, fast flacher Sentung, von welcher aus breite flache Erhabenheiten über die Frucht hin fortlaufen.

Stiel: fart, holzig, lang, in einer kleinen Grube.

Schale: stark, hellgrun, später citronengelb, bisweilen mit erbartigem Roth leicht verwaschen, boch meist ohne alle Röthe. Punkte zahlreich, fein, rostfarben.

Fleisch: mattweiß; Diel nennt es sein, butterhaft, schmelzenb, ganz zerstießenb, von angenehmem, gewürzhaftem sein zimmtartigem Zudergeschmad. Dieser Geschmad zeigt sich auch nörblicher, boch hat er, ba ihm alle Säure sehlt, nichts Ersrischenbes, selbst wenn die Frucht halbschmelzend ist; hochstämmig erzogen ist das Fleisch etwas seinkörnig, um's Kernhaus selbst seinsteinig. Spät gebrochen welkt die Frucht nicht.

Rernhaus: hat schmale, hohle Achse. Kammern geräumig, muschelförmig, Kerne zahlreich kaffeebraun, stark, ziemlich eiförmig.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe, welcher nach Diel auch auf Quitte gut gebeiht, wächst schön pyramibal, bilbet schöne Pyramiben und sett viel kurzes, früh und gern tragendes Fruchtholz an, bas meist schon in der Baumschule trägt. Die Sommertriebe haben häusig Blätteraugen, sind gelblichgrün, oft durch ein über sie laufendes Braun mehr olivenfarden oder röthlichgrün (Diel sagt: erdfardig roth, gegensüber röthlichgrün, vielleicht von Pyramide auf Quitte?) und grünlich start punktirt. — Das Blatt des Sommertriedes ist langeisörmig, ziemlich schiffsormig aufwärts und etwas rückwärts gedogen, glatt, glänzendgrün, am Rande seins und stumpsspiz gezahnt. — Die Blätzter der Blüthenknospen sind theils langeisörmig, einzelne selbstetwas herzsörmig, meistens aber langoval, die größte Breite ziemlich in der Mitte, mit auslaufender Spize, 1½" breit und 2½ bis gegen 3" lang. Augen klein, sast anliegend, Augenträger wenig vorstehend.

Dberbied.

Ich hatte mir bie Blätter als länglich eiförmig, bisweilen länglich eirund, hie und ba etwas herzförmig angemerkt, die Blüthenknospen als klein, kurzkegelförmig, fast rundlich stumpfgespitzt. Auch nach Liegel N. D. S. 110 und v. Flotow in Monatsschr. II. S. 251 wird die Frucht selten und nur an einer heißen Wand gut, sie giebt aber in diesem unausgereisten Zustande nach Letzterem immer noch lange haltbare, vortreffliche Compotsrüchte, was sich nach ihrem süßen und angenehmen Geschmack schon benken läßt.

No. 79. Roufe Leuch. II, (III), 2. 3. Diel; V, 2 b. Luc.; III, 3. Jahn.

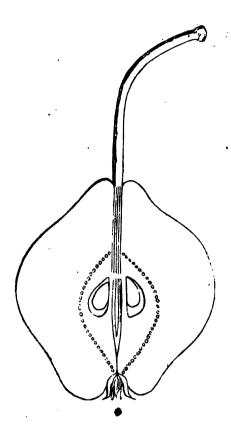

Roufe Lend. Lond, Cat. \* 28.

Heimath und Vorkommen: Ich erhielt fie von Herrn Superintenbent Oberd. ohne weitere Rotig.

Literatur und Synonyme: Mur ber Lond. Cat. gibt über sie einige Auskunft. Sie ift daselbst als groß, langlich, blaßgrün, Butterbirne II. Rangs, für Jan. und Febr., ber Baum für freie Pflanzung geeignet und als reichlich tragbar beschrieben.

Geftalt: freiselförmig, oben und unten abgestutt, nach beiben Enden hin etwas eingebogen und fast gleichförmig abnehmend, 2" breit

und  $2^{1}/_{4}$ " hoch. Die Früchte hatten fämmtlich diese Form, doch waren einige noch etwas größer und länger.

Relch: hornartig, offen, aufrecht, in enger, tiefer Ginfentung zwifchen Beulen.

Stiel: bunn, bis 13/4" lang, grun, boch holzig, in kleiner Höhle vertieft.

Schale: bid, etwas rauh und uneben, blaggrun mit feinen bunklen. grünen Punkten, später trübgelb, mehr ober weniger licht-graubraun berostet, ohne Röthe.

Fleisch: gelblichweiß, zart und murbe, boch zur Zeit nicht schmelzend, aber von gutem, gezudert gewürzten, burch feine Saure gehobenen Geschmad.

Rernhaus: ziemlich groß, Rammern mufchelförmig, mit vielen großen Rernen.

Reife und Nutung: hält sich lange, war im März noch wohl erhalten und nicht gewelkt. Kann wegen ihres mürben Fleisches und guten Geschmades immer noch als Tafelbirn gelten. Wird wahrscheinlich am Spaliere auch schmelzend.

Eigenschaften bes Baumes: nach bem Buchse ber Probezweige ist dieser fräftig und gesund und nach ben zweimal schon geliesserten Ernten ist er auch recht tragbar. — Blätter länglich eiförmig mit auslausender, meist scharfer Spize, die größeren auch eirund, die kleineren lanzettförmig, gut 1½ breit, mit der langgezogenen Spize 3½ lang, seins, etwas stumpsgesägt. mehrsach wellensörmig, Spize zurückgekrümmt, ziemlich dunkelgrün und glänzend.

3.

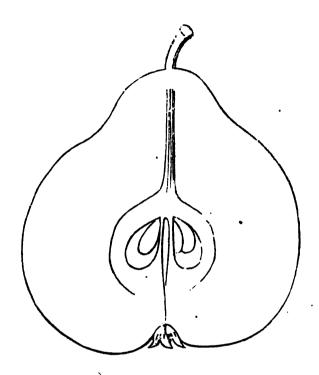

Bergamotte von Parthenay. Liron d'Airolles. + K. B.

Hamens Poirault zu Parthenan (Deux Sevres), aus Samen gezogen weßhalb bie Birne nebenbei auch Poire de Poirault beißt.

Literatur: Man findet Nachricht von ihr im Catal. von Bilvorde (sie wird hier als halbschmelzend, aber von schlechter Qualität bezeichnet, ohne Angabe des von ihr weiter zu machenden Gebrauchs), ferner in Papeleu's Berzeichniß; auch in von Biebenfeld S. 112. Die aussuhrlichte Nachricht gibt Liron d'Airolles in 5. Lieferung S. 32.

Gestalt: runbbauchig, nach bem Stiele zu stumpflegelförmig, 23/4" breit und eben so boch, wie bas Berhältniß ber Sobe zur Breite auch im Bilvorber Catalog angegeben ist.

Reld: großblättrig, offen.

Stiel: wie Borlage zeigt, kurz.

Schale: bunkelgrun, mit Rostpunkten, bie fein und nicht sublbar find.

Fleisch: grünlichweiß, Mitte März noch hart und fest, auch ber Beschreibung nach brüchig, ist zusammenziehend sauerlich von Geschmad, beshalb roh, wie es scheint, ungeniehbar.

Rernhaus: verhältnißmäßig klein, boch mit ziemlich großen Fadern und vielen Kernen. Die Achse ist hohl.

Reife und Rupung: bauert lange, die Reife wird von Liron im April angegeben. Dient jedoch nur als Roch birne und als solcher wird ihr erster Rang beigelegt. — Dürste wegen ber langen Dauer in solcher Hinsicht auch für uns Werth besitzen.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe wird als mittelstark, fruchtbar, für Pyramide und Spaliere geeignet, bezeichnet. In der Vendés und in les Deux-Sèvres werde berselbe im freien Felde gepstanzt. — Die Blätter sind (wie ich die Sorte von Papeleu in Wetteren besite) eiförmig mit meist auslaufender Spize, 13/4" breit, 23/4" lang, einzelne auch eirund, verloren und stumpfgesägt, auch ganzerandig, glatt, bisweilen unterhalb wollig. — Blüthenknofpen zur Zeit groß, kegelsörmig, etwas kurzgespizt, hellbraun. — Sommerszweig eröthlich gründraun, grauweiß punktirt.

NB. Die Zeichnung gab herr Garteninspector Lucas, ber bie Frucht in Prag fab, auch wurden bie von ihm niebergeschriebenen sonstigen Bemerkungen benutt.

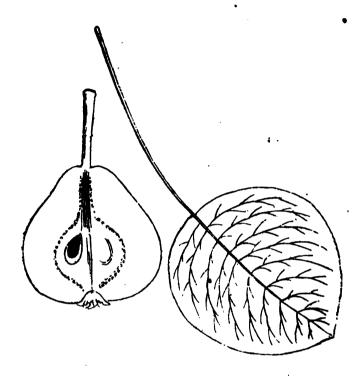

Die Anrate. Diel (Duhamel). + + S.

Seimath und Bortommen: Diel erhielt fie aus ber Barifer Caribaufe und beschrieb fie als Aurate, Rleine rothe Sommermustateller, weil er bas frangofifde l'Aurato, unter welchem er fie empfing, nicht mit Golbbirne überfest haben wollte, indem es mehr von Aurora abstamme und Merlet, wo nicht biese, boch eine febr abn= Sie wird in ber Rheingegend, belice Birne Aurore d'eté nenne. sonders um Maing und Cobleng, viel gebaut und verdient auch bei ber Tragbarteit bes Baumes trop ihrer geringen Größe Empfehlung.

Literatur und Synonyme: Diel IV, S. 148. Duhamel III, S. 8, tab. III. l'Aurate; Dittrich I, 528; Oberd. S. 269; Chrift Handwh. S. 179. — Rach Diel ist es wahrscheinlich die Aurore ou Fontarabie d'eté, Poire d'or hative des Merlet und Vroege Suikerey des Anoop. Dessen Goldbirne, Poire d'or ift es bagegen ficher nicht. — Synon, find noch: Anrate, Poire d'or d'eté, 13

Goud Peer (Christ); Goldbirne, Frühe Mustateller (in Sübbentschand); Musoat de Nancy (Catal. Lond.) — Im beutschen Obstrabinet Jena 1856 ist sie zu länglich gezeichnet. — Liegel hat in seinen R. D. II, S. 94 eine nach ihrer Begetation von ber vorliegenden verschiedene Goldbirne beschrieben.

Geftalt: abgestumpft treiselfdrmig, nach bem Stiele zu meist etwas birnformig, mit abgestumpfter oft fehr turger Spige, 11/4" breit und ebenso hoch, ober ein wenig bober.

Reld: groß, graus ober schwarzblättrig, weit offen, sternförmig, in schlaffels förmiger, ziemlich tiefer Einsentung.

Stiel: gelbgrun, taum 1" lang, ziemlich ftart, obenauf in Fleischringeln ober neben einem hoder schwach vertieft.

Schale: glatt, blaß hellgrun, fpater helleitronengelb, an ber Sonnenseite mit lichter, etwas erbartiger Rothe leichtverwaschen, oft nur wenig sichtbar unb besonders im Roth sein punktirt.

Fleisch: gelblich weiß, abknadend ober rauschend geruchvoll, auflöslich und von angenehmem füßen Muskatellergeschmad nach Diel, was richtiger heißt: von angenehmem muskirten Zudergeschmad.

Rernhaus: schwach hohlachfig, Rammern klein und muschelfdrmig, mit selbst noch in der Ueberreife nur halb oder ganz weißen Rernen. Die Rernchen ums Rernhaus find klein und wenig bemerklich.

Reife und Rugung: die Birne reift nach Diel Mitte Juli, in Meiningen jedoch, wie bei Oberbieck, Ende Juli oder Anfang August und ist, etwas früher gebrochen, 14 Tage haltbar. — Sie empsiehlt sich besonders wegen ihrer Frühreife und wegen der großen Tragbarkeit des Baumes, und schweckt am besten, wenn sie am Baume fast auszeitigt, wo sie sich aber dann kaum einige Tage hält. In Güte und Größe wird sie von der dieters gleichzeitig reisenden Gelben Frühbirn (Abdons-birn) übertrossen, auch zeitigt sie dieters erst mit der Grünen Ragdalene.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe wächst auf Wildling sehr lebhaft, wird start und hoch, bildet eine vielbelaubte Krone und trägt bald und reichlich, er erfordett aber warmen Boben, sonst wird die Frucht schlecht. — Blätter rundlich ober eirund, oft herzsörmig mit halbaufgesetzer ober auslaufender Spite, 13,4" breit, 2 bis 2'/4" lang, oft auch eifdrmig, glatt, nur hie und da am Rande etwas wollig, ganzrandig oder verloren gesägt, oft langgestielt. — Blüthen-Inospen kegelsörmig, sanstgespite, kastanienbraun. — Som merzweige röthlich olivengrün, mit vielen seinen, schmutiggelben Punkten, nach oben hin bräunlich geröthet.

Rach schrift. Die Frucht zeitigte 1859 theilweise am 25. Juli, unmittelbar nach ber Rleinen Mustateller, gleichzeitig mit ber Gelben Frühbirne, und es sing auch bereits die grüne Magbalene an zu reifen. Bon ber Kleinen Mustateller unterschebet sie sich besonders durch den tiefer eingesenkten Kelch, durch eiwas startere Einbiegung nach bem Stiele zu, was aber an den größer gewachsenen Früchten, von denen oben eine abgebildet ist, weniger hervortritt, und durch vermehrte Erdhe. Die Farbung ist sonst ziemlich gleich.



Aleine Blankette. Diel (Duhamel). + S.

Seimath und Bortommen: ist eine alte frangösische Sorte, bie so ziemlich alle Schriftsteller haben, und auch in ben beutschen Garten bie und ba portommt.

Literatur und Synonyme: Diel beschreibt sie heft IV, S. 174 als Perle formige franz. Beigbirn, Kleine Blankette, Le petit Blanquet, Poire, & la Perle. — Christ im howb. S. 159 nennt sie nebenbei die Perlezsormige Birne und Jakoböbirn, St. Jacobs-Peer. In Süddeutschland heißt sie nach Luc. S. 153. Schnabelbirn. — Merlet nannte sie noch Perle de Cire, Châteaubriant und Petit Pairmain d'eté. — Petite Musette, Petite musquée barrois Mayers und auch bessen Petit Blanquet à Troches ist nach Diel wahrscheinlich bieselbe Frucht. — Bergl. serner Oberd. S. 425. Duhamel IIL S. 16. tab. VI und Mayer Pom. Franc. III. Rr. 69. tab. LV. S. 238.

Seftalt: birnförmig ober perlförmig, also oft auch nach bem Stiele zu ungleich mehr als auf ber Zeichnung eingebogen, in schönster Aus bilbung 11/4" breit und etwas über 11/2, bisweilen 13/4" lang, vom Ansehen ungemein schön, wie in Wachs bossirt.

Reld: gang offen, fternformig, obenauf.

Stiel: gelbgrun, dfters fleischig, 1/4-1/2" lang obenauf ober schief neben einem Fleischwulft.

Schale: glatt, nicht fettig, glangenb, weißlich hellgelb, mitunter noch mit etwas Grun, selten mit etwas blaffer Rothe, und bie und ba mit einigen punktartigen Fledchen.

Fleisch: weiß, törnigt, abknadenb, überreif, halbschmelzenb, von angenehm sußem, etwas muskirten Geschmad. Auch riecht bie Birne schwach muskirt.

Rernhaus: sehr klein nach Diel, hat wenigstens enge Rammern, mit kleinen weißlichen meist tauben Rernen.

Reife und Rugung: selten Ende Juli, gewöhnlich Anfangs August bis zur Mitte selbst Ende bieses Monats. — Dient mehr zur Zierbe als zum wirklichen Genuß, benn bas Fleisch bleibt ziemlich rübenartig und sabe, und es ist überhaupt bie Frucht zu klein. Am schönsten macht sich bie Sorte als Lopfbaum, weil sie reichlich trägt, und ein solches mit Früchten belabenes Bäumchen wegen der Schönheit recht lieblich aussieht.

Eigenschaften bes Baumes: bieser wird nur mittelgroß, wächst auch in Meiningen schwach, woran nach Diel seine große Fruchtsbarkeit Schuld ist. (Diel empsiehlt seine reichliche Anpstanzung und sagt, daß sie auch bei einer Menge von nur 40 Sorten nicht sehlen solle.) — Die Blätter sind eiförmig, balb schwäler, bald breiter,  $1^1/2-1^3/4''$  breit, mit der oft  $1^1/4''$  vortretenden Spize dis  $2^3/4''$  lang, oft auch eirund und herzsörmig, glatt, ganzrandig, oder doch sehr versloren gesägt, am Kande wellensörmig, die Spize nach unten zurückgeskrümmt. Stiel dis 2'' lang. — Blüthenknospen etwas länglich, kegelsörmig, sanft gespizt, kastanienbraun, am Grunde silberhäutig. — Sommerzweige kurz, etwas stusig, gelbbraun, nach oben graulich bes bustet, mit sehr seinen schmutzigweißen oder gelben Punkten.

3

Anmerkung: In ber Rabe von Herrenberg in Württemberg findet man beträchtlich große Baume dieser Sorte, die gewöhnlich sehr reich tragen und sowohl für ben Obstmarkt als zum Ganzbörren (Huzeln) besonders bei dem Landmann hier sehr beliebt ift.

No. 83. 5. Jatobebirn. III, 3. (oft 2.) 1. Diel; VII, 1. a. Lucas; III, 1. 3abn.



Hannoveriche Bakobebirn. Dberbied. \* ++ S.

Deimath und Vorkommen: scheint bisher nur im hannoversichen sich zu finden, wo ich sie von Lüneburg bis Göttingen in irgend größeren Garten fast immer antraf, geschätzt von jedem Eigenthumer als früheste Haushaltsfrucht und gute Markifrucht. Im Uebrigen wird fie nur vorkommen, wohin ich Reiser sanbte.

Literatur und Synonyme: findet sich nur in meiner "Anleitung" p. 356 charakteristet. In pomologischen Werken kam mir nichts ihr Achnliches vor. Rur entfernte Achnlichkeit hat Anoops Schone Cornelia, Moyo Neeltje, S 74, Taf. 1, ist aber zu dickbauchig und gibt er ihr milbes Fleisch und lieblichen Geschmad. Mit der Bohmischen frühen Jakobsdirn muß sie nicht verwechselt werden.

Ge ftalt: ziemlich birnformig, 2" breit, 23/4 bis felbst 3" hoch; boch erlangt fie biese Form nur im hinreichenb frischen, guten Boben; im trodenen, wenn auch (wie in meinem jehigen Garten) schweren

Boben bleibt sie weit kurzer, 18/4" breit und 2" hoch. Banch bei langen Früchten mehr nach bem Stiel hin, bei kurzeren fast in ber Mitte; nach bem Kelche zu eiförmig gerunbet; nach bem Stiele, besonders bei langen Früchten, eingebogen mit schöner, nur wenig abgestumpster, oft sast in ben Stiel auslaufender Spize. Bauch schön rund und eben.

Reld: offen, in seiner Bolltommenheit etwas aufliegenb, boch meift verstümmelt, oft hornartig, flach ober fast oben aufsigenb.

Stiel: start, 1—11/3" lang, balb gerabe, balb fanft getrummt, wie eingestedt, ober bie Spipe geht halb in ihn über.

Schale: vom Baume matt und etwas unansehnlich grun, in ber Reise schon gelb. Freihängende Früchte auf ber Sonnenseite, mit schwacher braunlicher Rothe, die nach ben Seiten hin ober bei weniger besonnten Früchten oft etwas streifig ift, in ber Reise sehr freundlich, und lachend schon. Punkte zahlreich, in ber Rothe gelbgrun. Rostanstüge nicht häufig; Geruch schwach.

Fleisch: mattweiß, fein, um bas Kernhaus taum etwas tornig, in voller Reife mehlig; bei zeitig genug gebrochenen, etwas gelbenben Früchten murbe, fast schmalzartig, hinreichenb saftreich, von reinem, boch etwas matten Zudergeschmade.

Rernhaus: geichloffen, mit hohler Achfe. Rerne meift unvolltommen und bei ber Reife ber Frucht noch halb weiß. Relchrohre breiter turger Regel.

Reifzeit und Rutung: Ende Juli und Anfangs Auguft, zus gleich mit der Gelben Frühbirn; darf am Baume nicht gelb werden. Ift die früheste, mir bis jest bekannte Saushaltsfrucht, die nicht zu klein ist und wirklichen Werth hat, und zum Kochen und Weiken recht brauchsbar. Mon kann sie gut 2 Wochen lang nuten.

Eigenschaften bes Baumes: Der Baum wächst schon in ber Baumschule rasch, kommt in allerlei Boben (allzu sterilen ausgenommen, wo er leicht spihentroden wird.) gut fort, geht mit ben Hauptästen schon in die Lust, belaubt sich reich-und liesert früh und saft jährlich recht reiche Erndten. Sommertriebe start, ziemlich schlant, olivensardig, ins Ledergelbe übergehend, ohne Bolle, oft mit leichtem Silberhäutichen belegt, und ziemlich reich, röthlichgrau punktirt. Blatt der Sommerzweige langoval oder langeisdring, ziemlich sach ausgebreitet, mit der Spihe rust wärts gekrümmt, 2" breit, 3" lang, dunkelgrun, glänzend, glatt, mit schoner, sast auskausender Spihe und nur sein gezahnt. An den Fruchtaugen sind die Blätter rundlich eisdring, 21/2—2" breit und etwas länger; die länger gestielten länglich eisdring (Jahn,) oft 11/2" breit und start 3" lang, alle gleichsalls sein gezahnt. Afterblätter pfriemensbrmig, Laubaugen, sowie die starten Fruchtaugen konisch

No. 84. Die Straufmustateller. III, 2, 1. Diel; II, 2. a. Luc.; III, 1. Jahn.

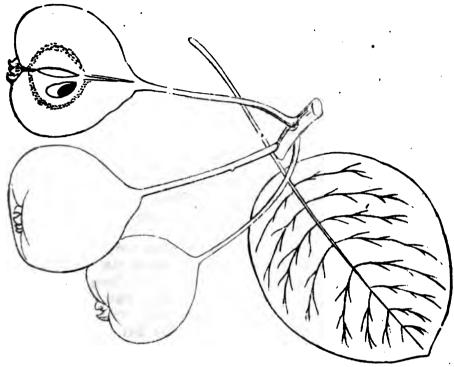

Die Straufmuskateller. † 6. Rleine gelbe Straufmustateller. Diel.

Seinath und Bortommen: wahrscheinlich französischen Ursprungs. Diel erhielt sie unter bem französischen Ramen Potit Muscat à Trochot aus Erier und nannte sie Kleine gelbe Straußmustateller.

Literatur und Synonyme: Diel befdrieb fie im V. hefte, S. 151 banach Dittr. I. S. 581. — Bergl. ferner Oberb. S. 382.

Seftalt: runblich treiselformig, um ben Kelch schon abgerundet, nach dem Stiele zu mit einer kurzen Spitze, die sich saft immer in den Stiel verliert, endigend, klein, nach Diels Berzeichniß sehr klein, 1 bis 11/4" breit und ebeuso hoch. In Form und Größe der Kleinen Mus-kateller (Sieben ein Maul voll) ahnlich, doch nimmt sie keine Rothe an.

Reld: ftart und langblättrig, halb offen, flach, wie ftraußförmig, aufrecht, zuweilen mit etwas Perlchen ober Kleinen Beulen.

Stiel: 1-13/4" lang, nach ber Birne zu fleischig, hellgrus, obenauf.

Schabe: bunn, gelblich grun, spater hellgelb mit etwas Grun, auf ber Sonnenseite selten mit etwas rothlichen Punkten, boch mitunter mit etwas Rostsledchen.

Fleisch: gelblich weiß, körnigt, saftvoll, im Rauen ablnadenb und von einem sugen, etwas muskirten Geschmad und Geruch.

Rernhaus: groß, hat eine boble Achse. Die Rammern find geraumig und enthalten viele vollommene Rerne.

Reife und Rugung: Anfangs bis 1/3 August, in Buritemberg 1858 b. 14. August. Halt sich nur turze Zeit gut. Hat weniger otonomischen Werth, sonbern bient als Mertwürbigkeit, weil sie ihre Früchte
in Straugen, oft 5—6 auf einen Fruchtkuchen bringt, woher sie auch
ben Namen hat.

Eigenschaften bes Baumes: bieser wächst hoch, wird groß, geht mit seinen starken Aesten gut in die Luft, belaubt sich schon und liesert bald reickliche Erndten. Kömmt auch auf der Quitte sort. — Blätter eisörmig, mit kurzer, auslausender Spize, glatt, ganzrandig oder undeutlich und nur nach der Spize hin gesägt, 2" breit, 2½" lang. — Die Blätter der Sommerzweige beschreibt Diel als ansehnlich groß, schon herzsörmig, etwas schifssormig, mit langer, starker, auslausender Spize, 3½" lang, 2¾" breit, stark und lederartig, sehr schon und sein geadert, am Rande, besonders aber erst nach der Spize hin mit schonen, oft starken, stumpsspizigen Zähnen besetzt. — Die Sommerztriebe als sehr dick und lang, gelblich hellgrün, auf der Sonnenseite trüb, erdsarbig roth, mit sehr vielen weißgrauen Punkten besetzt.

No. 85. Die Befpenbirne. III, 2. 1 Diel; II, 2. a. Luc.; II, 1. 3abn.

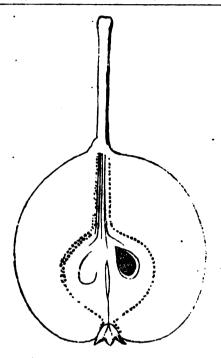

Die Wefpenbirne. Diel (Duhamel.) + S.

He math und Borkommen: ihre Heimath ist Frankreich, und fie war wenigstens früher bort vielseitig verbreitet. Man finbet sie aber aus Diels hand bereits auch mehrsach in beutschen Garten.

Literatur und Synonyme: Diel beschrieb sie im H. III, S. 148 und Duhamel III, S. 43 als Le Bourdon musqué. Ihre Synonyme sind Gros Musoat rond, Knoop, Musked Drone-Pear. Miller, die Müstirte Burbiner Birn, Mayer. Derselbe leitete das Bourdon von Burdo, dem Knopf eines Bilgerstads ab, und so hat sie auch Kraft tad. 79, Fig 2 als Pilgerbirn. Christ Howb. S. 220 gibt noch Gros Musoat hatis hinzu. — Bergl. auch Oberd. S. 426.

Se ftalt: treiselsormig, bie größte Breite über ber Mitte nach bem Relch bin, um welchen sich bie Frucht tugelsormig abrundet. Rach bem Stiel schnell abnehmenb, endigt sie meistens mit einer abgestumpften Spige. An Hochstämmen mißt bie Frucht 2" Breite und eben so viel in ber Hobe.

Reld: offen, lang gefpitt, leberartig, mit feinen Ausschnitten in bie Sobe ftebenb, fitt in einer geräumigen, ebenen Ginfentung.

Stiel: 11/4-11/2 Boll lang, fiart, von matter Farbe, mit einem olivenfarbigen Sautogen bebeckt, auf ber Kreiselspitze obenauf figenb. Defters ift berselbe von beulenartigen Falten umgeben.

Schale: glatt, hellgrun, erst bei vollster Zeitigung gelblich grun. Der größte Theil ber Früchte ift volltommen einfarbig, baber leichte Anfluge von flammenartiger Rothe zu ben Ausnahmen gehoren.

Fleifc: grobförnigt, mattweiß, saftvoll, abtnadend, von einem suffen, feinen Dustatellergeschmad.

Rernhaus: hohlachfig. Die engen Rammern enthalten viele fcwarze, volltommene Rerne.

Reife und Nugung: die Frucht muß im Anfange bes August vor ber völligen Reife abgenommen werben, sonst halt sie fich nur wenige Tage. — Wegen Frühzeitigkeit nur als Markifrucht zu empfehlen.

Eigenschaften bes Baumes: Buchs überaus lebhaft, pyramibenförmig, mit schöner Belaubung, frühzeitig und sehr fruchtbar. Die langen, nicht starten Sommertriebe sind beutlich an jedem Auge eingebogen, ohne Silberhäutchen, nicht mit Bolle belegt, von Farbe tothslich, orleansfarbig, mit weißgrauen Punkten besetzt. Das start geaberte, schiffförmig gebogene, Lang eiförmige (beshalb jedenfalls eirunde J.) Blatt, hat eine kurze, scharfe Spitze, ift meistens glattrandig und nur nach vorne mit etwas bemerkbaren Zähnchen besetzt. Der  $1-1^4/4$  Joll lange Blattstiel hat zum öftern pfriemensörmige Afterblätter, welche mitunter auch ganz sehlen. Augen abstehend, großsußig.

Shmibt.



Die Sparbirn. Diel (Duhamel.) \*\* + 5.

Heimath und Bortommen: stammt aus Frankreich, ist bort und in Deutschland mehrsach auch unter dem Ramen Cuisse Madame, Frauenschenkel bekannt und verbreitet. Duhamel III, S. 17, tab. VII, kannte sie unter den 3 Namen Epargne, Beau Present und St. Samson.

Literatur und Synonyme: Diel beschrieb sie zweimal, heft II, S. 60 als Sparbirn und heft IV, S. 118 als Frauenschenkel. — Chenso T. D. G. VIII, S. 15, Xas. 1 und XIII, S. 217, Xas. 11. In beiben Formen etwas zu bunt. Im Jenaer Obstabinet v. 1856 ist sie am Ropse etwas zu breit abgebildet und die darin II. Sect. 7. Lief. v. 1857 abgebildete Raiserbirn bürste auch mur die Sparbirn sein. — Ann. de Pom. I, S. 115, geben als ihre franz. Ramen. Epargne ou Present d'eté, Cuisse Madame, C. M. la grosse, St. Bamson, Jargonelle des Anglais, benen nach dem Lyon. noch Bet. Grosse

Magdeleine, Chopine, Beurré de Paris, Cueillet de la table des princes hinzuzufügen find. — Sie heißt bei Kraft I. tab. 77 schon Schatbirn (wird auch jett noch hie und da so genannt) und nebenbei Samsonsbirn, bei Zink auch Große Frühbirn, in Burttemberg nach Lucas allgemein Franzmadame und Chrift (Howb. S. 214) gibt Brüsseler Birn und Poire Madame hinzu, welche letzteren 3 Ramen aber wohl mehr noch anderen Birnen zukommen. — Als Frauenschenkelt kennt man in Meiningen eine andere ähnliche, aber einfarbige weiße, boch weniger gute Frucht, die später beschrieben werden soll.

Geftalt: langbirnförmig ober bauchigfegelsermig, um ben Reld bisweilen ftart abnehmend ftumpffpigig, nach bem Stiele ju vorher etwas seicht eingebogen

und bann lang fegelformig jugefpist, 38/4-4" lang, und 21/2" breit.

Reld: turg- aber fpigblattrig, bie Blatter oft wie zerriffen, weit geöffnet, flach ftebend, zuweilen mit etwas Beulden.

Stiel: febr ftart, nach ber Birne zu fleischig, braunlich grun, 11/2" lang, (oft noch langer), obenauf.

Schale: glatt, etwas geschmeibig, hellgrun, später grunlich eitronengelb, meist mit trübem streifigen Roth, bisweilen nur als leichter Anslug und mit rostfarbigen Puntten und Flecken, besonders um den Relch.

Fleisch: mattweiß (meist mit etwas Steinchen ums Kernhaus), saftreich, buttershaft, von sehr sußem, burch feine Saure erhabenen mustatellerartigen Geschmad. Rimmt bisweilen in seuchterem ober kaltgrundigen Boben nach Oberdied einige Herbigkeit an, wovon auch Knoop I. S. 102) und Mayer (Pom Franc.) sprechen, bie ich gerabe nicht zur Zeit bemerkt habe.

Rernhaus: enge mit mehr ober weniger hohler Achfe; Rammern flein, meift taubternig.

Reife und Ruguft, in fahlen Sommern auch etwas fpater. Riecht fein mustirt. Duß etwas früher gepfludt werben. — Ift immer eine recht schapenswerthe frühe Tafelfrucht, die auch auf den Martten guten Abgang findet.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe wächst start mit abstehenden hängenden Zweigen und starken, oft sehr gekrümmten Sommertrieben, will marmen, trodenen Boden, trägt bald, boch, worüber auch Oberdied klagt, auch hier nie sehr reich. Eignet sich zu Hochstamm, doch leidet der Baum bisweilen in harten Wintern. Diel bezeichnet ihn (syst. Berz.) als hählich zu Pyramivsorm, was ich gerade nicht sinde, wenn auch die Zweige etwas sparrig wachsen. — Blätter breitelliptisch, auch elliptisch und rundlich, disweilen unterhald wollig, mehr oder weniger gesägt, die und da ganzrandig, etwas wellensdrung, sehr dunkelgrun und gläuzend, groß, 2½ wie und da ganzrandig, langgestielt, Blätter beshald im Winde leicht beweglich (kenntlich nach Diel an ihrem pappelähnlichen Zittern). — Blüthensknossen groß, die, kegesförmig, stumpssplich, braunröthlich, oft etwas wollig. — Sommerzweige gelbröthlich, sonnenwärts braunroth, gelb und grauweiß punktirt.

Anmerkung: Wie Diel bemerkt, eigne fich ber Baum auf Duitte veredelnb sehr gut ans Spalier und werbe auf solcher Unterlage balb und sehr fruchtbar, bringe auch so bessere Früchte, wie auf Hochtamm — worüber ich selbst keine Ersahrung habe. Die Spalierbaume mußten aber stets auf 3 Augen beschnitten werden, sonst kämen die Leitzweige zu häusig.



Bie Mina. Dberbied. \*\* S.

Heimath, Borkommen und Literatur: biese Birn fand sich unter ben ohne Namen von Herrn van Mans mir 1838 zugesandten Sorten; ich habe sie nur erst in meiner "Anleitung" 2c. p. 384 kurz harakterisitt. Sie sindet sich in Herrnhausen unter dem Namen Bourré d'Jolles, ohne Nachricht, woher sie dorthin gekommen ist, und wird auch bort als frühe Taselbirn geschätt. In van Mons Cataloge und auch in setzigen belgischen Catalogen sinde ich eine Virn des Namens nicht, auch nicht im Cat. Lond., doch ist im letzteren p. 129 eine Beurré d'Yelle, mit Verweisung auf Bourre Diel (auch ich erhielt diese aus Enghien als Bourre d'Yel ou Royal), und Bourré Bosc enthalten. Da der Name d'Jelles im Deutschen schlecht auszusprechen ist, so möchte ich vorschlagen, sie vorerst unter obigem, eine kleine Lieblingsfrucht ans beutenden Namen zu behalten.

Gestalt: meist abgestumpft conisch, klein, 12/3" breit, 2" hoch; kleinere Exemplare oft so hoch als breit; Bauch merklich mehr nach bem Kelche hin, um ben sie sich sanst, oft auch etwas rasch runbet und meisstens gut aufstehen kann. Nach bem Stiele macht sie nur schwache, oft keine Einbiegungen und kurze, bide, abgestumpste Spize; die Halste ber Krucht oft ungleich, ber Bauch seboch meist schon rund und eben.

Reld: offen, ziemlich langgespitt, oft verstämmelt, aufrecht, in weiter, flacher, fast ebener Sentung, oft fast obenauf.

Stiel: 3/4—1" lang, ftart, holzig, theils gerabe, theils etwas getrummt, in enger, flacher Boble, etwas zur Seite gebogen.

Schale: ziemlich ftart, fein, rauh, vom Baume hellgrasgrun, später hellgelb ober nur grüngelb, charafteristisch burch feine unter ber Schale liegenbekörnchen wie uneben, auch um ben größern Theil ber kelchfläche, oft bis zur balfte bes Bauches, flart zimmtfarbig beroftet, boch plöglich wie abgeschnitten, so baß sich an ber Stielspige ber Rostüberzug nur in Anflügen noch findet; nebenbei auch auf der Sonnenseite mit blutartiger Röthe, die in ber Reise freundlicher wird.

Fleisch: fein, mattweiß, um bas Rernhaus etwas tornig, überhaupt von Ansehen etwas tornig, was man jeboch beim Genusse wenig merkt, sehr sattreich, ganz schwelzend, von subem, schwach weinigen, etwas rosensartigen sehr angenehmen Geschwacke.

Rernhaus: geschlossen, mit kleiner hohler Achse. Es schließt sich mit seiner körnigen Umgebung mehr, als es oben auf bem Holzschnitte wiedergegeben ist, bem Relche an. Kerne braunlich, oft auch noch weiß, spis eisormig; Relchröhre geht breit etwas herab.

Reifzeit und Rugung: Mitte August, oft Ansangs August, als Tafelfrucht febr ichatbar, wenn sie auch an Gewürz von später reifensben Birnen z. B. von ber etwas nach ihr reifenben Sparbirn übertroffen wirb. Paßt besonbers für die Bobenarten, in benen bie Sparbirn wenig trägt ober etwas herbe mirb

Eigenschaften bes Baumes: biefer scheint bei früher und reicher Fruchtbarteit nicht groß zu werden, gibt aber schone Pyramiden und lieferte mir hier im
schweren Boden schon zweimal eben so gute Früchte wie früher im leichten Rienburger
und herrnhäuser Boden. Sommertriebe nur wenig stufig, nach oben sein wollig,
braunroth, mit ziemlich vielen, theils starten, rothlich grauen Punkten. Blatt sast
slach ausgebreitet, 28/4" lang, 11/3" breit, bald langeisormig, bald elliptisch, zuweilen auch nach vorne etwas breiter, als nach dem Stiele, mit seiner ausgesetzter
Spize und nur sehr sein oder nicht gezahnt. Es bricht im Frühling wollig aus und behält im Sommer immer noch etwas Bolle, besonders an den Rippen. Afterblätter
pfriemensormig. Augen herzsörmig, ziemlich start abstehend, auf slach gerippten
Augenträgern.

Dberbied.

Radtrag. Die von frn. Oberbied mir gesenbeten Blatter haben bie hier geschilderte Form; die Frucht blatter eines bereits wieder eingegangenen Probezweigs aus Oberdied's Reisern hatte ich mir eirund, oft etwas herzsbrmig, mit halbaufgesehter Spihe, glatt, meist gangrandig ober nur undeutlich und stumpfgezsät, 1-1'15" breit, dis 2'/2" lang — die Bluthenknospen legelformig, stumpfgezspiht, schwärzlichbraun notirt.

## No. 88. Die Riebenem'fche Birne. I, 8. 1. Diel; I, 1. b. Luc.; II, 1. 3abn.

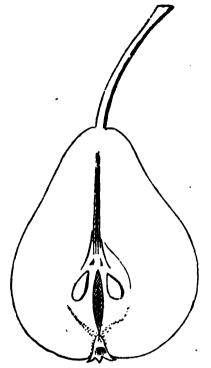

Die Rlevenow'iche Birne. Dafden. \* + S.

Seimath und Bortommen: stammt aus bem Dorfe Klevenow in Reuvorpommern. Besonders in der genannten Proving, so wie im angrengenden Medlenburg und an der Ostseeküste wird sie viel gebaut.

Literatur und Synonyme: Mufchen's Befchreibung von Obftforten. — Dittr. I, No. 384. Letterer führt fie nur bem Ramen nach an.

Se ftalt: schon birnformig,  $2^1/8''$  lang,  $1^1/2-1^9/4''$  Zoll breit. Der Bauch befindet sich etwas oberhalb der Mitte nach dem Kelche hin, um welchen sich die Frucht so zuwölbt, daß sie nur muhsam noch aufssteben kann.

Reld: offen und hartichalig.

Stiel: holzig, 11/2" lang, gebogen, steht stets etwas seitwarts wie eingesteckt.

Soale: jart, mattgrun, bei ber Zeitigung gelblich schillernb, mit

vielen feinen grunen Punkten überfaet. Besonnte Frachte nehmen eine geringe braunliche Rothe an, welche inbeg nie zusammengebrangt ersiseint, vielmehr nur streifenartig genannt werben kann.

Fleisch: gelblich weiß, überaus faftreich, butterhaft ober schmelzenb, juderfuß, von einem eigenthumlich angenehmen, gewurzhaften Gefchmad.

Rernhaus: hohlachfig, langlich : treiselformig, boch nur burch feine Kornchen angebeutet. Die engen Rammern enthalten volltommene schwarzbraune Kerne.

Reife und Nugung: die Birne reift Mitte August und halt sich, etwas früher vom Baum genommen, gegen brei Wochen. Als Tafelsfrucht sehr gesucht, wird sie in ihrem Heimathslande wegen vielen Zudersstoffes auch häufig zum Ginmachen verwandt.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe macht lebhaft und gesund, wird groß und fehr fruchtbar. Belaubung licht. Die Sommertriebe sind olivengrun gefardt, nur nach oben mit einem Silberhäutigen belegt, und mit vielen feinen, braunröthlichen Punkten besett. Blatt oval, mit lang auslausender scharfer Spite, saft glattrandig oder nur sehr matt gebogt-gezahnt. Augen stark, sehr abstehend, stechend spite, auf stark gerippten Trägern, stehen in großer Entsernung von einander. — Der 1" lange Blattstiel hat keine Afterblätter.

Schmidt.

Rachschrift: Mit dieser recht guten, pilant süßen, wenn auch ihrem etwas düstern Aeußern nach wenig versprechenden Augustöten, hat mich bereits Hr. Nebic... Rath Dr. Löper in Reubrandenburg bekannt gemacht; die gesendeten Früchte waren aber nur etwa 2/s so groß, als die Birne oben gezeichnet ist. — Die beigegebenen Blätter des Fruchtholzes sind länglich eirund (wäre die Spise nicht so lang ausslaufend, so würde ich sie selbst eisernach), meist glatt, ganzrandig, im Ganzen klein, 11/4" breit, und etwas über 2' lang. Blattstiel dunn, 11/2" lang, zum Theil etwas feinwollig.

No. 89. Deutsche Anguftbirne. II, 2. 1. Diel; II, 2 b. Luc.; V, 1. Sahn.

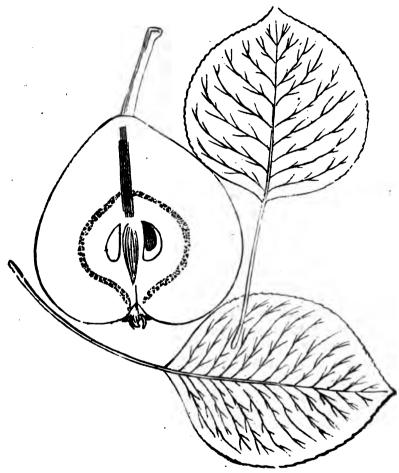

Beutsche Augustbirne. Bint + ++ S.

Seimath und Bortommen: ber Augustbirnen gibt es viele; fast jebe Gegend hat ihre eigne; in ber Umgegend von Meiningen ist bie vorliegenbe sehr häusig verbreitet und beliebt, und sie verbient auch vielen anderen Sorten wegen ber Gesundheit und Tragbarteit bes Bausmes vorgezogen zu werben.

Literatur und Synonyme: Zint beschreibt sie schon S. 27, bilbeted sie Aaf. I. Ro. 10 ganz untenntlich ab. Auch Sidler im A.D.G. XII. S. 208 hat Indicates Danbbuch ber Obstunde. IL.

sie beschrieben und abgebildet, doch ist sie in der ihr beigelegten Form ebensowenig zu erkennen, auch zu start geröthet und nur das Blatt, obgleich dessen Spitze viel zu lang gedehnt ist, weist durch den keilförmigen Ansat am Stiele darauf hin, daß man, worauf dann die beschriebene Beschaffenheit des Fleisches und der Geschmad noch hinzeigt, dieselbe Birne vor sich hat. — In den Berhandlungen des Bereins für Bom. und Gart. in Reiningen II. Heft S. 90 gab ich bereits einige Rachricht von dieser Augustbirne. Zink nannte sie nebenbei Poire d'Aoat; nach Sidler heißt sie beim gemeinen Manne Austbirne, wird auch oft mit der Langen Sommerzuckerbirne und Jungfernbirne verwechselt.

Geftalt: treiselformig, ziemlich breitbauchig, bisweilen etwas eirund, 2" breit und ebenso hoch, selten etwas hoher.

Relch: geschlossen ober halboffen, feinblättrig, oft fehlend ober uns vollkommen, in schöner, seichter, schuffelformiger Ginsenkung.

Stiel: gelbbraun, 1-11/2" lang, obenauf, meift etwas ichief ober gekrummt.

Schale: eiwas start, mattgrun, später gelb mit grunlichem Schimmer, mit charakteristischen seineren und stärkeren braunlichen Punkten, bie die Schale rauh machen. Auch mit etwas Rost um den Relch, besonders aber fast immer glatt gelbbraun berostet um den Stiel, hie und da auch mit einem Lebersteckchen. Selten auf der Sonnenseite start geröthet und die vorhandene Rothe besteht meist nur in gelbrothlichen Punkten.

Fleisch: gelblichweiß, körnig, ums Kernhaus ziemlich sieinigt, halbs schmelzend ober rauschend, saftreich, von fast honigsüßem, babei anges nehms, wenn auch schwachgewürzten Geschmad.

Rernhaus: mehr ober weniger hohlachsig, Kammern muschels formig, klein, mit langlichen schwarzen meist unvolltommenen Kernen.

Reife und Nutung: Mitte August ober acht Tage später, halt sich 14 Tage. Ist zu allen Zwecken brauchbar. Findet auch auf ben Markten stets guten Abgang.

Eigenschaften bes Baums: ber Buchs bes Baumes ift ftart und schon, er bilbet zwar gerabe teine Pyramibe, sonbern breitet seine etwas abstehenden, aber nicht hängenden Zweize einer Siche ahnlich aus, die er auch hinsichtlich seiner Größe und seines Alters zu erreichen strebt und wird bei und einer ber startsten und altesten Birnbaume. Er ist auch, wenn hinlanglich ausgewachsen, abwechselnd sehr fruchtbar.

Blätter: breitelliptisch, bisweilen ganz rundlich (und könnte man fie, wenn die keilfdrmige Berschmälerung nach dem Stiele zu nicht wäre, in Cl. I. Stellen), 18/4" breit, dis 21/4" lang, glatt, meist nach der etwas vortretenden Spize hin deutlich aber fein gesägt, mitunter auch unterhalb wollig, slach, doch die Spize etwas gekrümmt, sehr dunkelgrün, meist in gleicher Richtung mit den Stielen geradeaus oder wagrecht stehend (nicht hängend).

Bluthenknofpen: bid, turztegelförmig, sanftgespitt, schwarzbraun, glatt.
— Sommerzweige: etwas ftufig und oben verbidt, grunlich graubraun, gegensüber rothlich grunbraun, fein schwaigweiß warzig punktirt.

No. 90. Die Grine Tafolbirne. I, 3. 1. Diel; I, 1. a (b) Luc.; III, 1. Jahn.

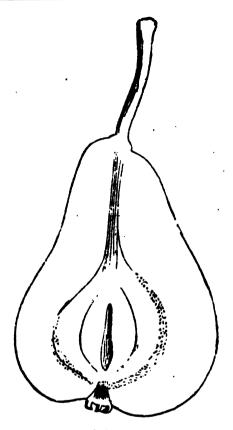

Die Grune Tafelbirne. Chrift. . ++ S.

Seimath u. Bortommen: in Norbbeutschland haufig verbreitet.

Literatur und Synonyme: Grüne fürstliche Taselbirne (Rordbeutschland). Fürstliche Taselbirne (Knoop). Grüne fürstliche Taselbirne (Eyrist's vollstand. Bomologie S. 394. Dessen hach den. Grafen von Schliebert (Dittrick III. S. 121). — Sie wird nach den. Grafen von Schlippenbach in Rordbeutschland Schmalzbirne genannt und hr. Dr. Rudolphi in Mirow glaubt, daß es die in dortiger Gegend verdreitete Champagnerbirne ist. (Briest. Mittheilung.) Rach von Flotow (Monatschr II. S. 252 ift nun aber die Mecklenburger Champagnerbirne identisch mit Diel's (IV. S. 100) Trompetenbirne. Wenn indessen ibentisch mit Diel's (IV. S. 100) Trompetenbirne. Wenn indessen vor Kurzem sandte, nach den beigegebenen Blättern wohl nicht verschieden von der vorliegenden ist, so die doch noch über die Trompetenbirne zweiselhaft, obgleich man am Ende Diel's Beschreibung der Frucht der letztere auch auf die Grüne Taselbirne anwenden kann.

Gestalt: schön birnsörmig, 3" lang, 2" breit, einzelne Exemplare oft 1/2" länger und dann auch 1/2" breiter. Die größte Breite besindet sich hoch gegen den Kelch hin, um welchen sich die Frucht haldzirkelförmig abrundet. Nach dem Stiele zu nimmt sie allmählig ab und läuft nach einer Eindiegung in eine Spipe aus, von welcher der Stiel oft die Fortsetung ist.

Reld: offen, in einer geringen Ginfentung obenauf figenb.

Stiel: 11/2-2" lang, grun, fteht meistens schief auf ber Frucht- spige.

Schale: hellgrun, bunn, etwas gabe, bei voller Zeitigung in's Gelbliche schillernb. Bei stark besonnten Früchten ein Anflug von braunlicher Rothe. Punke zart, kaum sichtbar. Bei Früchten, welche stets beschattet waren, finden sich, besonders in nassen Jahren, haufig. Roststeden von verschiedenem Umfange vor.

Fleisch: mattweiß, schmelzend und saftreich, von einem sugen, mustirten Geschmad.

Rernhaus: lang, enge, vollfommene, länglichspite Kerne enthaltend. Reife und Rugung: Mitte Augusts, Haltbarkeit 14 Tage, und länger, wenn man die Früchte nach und nach abnimmt. Als Taselfrucht gewiß einer ber vorzüglichsten in bieser Jahredzeit; außerbem aber auch zu jebem wirthschaftlichen Gebrauch geeignet.

Eigenschaften bes Baums: berselbe gebeiht selbst in ben nörbelichen Gegenben Deutschlands sicher, nimmt selbst mit ungunstigem Boben und Standort vorlieb. Bei starkem Buchse bildet er eine kugelförmige Rrone mit sperrhaften Aesten, wird alt und ist alljährlich fruchtbar. Sommertriebe braunröthlich, mit starken weißen Punkten besetzt. Die weit entfernt stehenden, nach unten gebeugten Augen sind kurz, die und gelbebraun. Blatt scharf gespitzt, auf der obern Fläche dunkles Grasgrun, glänzend, meist undeutlich und bogenförmig stumpf gezahnt. Der 1—11/2" lange Blattstel hat keine Afterblätter.

Rachschrift. Die Blätter einiger aus orn Schmidt's Reisern erzogener junger Bäume sind am Tragholze, so weit sich dieses ausgebildet hat, eirund, oft etwas herzsörmig, auch eisormig, unterhalb etwas wollig (auch oben ist oft ein seiner wolliger Anstug), ganzrandig oder nur an der Spitze deutlich gezahnt, am Randemehrsach und auffällig wellensormig gebogen, auch sichelsormig oder die Spitze halbspiralsörmig gekrümmt, 13 4 die sast Erunde der Sommerzweige auch über 2") breit, mit der oft langauslausenden Spitze die sast fast 3.1/2" langbunkelgrün, doch wegen des wolligen Anstugs nicht sehr glanzend. — Der Geschmad der Champagnerdirne ist sehr angenehm, durch seine Säure erhaben süß, wie Diel übrigens auch den der Trompetenbirne als erquidenden, gewürzhaften Musstatellergeschmad bezeichnet.

No. 91. Die Erzherzagebitne. II, 3 (2) 1. Diel; I, 1 a ob. b. 2 u.c.; III, 1. 3 a f n.

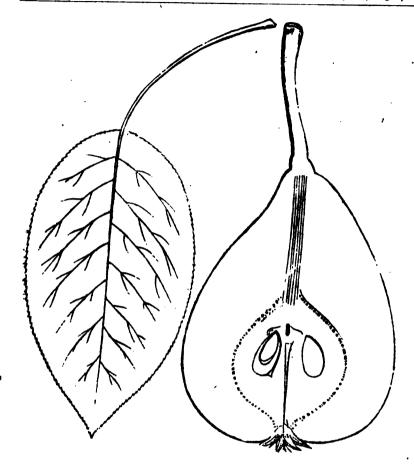

Die Erzherzogsbirne. Diel \*\* + S.

Seimath und Bortommen: fie ift nach Diel frangofischen Urfprungs, wird aber bereits mehrfach in beutschen Garten, nebenbei öfters auch unter anberem Ramen gefunben.

Literatur und Synonyme: Diel I. S. 199. Er erhielt ste als l'Archiduo d'oté, weiß aber keinen Autor für ste anzugeben. — Liegel in Mon. II. S. 15 gibt ihr II. Rang, meint aber, sie bürse in keinem Sarten sehlen. — Rach Oberdied und meinen eigenen Ersahrungen ist sie mit der Selben Sommerherrndiren (Diel III. S. 71) ibentisch (Oberdied Anl. S. 352, auch Monatsschr. I. S. 49) und heißt als solche im Hannoverischen und Württembergischen schlechtweg Laselbirne. — Bon der Gelben Sommerherrndirne ist aber dann auch die

Dürkheimer (Aurkheimer) Tafelbirne, bie von Lämmerhirt in Heinrichs nach Hohenheim kam (Luc. S. 161) und die Randelbirne der Gebrüber haffner (Rr. 247 beren Catal.) jedenfalls nicht verschieben, so daß also dieselbe Birne hierenach allerlei Ramen führt. — Cat. Lond. hat Archidus d'eis als Synon. der Amiro Joanet, die danach auch St. Jean und Jeannette heißt, was aber eine ganz andere Frucht ist.

Geft alt: legelformig, nach bem Stiele zu mehr ober weniger zusgespist, in regelmäßiger Form  $2^1/2''$  breit und 3'' lang, bie kurzer gesbauten Früchte sind verhältnißmäßig oft etwas breiter.

Relch: lang- aber schmal- und spisblättrig, bisweilen auch unvollkommen und hornartig, offen ober halboffen, seicht aber flachstehenb, bisweilen mit etwas Beulchen.

Stiel: grun ober gelb, nach ber Birne zu fleischig, bis 11/2" lang, obenauf, oft. ohne Absat, meist mit etwas Fleischringeln ober neben einer Beule und bann schief.

Schale: glatt, schon gelblichgrun, später hellgelb, gewöhnlich mit carminrothen Streifen an ber Sonnenseite (Diel schilbert biese schwachsbraunrothlich, etwas stammenartig), und mit bunkelgrunen, lichtergrun umkreisten Bunkten und etwas Roststreischen um den Relch.

Fleisch: gelblich ober grunlichweiß, fein, saftig, halbschmelzenb, fehr angenehm gezudert, wenn auch nicht zu suß — nach Diel etwasgrobkörnig, rauschenb, von einem blos reinen Zudergeschmad. Auch riecht bie Frucht in ber Reise sein muskirt.

Rernhaus: burch feine Kornchen angebeutet, verhaltnismäßig, bisweilen mit etwas hohler Achse. Rammern klein, mit meist weißen, unvollommenen Kernen. Diel beschreibt die Achse bes Kernhauses in • ber Mitte als groß und weit, boch weiß man, daß bieses oft auch variirt.

Reife und Rutung: Mitte August, in Meiningen meist gegen ben 20. August, gewöhnlich 8 Tage nach ber Sparbirn, ber sie ahulich ist, die aber noch besser schmedt und beren Baum eine ganz andere Begetation hat. Darf nicht erst gelb werben. Sehr schätzbare Tafelfrucht, doch auch zu andern Zweden brauchbar. Springt nur in anhaltendem Regen gerne auf.

Eigenschaften bes Baums: berselbe wächst lebhaft, wird aber nurmittelstart, gebeiht auf Duitte, ist sehr fruchtbar und an seinen starten langen Trieben und an seinem großen Blatte nach Dieldenntlich. — Blätter länglich eisförmig, bisweilen eirund, öfters etwas herzsörmig mit meist auslausender Spitze, 1½—18/4" breit, bis 3" lang, glatt, seingesägt. — Blüthenknospen ziemlich groß, kurzlegelsörmig, ziemlich stechenbspitz, dunkelbraun, oft etwas silberhäutig. — Sommerzweige start und gerade, doch bisweilen auch stufig, gründraun, sonnenwärts röthlichbraun, sein gelblichweiß punktirt.

No. 92. Die Franenfchentel. II, 3. 1. Diel; II, 2 a. Luc.; III, 1. 3abn.

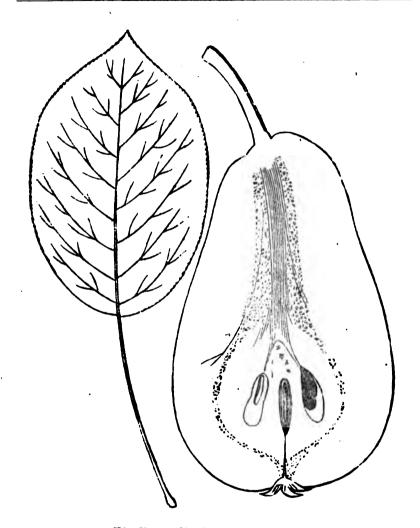

Die Frauenschenkel. Miller \* + S.

Seimath unb Bortommen: findet fich in Meiningen unter biefem Namen, war auch in bes Hrn. v. König Obstgarten unter biesem Ramen gepflanzt. Ift von ber Sparbirne, die in Belgien und Frankreich allgemein als Frauenschenkel geht und welche auch Diel als Frauenschenkel an Liegel und Oberbied gab (Oberbied S. 418 und

Liegel in Monatsschrift II. S. 15) burch ihr rauschenbes und bruchiges Fleisch und burch ihre einsache blaß grunlichgelbe, fast weiße Farbe, ber selten etwas Roth beigegeben ift, ganglich verschieden und verbient so eber ben Namen, ba, wie schon Wayer bemerkt, kein Frauenzimmer wohl die eine Halfte bes Schenkels bunkelgelb, die andere braunroth wird haben wollen.

Literatur und Synonyme: Shon die Alten hatten ihren Frauenschenkel als Onynchina, was "alabastersarbig", also eine weiße Birne bebeuten soll. Diel im IV. Heste S. 121 gibt als Synonyme seiner Frauenschenkel Poire de Rives Merl., vielleicht auch bessen Fusée d'eté, Sommerspindel birn, Lady Thigh Mill., Wadelbirne, Frauenbirne, Christ, an, schilbert aber sast die ganze Sonnenseite als erdartig dunkelgeröthet, obgleich er Eingangs bemerkt, daß Miller die Windsor-Pear mit Recht von der Frauenschenkel getrennt habe, weil letztere gar keine Rothe habe. — Die vorliegende ist wahrscheinsch die Sorte, welche Lucas S. 149 als Frauenschenkel beschreibt und iebensalls die Cuisse Madame Millers, die diese der C. M. nach der französsischen Beschreibung nicht zukomme, die eine sehr aute Birne, aber in England als Jargonelle bekannt sei. — 3m Cat. Lond. wird letztere (die Sparbirne) zum Unterschied C. M. la grosse, die andere einsach C. M. genannt.

Geftalt: birnförmig fegelförmig, 2" breit, 23/4" hoch, oder wie bie vorliegende von einem jugenblichen Baume genommene Frucht, mehr länglich, fast walzenförmig, 21/4" breit und 31/4" hoch.

Reld: groß, lang und schmalblättrig, graugrun, sternförmig, offen, seicht.

Stiel: oft 2" lang, nach ber Birne zu fleischig, grunbraun mit Einschnurungen, wie eingestedt in Fleischringeln, ober burch einen Bulft zur Seite gebruckt.

Schale: etwas uneben, boch glatt und glangend, blaggrunlich weiß, überreif weißgelb mit lichter grun umtreisten grunen Buntten und nur hie und ba mit etwas fcmachem ftreifigen Roth ober rothlichen Buntten.

Fleifch: weiß, tornig, raufdend ober bruchig von fußweinigtem, etwas matten, b. b. wenig gewurzten, jeboch nicht unangenehmen Gefchmad.

Rernhaus: ziemlich groß, hohlachfig, mit etwas Steinchen umgeben, und mit oft unausgebilbeten halbweißen Kernen.

Reife und Rugung: Mitte bis Ende August ober Anfang September, 8 Tage. Wird bald teig oder mehlig. Aeußerlich recht schon, befhalb auch noch aur Tafel geeignet.

Eigen schaften bes Baums: berselbe, wächst anfangs start mit später hängenden Zweigen, trägt auch reichlich, ist aber gegen Frost nicht unempfindlich und wird selten alt. Blätter eifdrmig, bisweilen verkehrt eirund (b h. vorne am breitesten) mit auslausender oder etwas vortretender Spize, 18/4" breit, 28/4" lang, fein gesägt, diters etwas verloren wollig, mit seinen schwärzlichen Borsten auf der Mittelrippe etwas hellgrün. — Blüthenknospen groß, legelsbrmig, kumpfgespizt, etwas schuppig, gelbbraun. — Sommerzweige nach oben stufig und verdickt, gelbbraun mit ziemlich großen erhabenen, weißgelblichen Punkten.

Nr. 93. Zweimal tragende Birne. III, 2. 1. Diel; II, 2 a. Luc.; III, 1. Jahn.

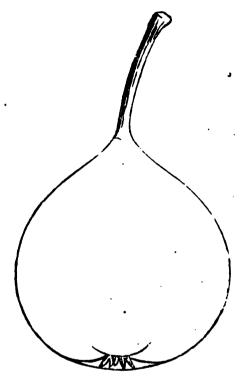

Bweimal tragende Birne. Diel (Sidler, Zint) \* † S.

Heimath und Borkommen: bieselbe ift mahrscheinlich beutschen Ursprungs, weil keiner ber alteren französischen Pomologen sie erwähnt.
— Ich fand sie, wie sie oben vorliegt, in bes Hrn. v. Könit Baumsschule zu Jerusalem bei Meiningen unter bem betreffenben Namen ansgepflanzt.

Literatur und Synonyme: Sie stimmt mit Diel's (III, S. 131) Zweis mal blühender und zweimal tragender Birne, Zweiträchtige, Doux kois l'an, auch mit T.D.G. XVII S. 165 Taf. 8 und mit Zint's Abbildung und Schilderung derfelben im Pom. pioc. Letterer nennt sie nicht richtig Doudle klour, denn sie blüht nicht etwa gefüllt und Duhamel beschried III. S. 47 als Double sour eine zwar ähnlich geformte Birne, die aber im Februar dis April reist und wirklich gefüllt blüht, und welche nach dem Bülletin der Gartenbauges. Rouen von 1842 S. 66 auch Armenie, Poire d'Armenie heißt. — Andere nennen sie Doppelttragende Birn, Double flour et fruit und nach Sickler heißt sie auf Englisch Double flowered Pear, wovon aber Cat Lond. nichts erwähnt, der sie als Deux sois l'an hat. — Ob Biv. III. S. 115 als Deux sois

l'an bieselbe Birne hat, ist zweifelhaft, sie ist auf ber Abbildung weit größer und saft rein legelsormig, obgleich er sie als treiselsormig birnsormig beschreibt, hat gröbliches körniges, aber schmelzendes Fleisch und soll nicht bloß zweimal, sondern sogar viermal und mehr blühen, und so vom Juli bis zu den Frösten unaussborlich Früchte bringen.

Geftalt ber Sommerfrucht: Rundbauchig treiselförmig, etwas turzgespitt, oft unregelmäßig in der Rundung, mittelgroß, sast Klein,  $2-2^{1}/a''$  breit und ebenso hoch oder etwas böher, oft aber auch kleiner.

Reld: meift ftart, langgefpist, offen, fternformig, meift flach, boch auch mehr ober weniger eingefentt, mit etwas perlenartigen Erhabenheiten.

Stiel: 11/4 — 11/2" lang, olivengrun, oft fleischig obenauf ober burch etwas Beulen seitwärts ober auch barin schwach vertieft.

• Schale: glatt, hellgrun, spater hellgelb (bann überreif), oft etwas erbartig geröthet, mit vielen grauen und grünen Puntten, auch öfters etwas Rost.

Fleifch: weiß, grobtornig, faftwoll, ablnackend, raufchend, bech von fugem fein rosenartigen Geschmad.

Rernhaus: Klein, fest geschloffen, Rammern oval, klein, glatt, mit wenigen volltommenen Rernen. Relchröhre reicht oft bis zum Rernsbaus berab.

Reife und Rutung: Enbe Auguft, taum 8 Tage. Birb etwas fonell teig. Ruß früher abgenommen und verhraucht werben, fobalb fie am Stiele gelb- lich wirb. Ift bann gang wohlschmedenb. —

Die zweite Frucht entwidelt sich aus ber um Johanni erscheinenden zweiten Blüthe und bildet einen Strauß von Früchten von verschiedener Größe und Form. Reist sind sie mehr länglich, legelsdrmig ober walzensdrmig (gurtenartig), die kleineren auch birn - und seigensdrmig. Rur in guten Jahren erlangen sie ihre hinlängliche Ausdildung, sind dann gelb, zimmtsardig punktirt und berostet, dissweilen geröthet, haben regelmäßiges Kernhaus und vollommene Kerne, süßen müskirten Geschmack, sind Ende September oder Ansang October reis. — Diese zweite Frucht sah ich jedoch an meinem Baume seither ebensowenig, wie Liegel an dem von ihm seit 1815 gepstanzten (Liegel R. D. IL S. 103); doch hat mir sie der Schriner Egers zu Jerusalem mehrsach geschildert und liegt es wohl, wie auch Liegel meint, am Standort und Boden und an dem Einstuß der Witterung, wenn das zweite Blühen statthaben soll.

Eigenschaften bes Baums: berfelbe machst hier gut, schon pyramibal, ift auch ziemlich fruchtbar, gebeiht nach Diel auf Quitte und rath biefer, ihn auf lesterer zu erzieben.

Blätter: langlich eifdrmig mit etwas aufgesetter Spite, 13/4" breit, 21/2 bis 28/4" lang, oft nach dem Stiele zu verschmälert und in der vorderen Hälfte am breitesten, glatt, doch die jüngsten Blätter etwas wollig, meist ganzendig, etwas schiffsrmig und sichelsormig, ziemlich dunkelgrün und glänzend. — Blüthens knofp en ziemlich groß, sast kechendspite. Sommerzweige bräunlichgelb, gegensüber röthlich gelbbraun, sein gelb punktirt.

No. 94. Die Sopfenbirne. IV, 2. 1. Diel; II, 2 b. Luc.; III 1. Jahn.

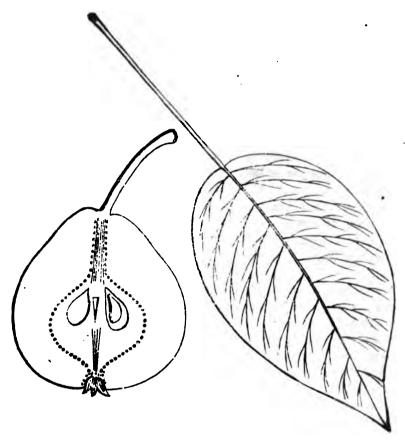

Die Bopfenbirne. Diel \* ++ 1 6.

Deimath und Bortommen: Diel führt als Autor für biese Birne, beren Herkunft er nicht angibt, Zink an, boch meint er, ob seine Frucht ganz mit ber bes letteren übereinstimme, könne er aus einem Zink nicht behaupten. — Ich habe nach bessen Pomarium geglaubt, eine hier vielfältig unter bem Namen "Kleine Muskateller" verbreitete Birne (bie Oberbieck für die zartschalige Sommerbirn halten möchte) für diese Hopfenbirne Zink's, die dieser Borg. d'eté longue nebenbei nennt, welche aber ganz verschieden von der Sicklerischen langen Sommer-

Bergamotte im C.O.G. I. 6. 280 ift, ansprechen zu tonnen. Doch zweisle ich nicht baran, baß bie hier abgebilbete Birne Diel's Hopfensbirn ist, indem sie ganz mit seiner Beschreibung stimmt und mir bieselbe auch von Rombilb als Hopfenbirne gesenbet wurde.

Literatur und Synonyme: Diel beschrieb sie im I. Heft S. 303 und bertam sie von Prof. Crebe in Marburg auch als Rosenbirne. Dieselbe Frucht wird vielfältig in der Gegend von Saalseld als Stieglithirme gepflanzt, und bildet zu ihrer Zeit einen Hauptgegenständ des dortigen Obsihandels. Auch bekam ich sie von einem anderen unterländischen Dorse unseres Landes, aus Unterlat, als Buderbirne und Jeder, der sie kennt, ist voll ihres Lobes, sowohl in Betress der Gute der Frucht, wie des guten Ertrags und der Starke ihrer Baume. In anderen Schriften als noch in Christ's Howd., wo sie S. 183 nach Zink und Diel, und als Taselfrucht vom II. Rang beschrieben ist, habe ich sie nicht gefunden.

Geftalt: Kreiselförmig ober abgestumpft kegelförmig, bisweilen etwas birnförmig, in schönster Ausbilbung zwischen  $1^3/_4-2''$  breit und ebenso hoch ober 1-2''' höher, oft aber kleiner und schmäler.

Reld: Klein und graublattrig, oft unvollftanbig und hornartig, offen, flach, oft mit etwas Erhabenbeiten.

Stiel: bunn , 11/4-11/2" lang , obenauf ober in schwacher Ber- tiefung mit Fleischumgebung.

Schale: gelbgrun, spater grunlichgelb; bisweileu mit etwas trubem fast streifenartigem Roth ober nur rothlichen Bunkten, auch sonst mit vielen feinen gelbgrauen Punkten und mit etwas Rost, boch besonders nur um Relch und Stiel. Die Schale ift überhaupt etwas uneben.

Fleisch: mattweiß, nicht zu saftreich, eiwas fest, fast brüchig, boch gehörig reif fast halbschmelzend, im Rauen rauschend, boch von recht ansgenehmem, rosenartigen Zudergeschmad. Auch riecht die Frucht in Menge start müstirt.

Rernhaus: ichwach hohlachfig, Rammern muschelfbrmig mit vielen, etwas kleinen, volltommenen gelb- ober ichwarzbraunen Kernen.

Reife und Rugung: Enbe August bis Anfangs September, 14 Tage. Außer jum Rohgenuß dient die Birne besonders jum Rochen und Wellen und sindet auf den Markten sehr guten Absah. Ist auch nach Diel eine sehr gute Sommerbirn für Tafel und Wirthschaft.

Eigenschaften bes Baums: berselbe wächst groß und schon, trägt balb und reichlich, wehhalb im Saalfeld ein Jeber am liebsten einen Stieglitbirnbaum pflanzt. — Blätter eifdrmig mit meist langer auslausenber ober etwas aufgessetzt, oft scharfer Spite, oft Kein, 11/4" breit, 2" lang, an jungen träftigen Bäumen auch fast 2" breit, 31/2" lang, meist etwas wollig, ganz randig, langgesstielt, schissformig, die Endspite start nach unden gekrümmt, ziemlich dunkelgrün und glänzend. — Sommertriebe gelbbraun ober rötzlichgelb, nur wenig punktirt.

No. 95. Binbforbirne. II, 1. 1. Diel; I, 2 (1) b. Luc.; V, 1. 3abn.



Bindforbirne. Oberbied (Downing) \* ++ Aug. Cept.

Heimath und Bortommen: gehört zu ben alten, weitverbreiteten Früchten, findet fich auch im hannoverischen gar nicht selten unter mancherlei falschen Namen, und stand in meinem Garten zu Bardowick ein schoner hochstamm bavon. Das Reis erhielt ich von herrn v. Flotow und stammt es weiter von J. Booth, der ohne Rweifel die Sorte aus England bezog.

Literatur und Synonyme: Bestimmt und völlig kenntlich sinde ich die obige als Windsor-Pear nur bei Downing p. 347 beschrieben, unter Berweissung auf Lindl. und Thomson und Ansthrung der Synonyme Lummer-Bell, Cuisse Madame (of some) und Konge. Dieselbe wird der Londoner Catalog Rr. 439 als Windsor haben; der neben Konge und Cuisse Madame (of some) auch noch bemerkt, daß sie von Sinigen Monarch genannt werde und auch noch eine Winter-Windsor hat. Auch Dittrich's kurze Angaben I. Ar. 325, der auf-

Sarten-Encyclopabie Nr. 14 verweist, lassen hinreichen bie obige vermuthen. Der T.D.G. führt Thl. 4 Bindsorbirn als Synonym mit seiner Franzmadam auf und ebenso sindet man Windsorbirne als Synonym bei Brüsselerbirne und Romische Schmalz birne, welche letztere auch Kongo und Monarch genannt wird. Die Frage, welcher Frucht obiger Rame eigentlich ursprünglich zuschme, führt auf bas chaotische Gebiet von Franzmadam, Brüsselerne, Cuisse Madame eco., wo gehöriges Licht schwerlich zu schaffelerbirne, Cuisse Madame eco., wo gehöriges Licht schwerlich zu schaffelerbirne zu bestehen frucht künstig allgemein Windsorbirn zu nennen.

Geftalt: birnförmig, 21/3—21/2" breit und 31/2—4" hoch. Bauch beträchtlich mehr nach bem Relche hin, um ben die Frucht sich allmählig so zurundet, daß sie meist nicht aufstehen kann, zumal fast Ammer die eine Seite höher ist, als die andere. Rach dem Stiele schlanke Eindiegungen, auf der einen Seite meist stärker, als auf der andern, und schone, lange, sehr wenig abgestumpfte oder halb in den Stiel auslaufende Regelstige.

Reld: hartichalig, offen, fitt in flacher Sentung, in ber einige flache Beulen fich erheben, und fich oft, boch flach bis jum Bauche hinziehen.

Stiel: ftart, 1'/4—1'/s" lang, fast immer fanft getrummt, geht aus ber Frucht heraus, und ist meistens jur Seite gebogen.

Schale: ziemlich ftart, bei richtiger Pflüdezeit grasgrun, fast selabongrun, wird in der Zeitigung gelögrun, und zulest hellgelb. Recht besonnte haben oft einen Anflug von braunlicher, unansehnlicher Rothe, die irgend beschatteten fehlt. Puntte zahlreich, doch fein, grunlich umringelt.

Fleisch: gelblich weiß, fein, wenn die Krucht früh genug gebrochen ift, halbs schwelzend, oft wirklich schwelzend, ift nur um das Kernhaus herum etwas körnig und von angenehmen, etwas weinartigem, gezudertem Geschwade, der in manchem Boben eine geringe Herbigkeit annimmt.

Rernhaus: hat schmale hohle Achse, die nicht großen Kammern enthalten wenige vollsommene Kerne.

Reifzeit und Rusung: reift in warmen Jahren gegen Ende August, oft erft Anfang September, für die Tafel angenehm, doch brauchbarer im Haushalte. Hält sich nicht über 14 Tage.

Der Baum wächst in allerlei Boben gesund und ist fruchtbar; doch fallen in warmer Lage die jungen Früchte durch heiße Tage im Juni zahlreich ab. Er wird groß, wächst schon pyramidal und zeichnet schon in der Baumschule durch seinen kerzengeraden Wuchs und die steisen starken, nach oben wenig adnehmenden, olivensgrünen, oft in's Ledersarbige spielenden Sommertriebe sich aus.

Blatt: groß, glänzend, balb flach ausgebreitet, balb nach ben Rändern etwas muldenförmig erhoben, unten am Triebe fast rund, in der Mitte mehr rundeisörmig, meist so lang als breit, und nur sein gezahnt. Augen breit konisch, nach oben vom Zweige abstehend.

Die Blätter bes alten Holzes find benen ber Sparbirne höchst ähnlich, breitelliptisch, auch elliptisch und rundlich, von verschiebener Eröße, doch oft groß, 21/4" breit, mit der oft 1/2" vortretenden Spise selbst 31/4" lang, glatt, etwas weniger scharf oder deutlich gesägt, als die der Sparbirne, bei welcher aber ebensfalls, wie dei der vorliegenden, ganzrandige Blätter vorlommen. (Dieselbe Blattsform kömmt unter den mir bekannten Sorten nur noch dei der Zwidozendirne, bei Liegel's Glasdirne und bei der edlen Mönchsdirne vor, doch bei keiner von allen ist sie so beständig und in die Augen sals dei der Sparbirne).

No. 96. Die Blumenbirne. II, 1 (2). 1, Diel; II, 2 b. Luc.; III, 1. 3abn.

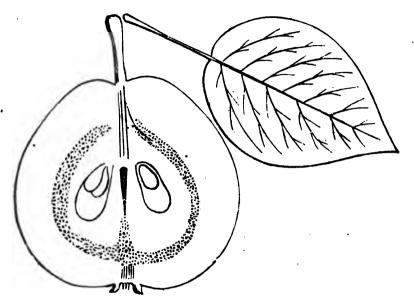

Die Blumenbirne. Diel (van Mons.) \* + Sept.

Heimath und Vorkommen: wurde von Hrn. v. Mons erzogen, in dessen Catalog sie Ser. 2 Nr. 1780 als Fleur Pommier vorskommt, und von dem Diel sie erhielt. Ihre Empfehlung besteht hauptssächlich nur in außerordentlicher Fruchtbarkeit des Baums, und ist sie daher nicht verbreitet.

Literatur: Diel R.R.D. III. S. 253. Die Blumenbirn.

Gestalt: 21/4" breit und so hoch ober etwas niedriger; abgesstumpft rundkreiselsormig, in Form den Pomeranzendirnen ähnlich, und vergleicht sie Diel passend mit der Rothbackigen Citronatbirne. Bauch bald etwas mehr nach dem Kelche hin, bald sast in der Mitte; um den Kelch rundet die Frucht sich schon zu und steht gut auf; nach dem Stiele macht sie mit slachrunden Linien eine start abgestumpste Spike. Erhas benheiten laufen über die schon gerundete Frucht nicht hin.

Reld: hartschalig, weit offen, in kleiner, ebener Senkung.

Stiel: holzig, 1 bis 11/4" lang, fitt in enger, ebener Soble, oft auch mit einigen kleinen, flachen Beulen umgeben.

Schale: glatt, fein, geschmeibig, vom Baume gelbgrunlich, fpater

citronengelb. Die Sonnenseite ist mit einem ziemlich freundlichen Roth leicht verwaschen, in dem man, besonders nach dem Stiele hin, deutliche Spuren von Streifen bemerkt. Die Röthe sand ich jedoch nicht, wie Diel angibt, über die ganze Sonnenseite verbreitet, und hatten viele Früchte gar keine Röthe. Punkte zahlreich, in der Grundsarbe fein grun, später etwas heller gelb umringelt, im Roth gelblich. Geruch fehlt.

Fleifch: mattweiß, nach Diel halbschmelzenb, bei mir abknadenb,

faftreich, von recht angenehmem Budergeschmade.

Rernhaus: gefchloffen, groß, mit nur unbebeutenber hohler Achic. Die geraumigen Rammern enthalten viele lange, fpite, fcmarzbraune Rerne. Rilchboble febr flach.

Reifzeit und Nutung: zeitigt nach Diel Ende August, in hiesiger Gegend, selbst in warmen Jahren (wie 1858, wo ich einen klettevollsitzenden Zwergbaum in Herrnhausen sah) erst  $^{1}/_{3}$  bis  $^{1}/_{2}$  Sept. Hält sich nicht über 14 Tage lang, ist jedoch zum Kochen und Welten ganz brauchbar.

Der Baum wird nach Diel groß und bilbet eine flachgemolbte, ausgebreitete Krone, bie gern hangenbe Zweige macht Gein gefunder Buche in allerlei Boben und fruhe und febr reiche Tragbarteit bestätigte fich auch icon bei mir. Sommertriebe mit feiner, weifgrauer Bolle befett, olivengrun, zahlreich, aber fein und nicht in's Auge fallend punttirt. Blatt flein, elliptifc, oft auch eiformig, etwas ichiffformig aufmaris gebogen, beim Musbrechen mertlich wollig, nur geranbelt ober gangrandig. Blatter ber Fruchtaugen großer, mehr eiformig, (faft etwas eirund, 11/2" breit, mit ber auslaufenben Spite 2" lang, also gegen bie Lange ziemlich breit, unterhalb etwas wollig und auch oberhalb oft noch fcwach wollig, gangranbig, ziemlich turz geftielt. Der bergformige Ausschnitt bes Blattes nach bem Stiele zu ift in ben meiften Rallen taum angebeutet. Jahn). Augen ftart, fpig bergförmig, anliegend, nach oben etwas abstebend, Augenträger mäßig fart porftebenb. Oberbied.

No. 97. Die Caffolet. II (in Rorbb. III), 3. 1. Diel; I, 2a. Quc.; IV, 4. Jahn.

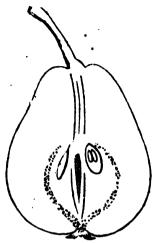

Die Caffolet. Diel. (Quintinge) + S.

Heimath und Borkommen: gehört zu den alten Sorten, bie in Frankreich fcmachafter sein mogen als bei und; ist wenigstens in Nordbeutschland bes Anbaues nicht werth.

Literatur und Synonyme: Diel I, p. 235: die Caffolet; Quintinye Tom. I, p. 261 und Duhamel III. T. 18: La Cassolette, au Friolet, Museat vert, Lechefrion; Merlet: Cassolete, ou Tarte Ribaut; Pomon. Franc. Taf. X, Nro. 15 hat noch die Synonyme Portugal d'eté, Prunai, Depot de Sillery. Im Londoner Catalog hat sie noch das Synonym Leche Friande. Knoop I, Taf. 5 hat nicht die rechte. Das T. Obstad. 33. Lieferung bildet sie ziemlich gut, nur zu dunkelgrün ab. Rach Diel soll sie den Ramen von ihrer Aehnlichkeit mit einem Rauchsaffe in katholischen Kirchen haben; sollte er nicht vielmehr von dem abknadenden Fleische herrühren, das selbst Duhamel brüchig nennt?

Geftalt: klein, neigt jum abgestumpft Konischen. Bauch mehr nach bem Kelche hin, um ben bie Frucht sich abrundet; nach bem Stiele nur fanfte Einbiegungen und eine kurz abgestumpste Regelspite. Die Größe gibt Diel 11/2" breit und 18/4—2" lang an; bei mir war sie nie größer als in obiger Figur, öfter selbst noch kleiner. Bauch ber Frucht schon rund.

Reld: offen, liegt in feiner Bollfommenheit fternformig auf, ift aber allermeift verftummelt; fitt nur febr flach vertieft.

Stiel: 3/4-1" lang, fist in tleiner, von etlichen flachen Beulen gebilbeter Sohle ober wie eingestedt.

Schale: fein, rauh, grün, in der Zeitigung nur gelblich grün. Recht besonnte haben Anflug von braunlicher Rothe. Punkte sehr zahlsreich, auf der Sonnenseite weißgrau; auch Rostansluge und Rostslecken finden sich. Geruch fein müskirt.

Fleisch: grunlich weiß, körnigt, nach Diel sehr voll Saft (was ich nicht fand und auch Duhamel bei ber Friolet verneint), sein, abknadenb, von stark muskirtem, zudersüßem Geschmad. Müskirter Zudergeschmad sand sich auch bei mir, doch war er nicht stark ober irgend vorzüglich, bas Fleisch vielmehr etwas rübenartig, und ob ich früh ober spät psiudte, immer eher moll als auch nur recht murbe.

Reifzeit und Rutung: zeitigt nach Diel im halben August, bei mir mehrmals erst Anfangs September. Rann höchstens in Subbeutschsland noch als Tafelbirne einigen Werth haben.

Rern hau &: flein; bie fleinen und engen Rammern enthalten meift taube Rerne. Relchoble fehlt faft gang.

Eigenschaften bes Baumes: ber Baum wächst nach Diel lebhaft, geht schon in bie Luft, belaubt sich schon, sett früh viele kurze Fruchtspieße an und ist sehr fruchtbar. — Sommertriebe olivengrun, auf ber Sonnenseite etwas rothlich, ohne Wolle, mit häufigen, boch seinen Punkten besett. Blatt länglich herzsörmig, oft eiförmig, gar nicht ober nur sehr sein gezahnt. Afterblätter sabensörmig. Die Blätter ber Fruchtaugen sind elliptisch. Augen lang, schmal und spit. Augenträger flach.

Oberbied.

No. 98. Die Beffel. I, 2. 1. Diel; II, 2 b. Luc.; IV, 1. Jahn ..

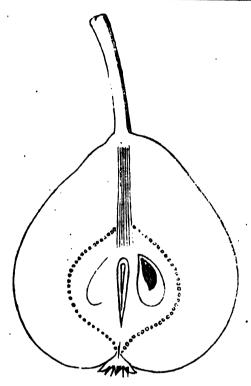

Die Bessel. Cat. Lond. u. Downing.

Heimath und Bortommen: biese Birne ist schottlanbischen Urssprungs. Man findet sie in vielen belgischen und französischen Obstverzeichnissen. — Ich bekam die Pfropfreiser von Hrn. Hofrath Dr. Balling in Kissingen.

Literatur und Synonyme: Im Cat. Lond, wird fie als Hossel mit bem Beinamen Hasel S. 140 aufgeführt, und zwar ift fie banach braun, eirund, mittelgroß, schweizend, Tafelfrucht ersten Ranges, im September zeitigend, für hochs famm geeignet, reichtragend. Auch Downing hat fie S. 337. Deffen Beschreibung will ich nach bem hiefigen Berhalten ber Frucht erganzen.

Ge ftalt: treifelförmig, oben ziemlich ftart abgeplattet, nach bem Stiele zu turz-, oft etwas ftumpffpit, mittelgroß, 21/4" breit und ebenso hoch. Bisweilen baut fie sich auch mehr rundlich und nimmt bann ziemlich bie Korm einer Bergamotte an.

Reld: tlein, turzblattrig, hornartig, offen, in feichter, fcuffel- formiger Ginfentung.

Stiel: lang und ftart, braun, obenauf, meift fcief.

Schale: etwas rauh, gelblich grun, mit zahlreichen, auffälligen, braunlichen Puntten. Um ben Relch und Stiel häufen sich bie Puntte und geben in zusammenhängenden Rost über. Die Birne wird hieburch von Ansehen ziemlich braun.

Fleisch: gelblich weiß, fein, zart, steinfrei, halb schmelzenb, ziem= lich saftreich, zuderfuß, von sehr angenehmem Bergamotigeschmad.

Rernhaus: nicht zu groß, auch nur mit feinen Körnchen ums geben, hohlachsig, Kerne schmal und länglich, oben mit einem kleinen Höder, von Farbe weißlich ober gelbbraun.

Reife und Rutung: fie reift im Ansang bes September und geht nicht zu schnell vorüber. Als eine noch frühe, schon große, schone gute Birne ist sie ber weiteren Verbreitung werth und kann als Tafelsfrucht recht gut bienen. Auch Downing gibt ihr ein gutes Lob.

Eigenschaften bes Baumes: ber Baum ist starkwuchsig und reichtragend, auch scheint er nicht zu empfindlich gegen Kälte. — Die Blätter sind elliptisch, etwas länglich, mit meist auslausender Spike,  $1^1/2^{\prime\prime\prime}$  breit,  $2^1/2^{\prime\prime\prime}$  lang, öfters auch lanzeitsormig, einzelne größere Blätter serner auch eirund und eisörmig, glatt, ganzrandig, steif und lederartig, lichtgrün, nicht sehr glänzend. — Blüthenkno spen ziemslich groß, etwas bauchig, kegelsormig, sanstgespikt, dunkelbraun, an den Deckblättern etwas silberhäutig. — Sommerzweige grünlichbraun, gegenüber braunröthlich mit weißlichen Punkten.

No. 99. Die Ergerzogin. III, 1. 1. Diel; II, 2 b. Lucas; III, 1. 3abn.

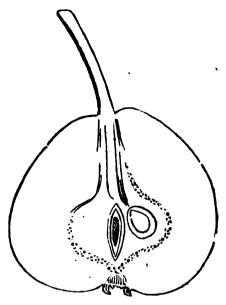

Die Erzherzogin. Liegel. . ++ S.

Heimath und Vorkommen: biese Frucht erhielt Dr. Liegel 1820 vom Baron Maston zu Gratz unter bem Namen Archiduchesse und ich von Liegel. Woher sie weiter stammt, ist nicht bekannt; boch erhielt sie Maston vielleicht von Herrn van Mons.

Literatur und Synonyme: findet fich nur bestrieben in Liegels R. D. Heft 2, S. 91. Ift vielleicht die in van Mons Cataloge Serie II, Nro. 954 blod dem Ramen nach aufgezählte Archiduchosse d'Austriche; doch hatte die unter diesem Ramen von Magister Schröder zu hamburg erhaltene von v. Mons bezogene Sorie die Begetation der Regentin, ging mir aber leider ein.

Sestalt: dichauchig, kreiselformig, kleinere oft apfelformig, breiter als hoch; Liegel gibt die Größe an 1" 10" breit, 1" 8" hoch; bei mir wurde sie  $2^1/_3-2^1/_2$ " breit und  $2-2^1/_4$ " hoch; indeß bleiben bei reichem Tragen viele Früchte etwas kleiner. Bauch mehr nach dem Kelche hin, um den sie sich flachrund wollbt. Nach dem Stiele nimmt sie mit erhabenen Linien rasch ab, und bildet eine etwas ober selbst ziems Lich start abgestumpste Spige. Breite, sich einzeln vordrängende Beulen verderben oft start die gefällige Form, oder machen sie ziemlich breieckig.

Relch: hornartig, fist in ziemlich tiefer Gentung, aus ber balb feine, balb breitere Beulen sich über bie Frucht hinziehen.

Stiel: holzig, maßig ftart,  $1^1/_4-1^1/_2$ " lang, meist gerabe, sitt auf ber Spite, balb in einer nur kleinen, balb etwas starkeren hohle, von einigen Beulen umgeben unb burch eine kleischwulst etwas zur Seite gebogen.

Schale: stark, vom Baum, bei gehörig zeitigem Pflücken hellgraßgrun, später, wenn sie murbe ist, grungelb. Die Sonnenseite stark bessonnter zeigt eine unansehnliche Bräune, etwas streifige Rothe. Punkte zahlreich, in ber Röthe gelblich grau. Nach Liegel ist die Frucht größtenstheils mit einem blaß zimmtbraunen Roste überzogen; bei mir war sie 1856—58 bavon ziemlich frei, und zeigte sich ber Rost nur um ben Kelch und in Anssügen. Rleinere waren, wie Liegel angibt. Seruch schwach.

Fleisch: ziemlich weiß, um bas Kernhaus etwas tornig, maßig safireich, halbschmeizenb, von zuderartigem, etwas gewürzten, angenehmen Geschmade.

Rernhaus: etwas hoblachfig, läuft in bie Breite, bie geräumigen, ftart gerunbeten Rammern enthalten braune, flache, ziemlich volltommene Rerne. Relchhöhle erstreckt sich gerunbet etwas herab.

Reifzeit und Nutung: bie Frucht reift nach Liegel im zweiten Drittheile bes September. Bei mir war fie 1857 und 58 icon 4. bis 8. September murbe, fie wurbe nicht leicht moll, und war für bic Ruche mehrere Wochen hindurch brauchbar, auch zum Rohgenuß ganz angenehm. Scheint auf ben Pflüdepunkt nicht eigen. Verdient weitere Verbreitung.

Eigenschaften bes Baumes: ber Baum wird nach Liegel groß, kommt auch im Freien fort und ift besonders für den Landmann passend. Seine Gesundheit, sein kräftiger Buchs schon in der Baumschule, und seine sehr reiche Tragbarkeit der stätigten sich auch dei mir. Der große Probezweig ist dicht und schon belaubt und hat viel kurzes Tragholz. Die starken Sommertriebe sind wenig gekniet, ledergeld oder etwas bräumlich gelb, nach oben etwas wollig, nicht stark punktirt, stärker nur oft nach ihrer Basis hin. Augen anliegend, ziemlich kegelsormig, spie, Augenträger gut gerippt. Blatt der Sommerzweiger: klein, 2½ lang, 2½ breit, eisdrmig oder kurz oval, häusig in die Hätter der Fruchtaugen und der Fruchtspieße sind beträchtlich größer, stärker von Gewebe, oft auch dunkter grün, sehr glänzend (von Form ei förmig, meist mit kurzer, halb ausgesetzter Spike, dis 2½ seit und 3½ lang. 3.)

No. 100. Clavenifche Bafferdirn. III, 3. 1. (2) DL; VII (IX,) 1 a. Luc.; I,1 (2) 3.

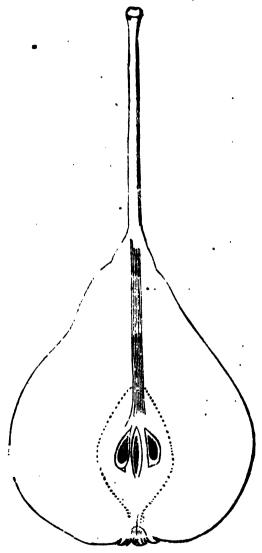

Blavonische Mafferbirn. Liegel + (++) S. S.

Beimath und Bortommen: Liegel erhielt fie vom Grafen Brefler aus Fernfee bei Ragybanya in Siebenburgen 1842. 3m Jahre

1844 erhielt er bie nämliche Birne vom Oberft hartwis, Direktor ber t. russischen Garten zu Nikita in ber Krim, als Poire Achalzig I.

Literatur und Synonyme: Riegel beschrieb fie in seinen neuen Obstsorten II. S. 96 als Sommerbirne III. Ranges. Er sanbte gatigst die obige Zeichnung ber Frucht mit dem Bemerken, daß die in seinen neuen Obstsorten II. S. 91 als herbstbirne II. Ranges beschriebene Aohalsig II damit zusammenzusaffen sei, wonach also beide, rosp. auch Aohalsig I und II nicht verscheben sind.

Geftalt: bidbauchig kegelförmig, auch treiselförmig, nach bem Siele zu ziemlich eingebogen, mit langerer ober fürzerer Spite endigend. Die Abrundung ist uneben, rippig, beulig und harakteristisch meist von 2 Seiten zusammengebrucht.

Reld: offen, blattrig, aufliegend, in feichter, flacher Ginfentung mit Rippen.

Stie I: bid, 2" lang, meist auf ber Spipe schief, von einer Fleische mulft verschoben.

Schale: caratteristisch, kleinnarbig und rauh, Anfangs grun, später citronengelb, an ber Sonnenseite schwach braunlich angelausen, auch mit weitlaufig vertheilten grauen Bunkten.

Fleisch: weiß ober gelblichweiß, hart, brüchig, grob, suß, fast uns genießbar, wirb, sobalb bie Birne gelb wirb, teig und fließt bann von einem zudersüßen eblen Geschmade über.

Rernhaus: groß, mit weit offener Achfe und hellbraunen voll- tommenen Kernen.

Reife und Rugung: Anfangs Scotember, bisweilen im October, 4 Wochen haltbar, indem sie auch im teigen Zustande nicht weich wird, sondern fest bleibt und sich somit lange benützen läst. Gine empsehlungs-werthe Birne für die Octonomie zum Dörren.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe hat einen fraftigen Buchs, blüht mit auffallenb großen Kronblättern und trägt gern. — Wie ich mir die Blattform nach der Begetation der von Hrn. Dr. Liegel vor mehreren Jahren erhaltenen Pfropfzweige angemerkt habe, die aber (jowohl die von der Clavonischen Wasselbirn wie die von Achalzig II) das Thüringer Clima nicht lange ertragen haben, indem sie bald wieder eingingen, sind die Blätter rundlich, mit etwas verlängerter, meist auslausender Spize, auch östers eirund und eiformg; bisweilen nach dem Stiele zu etwas keilförmig, glatt, gesägt, meist groß.

Beitere Beobachtungen muffen entscheiben, ob sie andern Orts bas beutsche Clima besser verträgt und gesunde starte Baume macht, worauf es bei bem wirthschaftlichen Obste am meisten antommt.

## No. 101. Die Commerbirn v. Angers. II, 3. 1. Diel; I, 2. b. Luc.; IV, 1. 3abn.

١

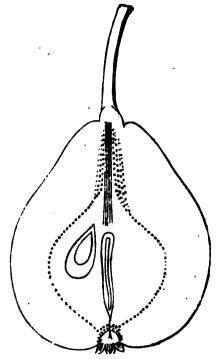

Die Sommerbirn von Angers. Papelen. . + &.

Heiteren als Beurre blanc d'Angers. Wie ihr Namen es mit sich bringt, stammt sie aus Angers in Frankreich, doch fand ich sie nur in Catalogen angezeigt', sonst nirgends beschrieben. — Papeleu selbst bezeichnet sie als I. Ranges, schmelzend, mittelgroß, länglich, im September reisend, ben Baum lebhast wachsend und fruchtbar, für Hochstamm geeigenet. — Weil es keine Butterbirn ist, so wählte ich der Kürze wegen den obigen Namen.

Ge ftalt: eirund, nach bem Stiele zu birnformig ober auch tegels formig, mittelgroß, 2-21/4" breit, 23/4" ober etwas mehr hoch.

Reld: große und bicblattrig, graugrun, meist jeboch hornartig, offen, aufrecht, wenig und flach eingesentt.

Stiel: ftart und fteif, 13/4" lang, grun, etwas rungelig, obenauf mit etwas Falten ober flach:, etwas in Beulen vertieft.

Schale: burch etwas Erhabenheiten uneben, fast wie die der Citrosnen, stark glänzend, licht citronengeld mit etwas Grün, meist ohne Roth, ober doch nur mit kleinen blutrothen Punkichen; nur die sehr freihängensden Früchte färben sich bisweilen schon lackartig ober etwas streifig carminroth und diese zeigen bann auch um den Kelch herum meist etwas Rost, der andern Exemplaren abgeht. Auch von eigentlichen Punkten ist wenig zu sehen.

Fleisch: weiß, etwas tornig, saftreich, halbschmelzend ober rauschend, boch auflöslich, von angenehmem, nicht zu sußen, schwach bisamartig geswürzten Geschmad.

Rernhaus: ziemlich groß, hohlachsig, mit etwas feinen Steinchen umgeben. Rammern ziemlich groß, muschelformig, mit wenigen zum Theil unvolltommenen oft noch halbweißen Rernen.

Reife und Rutung: sie reift nach und nach von Anfang bis Ende September und ift eine recht schone Frucht, die zur Tafel und Wirthschaft bienen kann, wenn sie auch keine Butterbirne ift.

Eigenschaften bes Baumes: mein kleiner Baum ist auf Quitte verebelt, worauf er ein gemäßigtes Wachsthum zeigt, aber fast jährlich Früchte trägt und für diese Form möchte ich die Sorte auch am meisten empsehlen. — Die Blätter sind elliptisch, mit auslausender nicht langer Spize  $1^1/4-1^2/2^n$  breit, dis 3" lang, glatt, gesägt, flach, stark geadert, lichtgrün, mattglänzend, langgestielt (Stiele oft geröthet), Blatt deshalb im Winde flatternd und hängend. — Blüthenknospen länglich tegessörmig, stechendsspizt, kastaniendraun, am Grunde etwas weißwollig. — Sommerzweige gelblich graubraun, an der Sonnensseite trüblichsblutroth mit seinen schmutzigweißen Punkten.

No. 102. Sebwig ben ber Often. I, 3. 2. Diel; I, 1 a. Bucas; II, 1. 3abn.



Bedwig von der Often. Schmidt (van Mons). \*\* S.

Deimath und Borkommen: unser verehrter Mitarbeiter am Handbuch, herr Oberförster Schmidt in Blumberg, erhielt die Propse reißer namenlos, nur mit Nummer 51 bezeichnet, von van Mons und benannte die Birne nach der Tochter einer großen Verehrerin der Obstekunde in seiner Heimath. Er wird es mir hoffentlich nicht übel nehmen, wenn ich ihm vorgreise und die schoe Frucht, welche auch wegen ihrer Stie Berbreitung verdient, an seiner Statt beschreibe.

Literatur und Synonyme: Sie ift bereits nur in ben Berhandlungen bes Bereins für Bomol. und Gartenbau in Meiningen, V. heft von 1853, S. 25 erwähnt.

Geftalt: von Herrn Schmidt fah ich fie, wahrscheinlich von einem uppigen jungen Baume, vielleicht Topfbaum, in ber oben gezeichneten

länglich bauchig birnförmigen Gestalt; ich selbst erzog sie an Probezweigen aus Herrn Schmidts Reisern auf einem älteren Baume mehr kurz gebaucht, wodurch die Figur mehr kreiselförmig, nach dem Stiele zu kegelförmig wird. Sie mißt somit 2—21/4" in der Breite und 21/2—31/4" in der Hundung ist östers etwas ungleich, durch hie und da hervorstretende Beulen.

Reld: ziemlich groß, turg- aber fpigblattrig, offen, in schwacher mit etwas Erhabenheiten ober Falten befetter Ginsentung.

Stiel: meift ftart, holzig, grünbraun, bis-1/4" lang, obenauf zwisschen Beulen, oft schief neben einem größeren Höder; im ausgereiften Zuftanbe zeigt bie Frucht um ben Stiel herum einige Längsrunzeln.

Schale: bunn und glatt, hellgrun, später blaßgelb, hie und ba mit etwas Grun vermischt, mit wenigen feinen Punkten, etwas braunlichen Rostfledchen und auch zusammenhangenbem Rost um Relch und Stiel.

Fleisch: weiß, fein, butterhaft, von recht gutem, etwas fein fauer. lich fugen, mustatellerartigen Geschmad.

Rernhaus: mittelgroß, schwach hohlachfig, mit kleinen Kammern und wenigen oft unvollkommenen braunen Kernen.

Reifzeit und Nutung: die Frucht reift von Mitte bis Enbe September und ist eine recht schone und gute Taselfrucht I. Ranges, beren Köstlichkeit Herr Oberförster Schmibt bei Uebersenbung auch bes sonders hervorhob.

Eigenschaften bes Baumes: bem Triebe ber Probezweige nach, sowie nach einigen jungen Baumschulenbanmen ist ber Wuchs schwach und durste die Erziehung in Pyramidsorm auf Wildling zu empfehlen sein. Die Tragbarkeit beweist sich gut. — Die Blätter sind eirund mit auslausender Spike, am Sommerzweige und an den jugends lichen Bäumen oft rundlich, einzelne am Tragholze auch elliptisch und eiförmig. 13/4" breit, 2—3" lang, meist obers und unterhalb etwas seins wollig, ganzrandig oder sehr verloren gezahnt, am Rande etwas wellensförmig, sonst meist slach, nicht sehr dunkelgrün, auch wegen des wolligen Ueberzugs nicht sehr glänzend. Stiele dis 23/4" lang, dunn, sehr bleichs grün, etwas wollig. — Blüthenknospen groß, länglich kegelförmig, sansttgespist, hellbraun, am Grunde etwas wollig. — Sommerzweige grünlich gelbbraun, an der Sonnenseite schwach blutartig geröthet, sein gelblich punktirt.

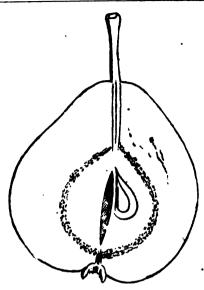

Die Connersche Birn. Diel ++ S.

Heimath und Borkommen: ihr Ursprung ist unbekannt, sie ift nech Diel besonders in hessen und an der Lahn verbreitet, wo sich eichengroße, uralte Baume bavon finden.

Literatur und Synonyme: Diel beschrieb fie unter obigem Ramen V. 6. 93. Synonyme find nicht bekannt.

Seftalt: treiselsormig, oft zur Eisorm neigend, 2" breit und hoch, ober 1/4" hober. Der erhabene Bauch sitt mehr nach bem Kelche hin, um ben sie sich so wolbt, baß sie gut aufsteht. Nach bem Stiele macht sie sanste, oft auch teine Einbiegungen und turze Spite. Der Bauch ift nicht immer, boch meistens schon gerundet.

Reld: hartichalig, turgblattrig, offen, in flacher, ebener Ginfentung ober fast oben auf.

Stiel: 1/2-3/4" lang, holzig, fitt wie eingesteckt, mit einigen fleinen Beulen umgeben.

Schale: ziemlich ftart, hellgrun, in ber Zeitigung grungelb; freihangenbe Früchte haben einen Anflug von erbartiger Rothe; meistens fehlt alle Rothe. Puntte sehr zahlreich, feine Rostanfluge und Figuren, selbst Ueberzuge von Rost sinb baufig. Geruch sein mustirt. Fleisch: mattweiß, tornig, beim Genuffe etwas raufchenb, boch sich gang auflosenb, von erfrifchenbem, etwas einschneibenb fauerlichem, gang angenehmem Geschmade, ben Diel als pitant, mustatellerartig mit feiner vorstechenber Weinfaure bezeichnet.\*)

Rernhaus: hat eine hohle Achse; bie geräumigen, ziemlich langen Rammern enthalten lange, start gespite, volltommene schwarze Rerne; bie Bluthenstengel geben etwas ins Fleisch herab.

Reifzeit und Rugung: zeitigt hier Mitte September und ift nach Diel vom Landmann zum roben Genusse geliebt und zu jedem ofonomischen Gebrauche, zu Latwerge, Welten, Wein, Essig vortrefflich.

Eigenschaften bes Baumes: ber Baum wächst nach Diel außerordentlich start, kommt in jedem auch schlechten Boden fort, geht hoch in die Lust, wird eichengroß und alt, und ist, wenn mehr ausgeswachsen, ausnehmend fruchtbar. Die Sommertriebe sind start, erde braunrothlich, start und in die Augen sallend punktirt. Das Blatt ist ziemlich groß, 2" breit,  $2^1/2$ " lang, nur deim Ausdruch etwas sein wollig, später glatt, schiffsormig auswärts und mit der Spite etwas abwärts gebogen, kurz oval, oft rundlich, mit starter, halb auslausender Spite und nur sein gezahnt. Die unteren Blätter am Triebe sind beträchtlich größer (mehr eirund als eisormig, Jahn). Augen start, herzsörmig, spite, etwas abstehend, siten auf breiten, schwach gerippten Augenträgern.

<sup>\*)</sup> Doch habe ich aus ben verschiebenen Angaben besselben mir noch nicht sicher abstrahiren tonnen, ob er, wie es scheint, einen sauerlichen ober fühstaueritchen Geschmad allein als Mustatellergeschmad ofters bezeichnet hat, ober bie so beschriebenen Früchte in seiner Gegend zugleich noch ein mustirtes Gewurz hatten, was ihnen etwa hier fehlen konnte.

No. 104 Die Frangoffice Mustateller. II, 2. 1. Diel; II, 2 b. Luc.; V, 1. 3.



Die Frangöfische Muskateller. + + 6. Frangöfische füße Muskateller. Diel.

Heimath und Bortommen: Diel erhielt sie aus Holland. Ift bereits icon weit verbreitet in Deutschland, wie sie es als eine ziemlich große, gute, noch frühe Frucht verbient

Literatur und Synonyme: Diel beschrieb sie im IV. Heft, S. 55 als Franzosische füße Muskateller, De France soete Belle. — Bergl. auch Dittr. I, S. 589; Oberd. S. 381; Luc. S. 168. — Eine gute Abbilbung hat das Obstkabiner (Jena 1855, bei Friedr. Mauke).

Geftalt: runbbauchigt und ftumpsspit; kreiselförmig nach bem Stiel. 2½'' breit und 2¾'' hoch. Bon ber größten Breite, welche sich stark über ber Mitte nach bem Kelche hin befindet, wölbt sich dieselbe so abnehmend zu, daß sie eine Fläche bilbet, auf welcher sie noch gut ausstehen kann. — (Nach unserer Formentafel werden wir die Gestalt im Allgemeinen kreiselsormig zu nennen haben. 3.)

Relch: hartschalig, meistens weit offen, in einer tiefen, geräumigen Einsenkung. Auf bem Ranbe berselben flache, beulenartige Erhabensheiten, welche jeboch bei vielen Früchten schlen, welche alsbann rund und eben sind.

Stiel: ftart und febr fleifcig, 1/2-11/4" lang, fteht auf ber ftumpfen Spige wie aufgebrudt und ift mit Fleifcmulften umgeben.

Schale: glatt, abgerieben, glanzend, gelblich hellgrun, in ber vollen Zeitigung grunlich gelb, fast golbgelb. Die ganze Schale ist mit braun- lich grunen Buntten übersaet.

Fleisch: schon weiß, um bas Rernhaus tornigt, saftvoll, halbschwelzenb, von einem sehr angenehmen, sugen, burch eine feine Saure
gehobenen, erquidenben Geschmad.

Rernhaus: nur burch feine Rernchen angebeutet, Fächer Hein, mit volltommenen, schwarzen Kernen, bie oben feitwarts einen Beinen Boder haben.

Reife und Nutung: die Frucht zeitigt im ersten Drittheil (ober in Meiningen in Mitte) bes Septembers und halt sich gegen brei Bochen, besonders wenn solche gebrochen wird, wenn die grüne Farbe ber Schale beginnt gelblich zu werden. — Gute Tafelfrucht, welche auch Oberdieck und Borchers in Monatsschrift II, S. 183 und im Naumburger Bericht für Rordbeutschland empfehlen und welche gewiß Jedermann gefällt.

Eigenschaften bes Baumes: ber Baum machst überaus lebshaft und wird nicht allein frühzeitig, sondern auch sehr fruchtbar. — Die Sommertriebe sind rund herum olivengrun, oft braunlich lebersfardig und nur nach oben mit etwas wenig Wolle bedeckt, außerbem mit vielen kleinen, langlichten, hellbraunen Punkten beseht. — Das eifdrmig elliptische, mit einer kurzen Spitze besehte Blatt ist ganz seicht gezahnt. Der 1" lange Blattstiel hat nur selten kange, sadensormige Afterblätter.

Die Blatter bes Fruchtholzes biefer Sorte, die ich von frn. Schmidt besitze, und welche hier 1858 zuerst ganz ber obigen Beschreibung entsprechende, sehr gute und schone Früchte brachte, sind breitelliptisch mit auslaufender turzer Spitze, einzelne eisdrmig, 2" breit, 28/4" lang, glatt ober nur unterhalb etwas wellig, etwas stumpf gestigt, schwach schiffermig und etwas sichelsbruig, sehr bunkelgrun und glanzend, mäßig lang gestielt. — Blathenknolpen kegelsdruig, ziemlich schaft gespitzt.

Nr 105. Der Rubfuß. III (IV), 2. 1. Diel; II (VIII.), 2. (1) a. Luc.; IV, 1. 3.

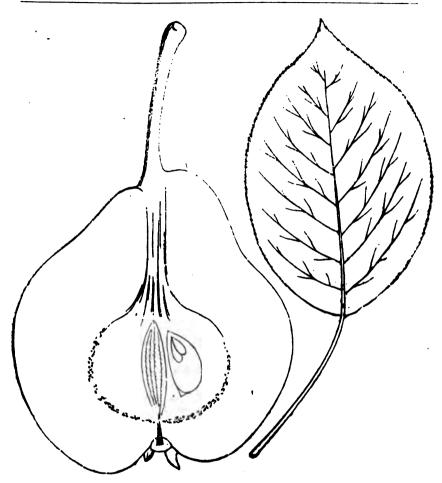

Der Ruhfuf. Oberdied. ++ 1 G.

Heimath und Borkommen: biese unter obigem Namen bei Hannover fast in jedem größeren Garten, namentlich der Landleute, ansutressende, höchst schätbare Haudhaltsfrucht findet sich auch bei Hildesteim, Söttingen, Cassel, theils unter dem Namen Pfundbirn, womit man so gewöhnlich größere Birnen bezeichnet. Ob sie sonst noch sich sindet, ist mir undekannt; Reiser davon habe ich seit Jahren viel, selbst nach Frankreich, England, Kiew in Rußland versandt, und wurde sie in

Gotha unter bie vorzugsweise zu verbreitenben Früchte mit aufgenommen, was fie verbient.

Literatur und Synonyme: Scheint ben Bomologen bisher ganzlich uns bekannt geblieben zu sein, und habe ich nichts ihr Aehnliches finden konnen. Ih nur erft in meiner Anleitung zur Kenntniß bes besten Obstes für das nördliche Deutschland p. 368 turz beschrieben.

Gestalt: bidbauchig, etwas unregelmäßig und unsprmlich (woher der Rame); mit einer wie ausgesetzen kurzen, diden Spitze; kleinere oft ziemlich rundlich. Sute Früchte, 3" breit und hoch; bei vollem Tragen meist etwas kleiner. Bauch meistens in der Mitte, seltener etwas mehr nach dem Kelche hin, um den die Frucht dald ziemlich gerundet, manchmal selbst ziemlich stachrund, meistens aber etwas stumpf zugespitzt abnimmt, und so weit abgestumpst ist, daß sie meistens noch gut aussteht. Rach dem Stiele macht sie häusig nur um 3/4 des Umfangs, eine rasche oder selbst siarte Eindiegung und kurze, schnell abnehmende, etwas abgestumpste Spitze. Breite Beulen ziehen sich über den Bauch und drängen einzelne start vor, so daß eine Seite oft stärker ist als die andere.

Relch: offen, feinblattrig, meift fehlerhaft, ziemlich aufliegend, in enger, für bie Frucht nicht tiefer Senkung, mit einigen Beulen.

Stiel: ftart, bolgig, meift 18 4" lang, wenig getrummt, wie eingestedt, ober amifchen einigen Beulen in flacher Soble.

Schale: glatt, ziemlich glanzend, mattgrun, in der Zeitigung grünlich gelb. Recht besonnte haben unansehnliche, braunliche, oft etwas streifige Bade, welche in der Reise freundlicher wird. Reistens ist die Rothe unbedeutend oder sehlt ganz. Punkte zahlreich, in der Rothe weißgrau. Rostanslüge oft ziemlich häufig und bilden um den Relch einzelne Ueberzüge.

Fleisch: mattweiß, scheinbar etwas tornig, boch fteinfrei, ziemlich sein, maßig saftreich, wird bei frühem Brechen murbe und schmalzartig, in der Aeberreise etwas mehlig, und ist von fast reinem, nur wenig Saure zeigenden, fein- etwas zimmtartig gewürzten Zudergeschmade.

Rernhaus: hat eine ftarte hohle Achfe; bie verhältnißmäßig nicht großen engen Rammern enthalten fcwarze, meift unvolltommene Kerne.

Reifzeit und Rutung: meift um ben 10. September zu pfluden, häufig icon früher; überhaupt zu verschiebenen Zeiten zu pfluden und für die Rüche vier Bochen lang nutbar. Zum Rochen und Schmooren ift fie ganz vorzüglich, zum Welten aber wohl die mir bisher bekannte beste Sorte; die getrochneten Früchte werden zudersuß und geben ein sehr schmadhaftes Gericht.

Eigenschaften bes Baumes: ber schon in ber Baumschle stark wachsende Baum gest mit zahlreichen Hauptästen rasch in die Luft, während die Rebenäste sich mehr horizontal ansesen und das langere Tragholz sich hängt. Er bildet eine reich belaubte Krone, wird sehr groß und alt, und irägt mehr herangewachsen sast jährlich sehr reich. Er gedeiht am besten in schwererem Boden, wächst aber auch in leichtem gesund und bleiben die Früchte da nur eimas kleiner. — Sommertriebe lang, wenig gekniet, schon in der Baumschule meist mit Blätteraugen besetz, olivensarben, ins Ledergelbe übergehend. oft mit etwas Silberhäutchen versehen und ziemlich reich weißgrau punktirt. Das Blatt daran ist sast slad ausgebreitet, stark glänzend, nur etwas abwärts gebogen, 3" lang, 2" breit, elliptisch, oft ziemlich rundlich, sein gezahnt, mit schoner, meist ausgesetzter Spite. (Die Blätter der Fruchtaugen ebenso elliptisch, doch östers auch eistermig, glatt, seinsetwas stumpsgesägt, slach, länger oder karzer gespitzt, nicht sehr duntelgrun. Jahn.)

Nr. 106. Die Chnards-Birne. III, 3. 1. Diel; I, 2 b. Luc.; IV, 1. 3ahn.

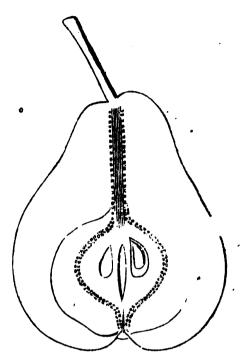

Die Eduards-Birne. Sageret. \* + S.

Heimath und Borkommen: ich erhielt sie als Bergamotte Edouard Sageret von Papeleu in Betteren und beobachtete sie auf einem hochstämmigen Probebaum, ben ich mit lauter angeblichen Bergamotten bepfropft habe, seit etwa 8 Jahren.

Literatur und Synonyme: In Papeleus Berzeichniß ift fie als Augustsbirne II. Ranges, halbschmelzend, von Sageret erzogen, der Baum als sehr startswüchsig und fruchtbar bezeichnet, und ist steher bieselbe Birne, die Dittrich im III. Bande, S. 221 als Poire Edouard (von Sageret in Paris) kurz als klein, gelb, schmelzend, parsumirt, der Bronchretien d'ets ähnlich, Mitte August reif, nach Sageret einer der besten Früchte dieser Jahreszeit, aufzählt die Gine genauere Bescherebung fand ich nachträglich, nachdem ich selbst die unten solgende Schilderung entsworfen hatte, von Prevorst im Büllet, der Gartengesellschaft zu Rouen, tom. 2, Nr. 4 von 1844. Sie wird im Texte Poire Edouard und auf der beigegebenen Aupserstasel Edouard Sageret genannt und ist ziemlich ebenso wie von mir beschrieben;

<sup>\*)</sup> Papeleu hat auch noch eine andere blos als Bergamotte Sageret bezeichnete Rovember : und Decemberfrucht, welches jedenfalls Dittrich (III, S. 220) Poire Sageret sein wird.

bie Reise wird auf Ende August bis Ansang September angegeben und besonders ber Geschmack des Fleisches, welches schmelzender werde, wenn die Frucht etwas vor der eigentlichen Reise gebrochen wird, wird als sehr angenehm gewürzt gelobt, wie ihn das dortige Rlima wohl schon besser ausbildet. Die Sorte wird zur Anpstanzung in großen Garten und Baumstüden empsohlen, für kleinere Garten gebe es aber bessere Birnen, wie Bergamotte d'eté, Gros Muscat, Beurré d'Amanlis, Colmar d'eté etc.

Gestalt: Treiselförmig, nach bem Stiel zu birnförmig, 21/4" breit und etwas über 21/2" hoch, im Aeußeren ähnlich ber römischen Schmalzebirne. Oft baut sie sich nach bem Stiele zu etwas mehr länglich ober vielmehr spihiger, als oben gezeichnet, wird auch am Hochstamme meist schmächtiger.

Reld: sehr klein, meist ganzlich fehlend, so baß man die Frucht bie Kelchlose Birne nennen konnte. Die Relcheinsenkung ist oft tief und trichtersormig, oft auch nur seicht.

Stiel: bunn, holzig, gelbbraun, nach ber Birne zu gelb, obenauf wie eingesteckt, mit etwas Fleisch umringelt.

Schale: glatt, citronengelb, mit rostfarbenen Buntten und Fleden, an ber Sonnenseite etwas geröthet, boch nur in rothlichen Buntten bestehenb.

Fleisch: gelblich weiß, fest, abknackend ober rauschend, recht angenehm sauerlich suß und saftig, boch nur von schwach gewürztem Geschmack.

Rernhaus: mit ziemlich viel Steinchen umgeben. Rerne ziemlich groß, schwarz.

Reife und Nutung: in Meiningen reift sie meist ben 10. bis 20. September, 1855 selbst Ende September; im August hatte ich sie noch nie. Dauert höchstens 8 Tage, indem sie schnell teig wird. — Ist immer eine zum Robessen brauchbare und wegen ihrer nicht zu geringen Größe auch für die Wirthschaft geeignete Frucht, die weitere Beachtung verdient.

Eigenschaften bes Baumes: nach ben bamit gefertigten Probesweigen ist ber Wuchs fraftig und die Sorte zur Hochstammsorm taugs lich. Die Tragbarkeit ist sehr gut. — Blätter lanzettförmig, ahnslich benen ber Coloma's Herbstutterbirne oder von Liegels Winterbuttersbirne,  $1-1^1/4$ " breit, bis  $2^1/2$ " lang, bisweilen elliptisch und elförmig, glatt, seingesägt, meist langgestielt. — Blüthenknospen ziemlich spiß, fast stechend, gelbbraun. — Sommerzweige grünlich gelbbraun, gegenüber röthlich gelb, bisweilen dunkelrothbraun, sein, weißgelb punktirt.

No. 107. Die Weftrumb. I, 3. 1. Diel; I, 1 b. Luc. II, 1. Sahn.

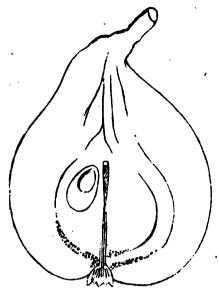

Die Weftrumb. Diel (v. Mons). \*\* G.

Heimath und Vorkommen: biese wahrhaft belicate Septemberbirne erzog Herr van Mons (Catalog, Serte II, Nr. 987) und benannte sie nach dem berühmten Chemiker. Sie ist noch äußerst wenig verbreitet und findet sich selbst in belgischen Catalogen jest nicht mehr, verdient aber recht häusig angebaut zu werden, zumal sie auch äußerst schöne, frühtragende Pyramiden auf Wildling gibt.

Literatur und Synonyme: Ift nur erft von Diel in ber zweiten Forts fetung bes Cataloge turz caratterifirt und find Synonyme von ihr nicht betannt.

Seftalt: meistens kreiselförmig,  $2^1/4^{\prime\prime\prime}$  breit und  $2^3/4^{\prime\prime\prime}$  hoch, an Pyramiden oft 3'' hoch; manche neigen start zum Konischen, kleinere Früchte auf Hochstamm sind oft nicht viel breiter als hoch und nach dem Stiele mehr zugerundet. Der Bauch sitt etwas mehr, und bei den konischen start nach dem Kelche hin, um den sie sich so zurundet, daß sie gut aufsteht. Nach dem Stiele macht sie eine sanste Eindiegung und kurze, oder etwas längere, oft wenig abgestumpste Kreiselspisse.

Reld: Kleingespitt, hartschalig, offen, oft fast fehlenb, in flacher, oft auch enger, ziemlich ebener Senkung

Stiel: stark, gerabe, balb kurz und etwas sleischig, balb mehr holzig und gegen 1" lang, sit wie eingesteckt ober geht mit einigen Fleischringeln in die Frucht über. Gine Fleischwulst der Spite biegt und brangt ihn gewöhnlich etwas zur Seite.

Schale: fein, vom Baume mattgrün, in ber Zeitigung ziemlich hochgelb. Rothe findet fich nicht, aber zimmtfarbige Rostpunkte find sehr baufig und bilbet ber Rost oft Ueberzuge. Geruch ift schwach.

Fleisch: gelblich weiß, fein, steinfrei, ganz schmelzenb, sehr saftreich, von belitatem, erquidenben, summeinigen, schwach zimmtartigen Geschmade.

Rernhaus: hat nur eine feine und kleine hohle Achse; die Rammern find geräumig und enthalten vollkommene braune Kerne.

Reifzeit und Rutung: bie Frucht muß noch grun vom Baume, ift indeß auf den Pfluckepunkt nicht besonders eigen, zeitigt in warmen Jahren schon gegen die Mitte des Septembers, in kalten etwas später, hält sich in der Reise, ohne zu verderben, ziemlich lange, und hat als Taselfrucht den Geschmad, der bei Allen ohne Ausnahme beliebt ist. Wie sie sonst benutt werden könnte, ist noch nicht erprobt.

Eigenschaften bes Baumes: ber Baum gebeiht in leichtem und schwerem Boben, wächst schön pyramibal, treibt gemäßigt, scheint nicht groß zu werben und wird früh und sehr fruchtbar. — Sommertriebe gerade, kaum etwas gekniet, wenig abnehmend, sein und nicht in die Augen sallend punktirt, braunlich olivensarben, in manchen Jahren ins Lebergelbe übergehend. — Blatt bes Sommertriebes: mittelsgroß, langeisörmig ober mehr länglich oval, ziemlich slach ausgebreitet, glänzend dunkelgrün, mit meistens auslausender Spize und nur sehr seicht und sein gezahnt. Afterblätter psriemensörmig. Augen konisch, spiz, ziemlich abstehend. Augenträger flach. — (Die Blätter ber Fruchtaugen länglich eirund, ost länglich eiförmig,  $1^1/4 - 1^1/2^n$  breit,  $2-2^1/4^n$  lang, glatt, sehr sein und stumpsgesägt. 3.)

Dberbied.

NB. Das abgebilbete Exemplar ift am Dochstamn erzogen.

No. 108. Die Arfrentfal. I, 2, 1. Diel; II, 1 a. Lucas; V, 1. Jahn.

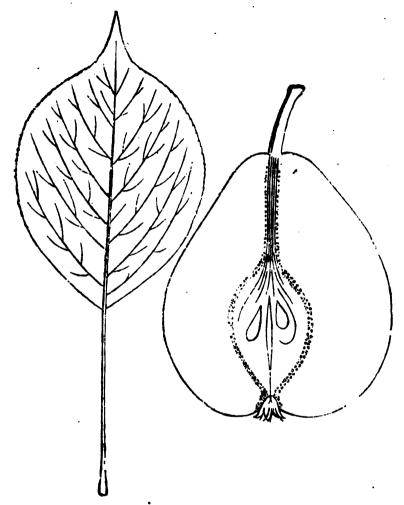

Die Aehrenthal. Diel. \*\* + 6.

Heimath und Bortommen: wurde von Diel dem Freiherrn von Aehrenthal, bamals Viceprasibent bes allgemeinen Apellations- und Criminalobergerichts für Böhmen in Prag, einem eifrigen pomologischen Forscher und Schriftfteller gewidmet. — Ist, wie es scheint, noch wenig in beutschen Garten zu finden, verdient aber weitere Verbreitung.

Literatur und Synonyme: Aehrenthals grune herbftbutters birne. Diels Berzeichniß, II. Fortsetung, S. 92, Rr. 361; Dittrich I. Rro. 93, S. 595. — Der Kurze wegen haben wir ben ihr von Diel gegebenen Ramen in ben obigen verwandelt.

Seftalt: mittelmäßig groß, bickbauchig,  $2-2^1/4^{\prime\prime}$  breit und  $2^1/2$  bis  $2^3/4^{\prime\prime}$  hoch. Die größte Breite in der Mitte wölbt sich die Frucht sanft abnehmend nach dem Kelche zu, eine Fläche bilbend, auf welcher sie gut aufstehen kann. Nach dem Stiele hin nimmt sie oft stark ab und endigt in einer stumpfen Spize.

Reld: offen, hartschalig, sist in einer ebenen weiten Ginsentung.

Stiel: holzig, 1/2-3/4" lang, hellgrun, steht etwas schief auf ber Frucht, wie eingestedt, ohne Stielhoble.

Schale: hellgrun, etwas rauh anzufühlen, mit zersprengtem Roft, welcher inbeg bei manchen Fruchten fehlt. Dunkelgrune Punkte zahlereich, im Roste start, braun.

Fleisch: febr weiß, saftreich, butterhaft, schmelzenb, von einem ans genehmen feinen, eigenen Bergamottgeschwad.

Rernhaus: flein, mit engen Rammern. Die Achfe ift bobl.

Reife und Rutung: die Frucht zeitigt in ber Salfte bes Sepstembers (in Meiningen meist erst Enbe September. 3.) und halt sich, tubl aufbewahrt gegen 3 Wochen. Gine vortreffliche Tafelbirne und zu jebem andern okonomischen Gebrauch geeignet.

Eigenschaften bes Baumes: lebhaftes, gesundes Bachsthum und große Fruchtbarkeit empfehlen ihn zur Anpflanzung. — Die Sommertriebe, olivengrün, ohne Bolle und Silberhäutchen, sind mit vielen seinen weißlichen Punkten besetzt. Das große, rundliche Blatt, mit ausgesetzter langer, scharfer Spize, ist auf der obern Fläche dunkelgraßgrün, glattrandig und nur nach oben hin ganz seicht gebogt, gezahnt. Der 2" lange Blattstiel hat keine Afterblätter. Der Blattstiel der Fruchtblätter mißt 3 Zoll. Die stark abstehenden, scharspizigen Augen ruhen auf wulstigen Trägern.

Rachschrift: In Meiningen erzog ich die Frucht meist kurzer gebaut, sast rundlich ober etwas treiselsormig mit kurzer Stielspie, disweilen ebenso dreit wie hoch; sie nimmt also auch diese zweite Form an, und hatte diese auch die Dberbied in Niendurg und Jeinsen, welche kurzere Form indes nur von zu trockenem Boden herzurühren scheint und sich in solchem dei nicht wenigen andern Früchten sindet. — Ihre Blattform ist sehr außgeziechnet, ich nenne sie breitelliptisch und sige eines der am schönsten ausgedildeten Blätter hinzu. Doch muß man bedenken, daß nicht alle Blätter diese Form haben. Biele sind auch elliptisch und eisdrich zu die Blätter diese Form haben. Biele sind auch elliptisch und eisdrich zu der Sommerzweige stehenden haben den keilspruigen Ansah am Stiele am stärsten; sie sind 1½—1½4" breit, mit der oft ½" langen Spike und dem keilsdruigen Stielansah dis 2½4" lang, sast sämmtlich untenhalb seinse wolltg, meist ganzrandig oder doch nur an der Spike deutlich gezahnt, die Spike zurückgebogen, einzelne schissformig und etwas wellensörmig, ziemlich die und steis, auch zeich geadert. — Blüthenknolpen kurzegelsormig, sast halberundlich, sanst gespikt.

No. 109. Wiener Pamerangenbirne. II, 1. 1. Diel; II, 2 b. Luc.; IV, 1. Jahn.

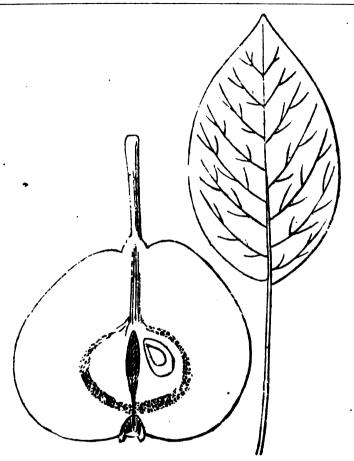

Wiener Fomerangenbirne. Diel. \* ++ S. K.!

Heimath und Borkommen: Diel erhielt biese Frucht 1816 von Herrn van Mons unter bem Namen Orange de Vienne. In van Mons Cataloge findet sich bieser Rame nicht, auch nicht in jetigen belgischen Catalogen, und ist nicht bekannt, woher sie stammt, und ob herr van Mons etwa ihr Erzieher ist. Sie ist noch sehr, wenig versbreitet, verdient aber sehr, verbreitet zu werden.

Literatur und Synonyme: Diel, R. R. D. III, S. 245. Synonyme find nicht bekannt.

Gestalt: breit abgestumpft kreiselsdruig, manche Exemplare haben viel Aehnlickeit mit einer kleineren beutschen Nationalbergamotte und zeigen ungleiche Hälften. Bauch stark nach bem Kelche hin, um den sie stackrund sich wölbt. Nach dem Stiele endigt sie ohne Eindiegung mit kurzer, mehr oder weniger abgestumpster Spihe. Gute Früchte vom Hochstamm  $2^3/4''$  breit und  $2^1/4 - 2^1/2''$  hoch. Flache Beulen laufen über die Frucht und brängen einzeln sich breit vor.

Reld: turzblättrig, hartschalig (nach Diel etwas sternformig ausliegenb), sitt in geräumiger, ziemlich tiefer Sentung, mit flachen Beulen umgeben.

Stiel: holzig,  $1-1^{1/4}$  lang, fitt bald wie eingestedt, bald in einer ziemlich tiefen höhlung, mit einigen Fleischrungeln umgeben.

Schale: fein, glatt, ziemlich glanzend, vom Baume gelblich grun, in ber Reife hellgelb. Rothe fehlt. Punkte zahlreich, aber fehr fein. Geruch fcwach.

Fleifch: weiß, um bas Kernhaus feinkornig, abknadenb, in voller Reife halbschmelzenb, saftreich, von angenehmem febr füßen Geschmade.

Rernhaus: hat eine hohle Achse; die Rammern find verhältnismäßig flein und enthalten eiformige schwarzbraune Rerne. Die Relchröhre geht breit etwas berab.

Reifzeit und Rutung: zeitigt in warmen Jahren gleich nach ber Mitte bes September, ift selbst zum Rohgenuß angenehm, sehr gut aber zum Rochen und Bellen und muß guten honig geben. Die Früchte zeitigen auf dem Baum nicht zugleich, was den Gebrauch verlängert.

Eigenschaften bes Baumes: ber Baum machst ftart, gebeibt in leichtem und schwerem Boben, bildet nach Diel eine vielästige, doch gut belaubte Krone, die oft Sangeafte macht, und ift baburch teuntlich, daß die ftarteren Sommertriebe selbst schon in der Baumschule aus den unteren Augen gern kurze, oft dornartige Fruchtspieße treiben, die nachber bald Fruchtaugen entwickeln, so daß der Baum früh und reichlich trägt. Die Sommertriebe find stark, nur etwas gekniet, nach oben wollig, leberfarbig, oft auch bräunlich olivenfarben, balb ziemlich ftart, meistens jeboch etwas zerstreut und nicht sehr in die Augen fallend punktirt, und bilben bie ftarkeren Triebe baufige Blatteraugen. Blatt mittelmäßig groß, faft flac ausgebreitet, in die Sobe ftebend, 11 2" breit, 3" lang, nabert fich ber langlichen Eiform, nimmt jedoch auch nach bem Stiele hin merklich ab, hat schon auslaufenbe Spite und ift nur fein und fowach ober auch gar nicht gezahnt. Es bricht im Frühling etwas feinwollig aus, verliert jedoch auf ber oberen Seite bie Bolle balb und ift später glatt. — (Die Blätter ber Fruchtaugen find elliptisch. auch ofters langettformig und wieber eiformig, 11/2" breit, mit ber oft langgejogenen, meift auslaufenben Spipe bis 28/4" lang, wollig, gangrandig. Jahn.) - Die Afterblatter find pfriemenformig, Augen breit, fpit, herziormig, am untern Theile bes Zweiges gang, nach oben fast anliegenb. Augentrager, ziemlich flach.

No. 110. Die Liebesbirne. II, 1. 1 Diel; I, 2 b. Lucas; III, 1. 3afn.

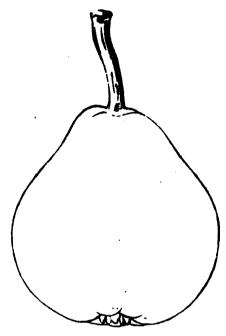

**Die Liebesbirne.** • ++ S. Rothpunttirte Liebesbirn. Diel (Duhamel).

Heimath und Bortommen: alte französische, aber bereits auch in Beutschlaub vielfach verbreitete Birne, in Frankreich Poire d'Amour und Ah mon Dieu genannt, weil Lubwig XIV. beim Anblick eines vollhängenden Baumes die Worte Ah mon Dieu! ausgerufen habe. Andere leiten es von einer Abtei Du Mont Dieu ab.

Literatur und Synonyme: Diel III, S. 96. Die Rothpunktirte Liebesbirne. Merlet, Quintinge, Duhamel, Mayer, Kraft, Knoop kannten sie. Lechterer nennt sie zugleich Gezogonde Peer (gesegnete Birn), Mont Dieu und Jargonelle d'autonne (Herbstjargonelle). Rayers hersspigargonelle III, S. 262, tad. 71 past weniger auf sie, als seine Sommerjargonelle, ibid., er gibt nur ihre Reise zu früh (Ansangs Septembers) an. — Binks Liebessbirne ist nach s. Pom. piot. sieher die richtige, er hat sie nur zu groß und in zu verschobener Form abgebildet. — Die Liebesbirne des A. D. S. XVII, S. 371, Nr. 95 ist eine ganz andere Frucht. Sebens XIX, S. 192, Nr. 103, die Liebchensbirne; es ist diese weispner Liebchensbirne. — Christ's Hod.

5. 180 neunt sie Haberbirne, Ah mon Dieu, Poire benlie, Belle sertile, hält aber S. 191 Kinks Liebesbirne ohne Grund getrennt. — Mayer neunt sie auch Mandieu und Cat. Lond. Mondieu l'Abondance. — Oberd. sand, das

Diels Jargonette, N. K. D. III, S. 304, tros ber abweichenben Schreibert und auch die Große musklirte Sommerrusselet, Le gros Rousselet & longue queue, beibe aus Diels Hand abstammend, mit der vorliegenden einerlei ist. — Bemerklich ist aber zu machen, daß als Jargonelle oft die Sparbirne geht, die in England so heißt und welche auch in L. D. S. XII, S. 22, tad. 1 als Walsche Birne oder Jargonelle abgebildet ist.

Geftalt: birnformig ober noch mehr freiselformig, vom Sochstamm 2" breit und nicht gang 21/2" lang, an jugenblichen Baumen auch größer.

Relch: blattrig ober noch öfters hornarig, oft unregelmäßig, halboffen, oft, aber nicht immer mit kleinen Fleischperlen rosettenahnlich
umgeben.

Stiel: nach ber Birne zu gelbgrun, wie fleischig ober in Fleische ringeln, obenauf ober neben einem Hoder ichmach vertieft.

Schale: glatt, stellenweise jeboch fein rauh, mattgrun, spater citronengelb, sonnenwärts mit schönem streifigen Carminroth und mit vielen weißlichen, buntelroth umringelten Puntten, auch mit vielem, aber nur um die Kelchwölbung herum wirklich zusammenhangenbem Rost, ber bas Roth meift verbuftert.

Fleisch: gelblich weiß, fein, rauschend ober etwas abknackend, boch saftreich, von recht gutem, etwas parfümirten Zudergeschmack, nur bei nicht völliger Reise etwas herbe. (War bei mir nie herbe, sondern stark gezudert. D.)

Kernhaus: mit feinen Steinchen umgeben, etwas hohlachlig, Kammern ziemlich groß, mit eirund zugespitzten, oben mit einem kleinen Hoder versehenen schwarzbraunen Rernen.

Reife und Nunung: Mitte bis Enbe September, gewöhnlich gegen ben 20. September. Reift auf bem Lager nach und nach und tann ziemlich lange gebraucht werben. Ginmal reif, halt fie fich freilich nicht lange. It als Roch- und Schnithirne in hiefiger Gegend febr beliebt.

Eigenschaften bes Baumes: bieser wächst sehr start, wird groß, trägt auch recht gnt (nach Diel buschelweise), ist auch für freie Pflanzungen zu empsehlen. — Blätter eiförmig, mit halbausgesetzter Spitze, öfters eirund und etwas herzförmig, einzelne auch elliptisch, 13/4" breit, mit der oft 1/4" vortretenden Spitze dis 23/4" lang, oft undeutlich wollig, meist jedoch glatt, sein gesägt, oft undeutlich und nur an der Spitze. (Nach Diel würden die Blätter der Sommerzweize elliptisch sein.) — Blüthenknospen ziemlich groß, kurzkegelsormig, sast rundelich, ohne alle Spitze. — Sommerzweize gelbbraun, nach oben rothe braun, sehr sein, gelblich, etwas warztg punktirt.

No. 111. Die Conibitue. III, 3. 1. Diel; VII, i b. Luc.; III, 1. 3abn.



Die Schulbirne. Sahn. ++ S. K.

Deimath und Bortommen: finbet fich in ber Gegenb um Meiningen bie und ba gepflanzt und fann auch, wegen ber Dauerhaftige teit und bes reichlichen Ertrags ber Baume, unter einem weniger gunftis gem Clima zur Fortpflanzung immer noch empfohlen werben.

Literatur und Synonyme: Eine Birne bes Ramens findet man bei teinem Schriftsteller. Der Rame ruhrt wahrscheinlich bavon her, bag ein Baum biefer Art in ber Rabe eines Schulhauses seinen Stand gehabt hat.

Seftalt: eiformig, nach beiben Enben bin abnehmenb und etwas eingebogen, am meisten aber nach bem Stiele zu verschmälert und hier gewöhnlich mit kurzer, birnformiger Spipe enbigenb, 13/4" breit, bis 21/4" lang, in beiben Halften oft ungleich, indem ber Bauch auf einer Seite mehr hervortritt.

Reld: ziemlich groß, hartblattrig, hornartig, offen obenauf.

Stiel: mittellang, bid und steif, braungelb, mit etwas Warzchen ober erhabenen Bunkten, obenauf, wie eingestedt.

Soale: meift etwas raub, bufter grüngelb, oft an ber Sonnensfeite ftart carmingerothet, mit vielem nehartigen braunlichen Roft unb eben solchen Punkten.

Fleisch: grunlich ober gelblich weiß, etwas trocken und körnigt, auch rauschend ober abknackenb, boch von sußem Geschmack und immer noch roh genießbar.

Rernhaus? ziemlich groß, mit ziemlich vielen und ftarten Steinchen umgeben, hohlachfig, Rammern etwas flügelformig, Rerne ziemlich groß, schwärzlichbraun.

Reife und Rutung: Mitte bis Ende September; 14 Tage. Ihren Haupiwerth hat die Frucht als Rochbirne. Sie farbt sich im Rochen braunlich und schmedt angenehm, ist auch zu diesem Zweck, trot ihrer vielen Steinchen im Fleische, beliebt.

Eigenschaften bes Baumes: er mächst stark, wird sehr groß und hoch, auch über 100 Jahre alt, und leidet wenig in harten Wintern. Er gedeiht auch in magerem Boden und gibt reichliche Erndten. — Blätter eiformig, oft verkehrt eirund, an alten Bäumen öfters auch rundlich, mit aufgesehter, meist kurzer, oft sehlender Spike,  $1^3/_4$ —2" breit,  $2-2^1/_4$ " lang, glatt, sehr verloren und nur an der Spike gesägt, oft auch ganzrandig, meist stach, sehr dunkelgrün und glänzend. — Blüthenknospen kegelförmig, ziemlich scharf zugespikt, gelbbraun oder schwarzbraun. — Sommerzweige oft nach den Knospen, die ziemlich stark abstehen, gebogen, grünlich graubraun, gegenüber trübroth grau, etwas warzig, weißgelb punktirt, nach oben schwach wollig, wie gepubert oder etwas silberhäutig.

Ein Baum dieser Gattung in meines Baters Garten, der noch aus des Großvaters Zeit oder aus noch früherer herstammte, trug immer mehr ein, als alle andern später gepflanzten Birnbaume der feineren Sorten, die sich bereits längst überlebten und wieder abstarben, während der alte Schulbirnbaum immer noch frästig existirt.

No. 112. Raber's rothe Besgamotte. II, 2. 1. Diel; II, 2 a. Luc.; III, 1. Jahn.

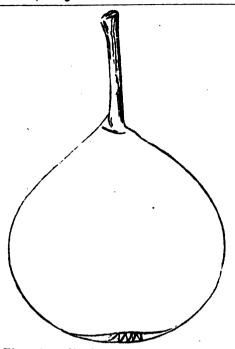

**M**ayer's rothe Bergamotte. Mayer. \* + S.

Heimath und Borkommen: von Liegel erhielt ich als Rothe Bergamotte eine Birne, die mit Diels Beschreibung schon in der Form nicht stimmen wollte, aber sie reiste auch früher und wurde nur halbs, nie ganz schmelzend. Ich glaubte deßhalb, daß Diel bei seiner Beschreibung die Frucht eines Spalierbaums vor sich gehabt habe und daß sie sich am Hochstamm (wie ich sie erzog) schon anders verhalten könne, denn ich hatte sie anderwärts her nicht gesehen. — Erst auf der Ausstellung in Gotha wurde ich gewahr, daß daß, was wir in Meiningen Herbstdergamotte nennen (wie letztere Birne vielsach bei uns und an sehr vielen andern Orten verdreitet ist) von Anderen, selbst Oberdieck, Rothe Bergamotte genannt werde und kann hiernach zur Leberzeugung, daß Liegels Sorte des Namens eine ganz andere Frucht sei. — Ich fand nun aber die Abbildung der Rothen Bergamotte in Mayer, die mit dieser Liegel'schen Frucht ziemlich gut übereinstimmit\*); auch bildeten

<sup>\*)</sup> Mayers Birne ift mur gegen ben Stiel hin etwas mehr eingebogen, also bauchig birnformig, wie solche Abanberungen übrigens auch bei anderen Früchten vorkommen.

Kraft (Abhandl. von bem Obith. Tab. 99 und Zink (in s. Pom. pict.) eine nach bem Stiele zu stumpfkegelförmige (keineswegs plattzunde) und starkrothgefärdte Frucht ab, die Letterer Bergamotte rouge d'eté nennt und welche jedenfalls mit dieser Mayer'schen im September reisenden einerlei sein wird. Zink gibt aber ihre Reise auf Ende August an. — Wahrscheinlich haben also die früheren Autoren die hier vorliegende Sorie oder neben der jest unter dem Ramen bekannten plattrunden Sorte noch eine früher reisende Rothe Sommer bergamotte gehabt.

Literatur und Synonyme: Mayer, Pom. Franc. S. 210, tab. XXIX, Rr. 38. Bergamotte rouge, Rothe Bergamotte. Sie sei nach Dr. Unzer die Syrische Birne des Birgis, Rartial zc., und wohl die Tarentinische des Cato, Collumella und Plinius. Weiset nenne sie: Sommer=Rosendirn, Cailot, Cortoau, Parmain rouge d'oté und Morsontaine; Duhamel: Sommer=Crasane (wegen der Achnsichtet des Baums). Quintinye habe eine rothe Sommer-Bergamotte zu den schlechten Birnen gestellt.

Gestalt: bauchig ober rundlich, nach bem Stiele zu schwach birns förmig ober auch, wie sich bieselbe, nach bem Abrisse, hier baut, turzetegelförmig, 2—21/4" breit und meist ebenso hoch ober 1" höher.

Reld: feinblättrig, offen ober halboffen, flach ober feicht.

Stiel: bis 11/4" lang, ziemlich ftart, gelbbraun, obenauf, mit etwas Fleischanhang ober auch schwach vertieft.

Schale: etwas ftart, grunlichgelb, spater blaggelb, sonnenwarts und überhaupt fast zu 2/3 schon carmoifinroth, mit feinen grauen, buntler roth umtreisten Buntten; bas Gelb ber Grundfarbe verbeden außerbem noch rothe Puntte und gelblich braune Roststreifen, die sich besonders nach bem Stiele zu vermehren und ihn ganz umgeben.

Fleisch: gelblich weiß, körnigt, nicht sehr saftig, halbschmelzend, - etwas rauschend, boch von recht angenehmem, sußen, schwachzimmtartig gewürzten Geschmad.

Reifzeit und Rutung: Mitte bis Enbe September, 14 Tage. Rann zu jedem Gebrauche recht mohl bienen.

Eigenschaften bes Baumes: nach einem bamit in ben Aesten verebelten früheren Baume scheint bas Bachsthum nicht besonders start zu sein, doch kann es an der Unterlage gelegen haben. Einige junge Bäume, die ich jett noch in der Baumschule bestite, zeigen auch recht kräftigen Buchs. Die Traybarkeit ist groß und deshalb möchte ich der Sorte mehr Berbreitung wünschen; sicher wird der Baum im Freien auch wohl gut thun. — Blätter rundlich oder auch mehr längslich-eisdrmig mit halbausgesetzter oder auslausender Spite, 1½, auch 2" breit, dis 2½' kang, wollig, ganzrandig, schiffförmig und wellensörmig, auch die Spite etwas gekrümmt. — Blüthenknospen ziemlich groß, kegelsörmig, mäßig spit, wie silberhäutig. — Sommerzweige besonders nach Oben wollig, etwas stusig, gründraun, gegenüber rothbraun, sein weißgelb punktirt.

No. 113. Braurrothe Vomerangenb. III, 2. 1. Diel; IV, 2 a Luc.; IV, 1 3ahn.

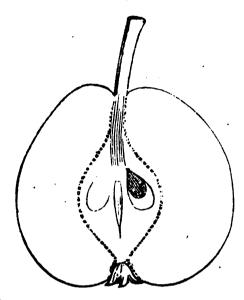

Braunrothe Pomeranzenbirne. Diel ++ S.

Seimath und Bortommen: scheint in ganz Deutschland verbreitet und ift in ber Bergstraße besonbers häufig zu finden, wie ste schon nach Diel bamals auch in keiner Lothringer Baumschule fehlte.

Literatur und Synonyme: Deil VIII. S. 143. Die Braunrothe Posmeranzenbirne. Sie heißt in verschiedenen Gegenden Zuders, Würzs und Honigbirne, bei heibelberg herbstpomeranzenbirne, in Frankreich nach Retger Orange rouge, und berselbe bekam sie auch aus dem horticulturgarten im Bondon als Ambrosia, die nach dem Lond. Sat. den Beinamen Barly Bourré hat. Im Lond. Cat. ist aber bei Orange rouge nicht auf Identität mit Ambrosia hingewiesen und ach Oberdied besitzt eine von Booth und Urbaned erhaltene Ambrosia auch ganz andere Begetation und ist eine Aaselbirne. — Rach Po m. Franc. III. 296. hat die Orange rouge zu Synon.: De Monsieur, de Seigneur, franc sureau, de Pape, du bocoage, d'écarlatte, de Médan, Roussette de Poiteau, belleverge und seine der Rothen sehnliche Braune Sommers pomeranzendirne nennt er nebendei deutsche henliche Braune Sommers pomeranzendirne nennt er nebendei deutsche Pertere, Orange drun d'eté. — Retger Kernobst. S. 182. Oberdied S. 389.

Gestalt: freiselförmig, ber Grünen Winterpomeranzenbirne in ber Form sehr ahnlich, nach bem Stiele zu stumpf freiselformig, nach bem Relche zu in eine breite Flache abgerundet, 2" breit und fast ebenso

hoch, auch öfters fast tugelförmig, boch bleibt ber größte Querburchmeffer in ber oberen Halfte nach bem Relche zu vorherrschend — so beschreibt fle, wie mir scheint, am richtigsten Metger.

Relch: meift ftart und langgespitt, offen, fternförmig, mehr ober weniger eingesenkt. Ginige vom Ranbe ausgehende Erhöhungen machen bie Rundung oft ungleich.

Stiel: holgig, 1" lang, obenauf mit kleinen Beulchen.

Schale: ftart, glanzend, gelbgrun, spater citronengelb, mit erds artigem truben Bluthroth oft gur Salfte und mehr überzogen, mit vielen Puntten, auch öfters etwas Rost um ben Stiel.

Fleisch: weiß, körnigt, sehr saftvoll, abknadenb, von zuderartigem Bimmigeschmad.

Rernhaus: klein, geschlossen. Rammern enge, mit oft nur wenis gen vollkommenen, schwarzen, eiformigen Rernen.

Reise und Nutung: sie reift Mitte September, in Meiningen oft Ende September, halt etwas früher gepfluckt 14 Tage. Diel empfiehlt die Birne besonders dem Landmann zum Rohgenuß und zur Dekonomie. Sie liesert aber nach Metzger die feinsten Schnitze und köstliche Latwerge, ist auch, wie ich selbst finde, zum Rohessen noch recht gut. Passirt nur etwas schnell und fällt auch leicht vom Baume ab.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe mächst schnell, macht eine kugelsormige, starkbelaubte Krone, ist äußerst fruchtbar, auch im Meisninger Elima, er will aber nach Metzger guten tiesen Boben und keine rauhe Gegend. — Wie ich die Sorte von Metzger habe, sind die Blätter elliptisch, ost eisörmig, boch meist nach dem Stiele zu etwas winkelig, mit auslausender oder ausgesetzter, meist kurzer Spize, 2" breit, 3" lang, unterhalb und an der Mittelrippe beutlich wollig, ganzrandig, wenig gefaltet, die Spize jedoch östers umgebogen und deren untere Fläche nach oben gekehrt, ziemlich groß und lang. Stiel ost über 2" lang. — Blüthenknospen groß, kurzkegelsormig, rundlich, stumpspizt, gelbebraun, weil an der Spize ost geldwollig. — Sommerzweige etwas stusig, an den Knospen etwas weißwollig, grünlich gelbbraun, gegenüber röthlichbraun mit vielen ziemlich großen weißlichen Punkten.

No. 114. Große Metbirne. IV, 3. 1. Diel; VII, 1 (2) b Luc; III, 1. 3abn.

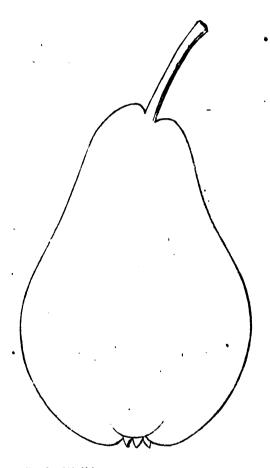

Große Rietbirne. Diel (Knoop) + S. K:

Seimath und Bortommen: ftammt aus Solland. Scheint aber auch bereits in einigen Theilen von Deutschland befannt zu fein.

Befonbers fommt fie in Norobeutschland haufig vor.

Literatur und Synonyme: Diel VII S. 189. Danach Dittrich I. S. 601. Die große Rietbirne. Dubbolte Riet Poor. — Knoop S. 85 Tab. II. nennt sie nebenbei Poire de Roseau (grosse), zu beutsch Rohrs oder Schisschen (nach ihrer braunen Farbe). — Synonyme: Sasels und Safferbirne in Sachsen, Angosbor ober Angobert bei verschied. Autoren. — Bergl. noch Allg. T.G. M. 1807. S. 58: Die Doll and, Riet birne; ferner Ehrist Dandwh. S. 205. Dberd. S. 398.

Geftalt: ichon birnsormig, groß, bie größte Breite nach bem Relche hin, um ben sich bie Frucht halbkugelformig zuwölbt und nur eine kleine Fläche bilbet, auf welcher sie selten aufstehen kann. Auf hochstämmen mißt fie 21/2" Breite und 31/4" Länge.

Relch: offen, turzblattrig und hartschalig, sitt meistens ber Bols bung gang gleich auf, ober nur in einer seichten, haufig mit einigen Beulen beseten Ginsentung. Oft laufen auch beulenartige Erhaben= heiten über bie Frucht hin.

Stiel: 1 bis 11/4" lang, mei ftens mit einigen Fleischbeulen umgeben, fist auf ber kleinen abgeftumpften Fruchtfpise wie eingeftedt.

Schale: blasses hellgrun, in voller Zeitigung hellgelb, rund herum mit einem zimmtsarbigen Rost belegt, so baß man gewöhnlich nur bei beschatteten Früchten die Grundfarbe rein sieht. Die Sonnenseite nimmt keine Rothe an. Die Punkte sind sehr zahlreich und fein, von brauns licher Rossfarbe.

Fleisch: bas Fleisch ift mattweiß, um bas Kernhaus steinig und jum roben Genuß nicht geeignet.

Rernhaus: flein; bie langen Kammern find flein und enthalten felten volltommene Rerne.

Reife und Rugung: bie Frucht zeitigt zu Enbe September und halt sich nicht lange, muß baber balb verbraucht werben. Fur bie Detonomie zu empfehlen.

Eigenschaften bes Baum 8: ber Baum blibet eine breite Krone, macht gerne Hängäste, belaubt sich schon, mächst start und ist selbst in ungünstigen Lagen sehr fruchtbar. Die Sommertriebe, etwas mit Wolle bebeckt, sind trüb dunkelolivengrun, an der Sonnenseite etwas bräunlich mit vielen weißgrauen Punkten besetzt. Der sehr dunne Blattstiel hat keine Asterblätter. Das Blatt ist groß, eiförmig, sast slach, nach vorne etwas unterwärts gebogen, mit starker, langer, aufgesetzter Svize,  $3^{1}/4^{11}$  lang,  $2^{11}$  breit, glatt, dunkelgrun und mit seinen spizigen Zähnchen besetzt. Die untersten Blätter sind viel größer und haben sehr lange Stiele.\* Die langen, starken Augen stehen vom Zweig ab und sizen auf sast ganz ungerippten Trägern.

Comibt.

<sup>\*</sup> Bis auf Beiteres reihe ich fie nach obigen mit Diel gleichlautenben Angaben in Gl. III. ein.

No. 115. Dappelte Ruffelet. II, 2, 1. Diel; II, 2 b. Luc.; IV, 1. Jahn.

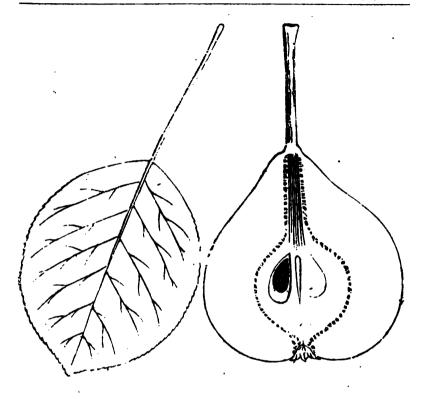

Poppelte Ruffelet. Bivort \* + S.

heimath unb Bortommen: ist in Belgien langer bekannt unb wird bort in ben Baumftuden als gute Birthschaftsbirne haufig gespflanzt. Ich erhielt bie Pfropfreiser von Papeleu in Betteren.

Literatur und Synonyme: Bivort beschrieb ste als Roussolet double im Album II. S. 119. Ginen früheren Autor für fie gibt er nicht an. — Bon ber Großen Sommerruffelet, Großen Ruffelet, lo gros Roussolet Diel's Heft IV. S. 93 ift fie nach Form und Reifzeit, auch nach ber Begetation, wie ich die lettere von Liegel hatte, verschieben.

Geftalt: sie ift nach Bivort treiselförmig birnförmig, ober bauchig eisormig, b. h. nach beiben Enden abnehmend, nach ber Abbildung 31/2" boch, 28/4" breit. hier wurde die Frucht auf hochstamm nur treisels formig und, wie sie vorliegt, auch nur 2" breit und ebenso hoch. Jebensfalls nimmt sie die andere Korm am Spaliere an und wird bann auch größer.

Reld: geschloffen, unregelmäßig, gelbicowollig, schließt carattes riftisch die vertrodneten Blumenblatter fast bis zur Fruchtreife ein (Biv.), flach zwischen einigen Beulen.

Stiel: bunn, holgig, bis 11/2" lang, gruniichbraun, gewöhnlich

obenauf ohne Abfas.

Schale: hellgrun, fpater citronengelb, an ber Sonnenfeite braun= rothlich und fast ringsum rauh gelbbraun berostet, auch mit vielen und auffälligen graugelblichen Puntten, besonbers sichtbar in bem bufteren Roth.

Fleisch: gelblichmeiß, halbsein, halbschmelzend, ziemlich saftreich, süßmeinig, sehr angenehm gewürzt, boch ohne Russeleigeschmack, so schilbert es Biport. — Ich habe mir bas Fleisch als fest, grobkörnig, boch saftreich, sehr pikantsüß mit angenehmem Gewürz angemerkt.

Rernhaus: mit ziemlich ftarten Steinchen umgeben, Achfe etwas

hohl, Kerne klein, eirund zugespitt, schwarz.

Reife und Rutung: sie reift zu Eab! bes Septembers und halt sich ber Beschreibung nach ziemlich lunge, ohne teig zu werben; hier aber war sie ben 24 Sept. abgenommen in ben sammtlichen etwa 20 Exemplaren mit einem Male ben 9. Oct. ganzlich teig. — Ift inbessen immer eine schätzenswerthe Wirthschaftsfrucht, die auch im teigen Zustande zusammenhalt und beim Trochen noch gute Huteln liefert.

Eigenschaften bes Baums: Derselbe macht (auch hier) stark, ist sehr fruchtbar, macht schone Pyramiben und gebeiht auf Quitte. —Die Blätter sind elliptisch und breitelliptisch, 1½ breit, mit ber ½ vorfretenden Spize 2½ lang, meist am Blattschume etwas wollig, sein=, oft verloren gesägt (nach Bivort ganzrandig). — Blüthen= knospen nach Bivort dick, abgestutzt, hellbraun mit dunkelbraun und grau schafter. Sommerzweige haselnußfarben mit etwas roth= lichen erhabenen Punkten.

3

Auch nach ihrem Berhalten im Jahre 1859, in welchem ber junge Baum außerorbentlich voll trug, und die Früchte trot der Trockenheit schon und volltommen wurden, glaube ich diese Birne als einträgliche dionomische Frucht zu vermehrter Pflanzung empfehlen zu können.

No. 116. Commer-Ambrette. I, 2. 1. Diel; II. 1 b. Luc.; II, 1. Jahn.

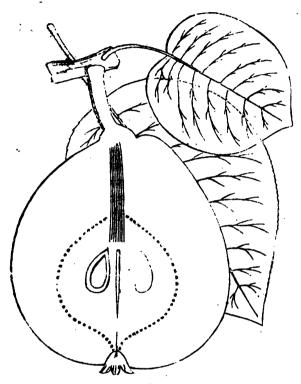

Bommer=Ambrette. Diel \* \* + S.

Seimath und Borkommen: Diel erhielt fie 1790 aus Rancy und hat fie in Deutschland weiter verbreitet. Ginen früheren Autor wußte er nicht für fie mit Bestimmtheit anzugeben.

Literatur und Synonyme: Er beschrieb sie Heft I, S. 82 zugleich unter ihrem französischen Beinamen Ambrotto d'oté, wobei er barauf hinweist, daß bie Griso bonno (worunter eigentlich die Französische gute graue Sommerbirne zu verstehen ist, vergl. die Gute Graue) auch Ambrette d'oté und Cropaudino genannt werbe. — Nachricht sindet sich noch über sie in Christ's Howd. S. 150; Dittrich I. S. 82; Oberdied S. 263; Lucas S. 163; eine ziemlich gute Abbilbung auch im R. Obstab. Jena 1867. — Im X.O.G. XXII. S. 197 Tas. 18 ist wahrscheinlich auch die Gute graue französische Sommerbirne als Sommer-Ambrette beschrieben und abgebildet. — Als Ambrette hat Duham. eine völlig runde auf die vorliegende nicht passen, vom Rovember dis Februar reisende Birne beschrieben.

G eft alt: siumpstegelsormig, etwas veranderlich, öfters auch treisels formig, nach dem Stiele zu mehr oder weniger abgestumpft, 23/8 bis

21/2" breit und 23/4" hoch, ober wie Borlage zeigt auch niebriger, boch steis etwas hober, wie breit.

Reld: unregelmäßig, offen, schwach eingefentt, mit etwas Beulen. Stiel: bis 1" lang, oft obenauf, ober in geringer, mit Falten ober mit einem Bulfte besetzter Einsentung.

Schale: glatt ober etwas fein rauh, grun, fpater etwas gelblich, bisweilen hellbraun gerothet, aber faft burchaus ftart grau ober grun punttirt und etwas beroftet.

Fleifch: mattweiß, feintornig, überfließenb, völlig ichmelzenb, von febr angenehmem, fugen Bergamottgefchmid, ber nach Oberbild oft etwas Alantartiges hat.

Rernhaus: burch feine Rornchen angebeutet, Achse wenig hohl, Rammern tlein, mit nur wenigen volltommenen Rernen.

Reife und Rutung: Ende September, oft fruber, oft auch erft Anfangs Oktober, 3 Bochen haltbar. Ift eine fehr angenehme Tifelsfrucht, auch nach Diel vom I. Ring.

Eigenschaften bes Baums: die Sorte macht vielen anderen voraus einen schönen starten Baum, dieser truz jedoch in Meiningen immer sehr sparsam, weil jedenfalls die Blüche gegen unsere Spätsröste empfindslich ist. Wäre dieß nicht der Fall, so würde ich sie schon länger mehr zur Anpflanzung empfohlen haben. — Nach Oberdieck gedeiht der Baum auch in schlechtem Boden und bezeigt sich auch im Sandboden, den er demenach wahrscheinlich gerade liebt, fruchtbar. — Blätter eirund, die kleisneren mehr rundlich, ost herzsörmig und ganzrandig, die anderen seine, aber scharsgesägt, ziemlich groß,  $1^3/4''$  breit, mit der ost vortretenden, ost aber auch ausklausenden Spize dis  $2^1/4''$  lang, glatt, dunkelgrün, wegen unebener Oberstäche aber nur mattglänzend. — Blüthenknospen groß und dick, kurzlegelsörmig, etwas stechendspiz, schwarzbraun. — Sommerzweige grünlichbraun, gegenüber röthlichgrau mit seinen oderzelben Punsten.

No. 117. Meininger Bafferbirne. III (V), 2. 1. (2) DL; VIII (X) & b. Suc.; I, 1 (2) J.

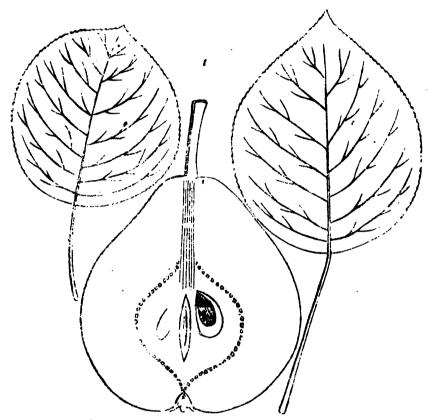

Meininger Mafferbirne. Sahn. ++ S. S. K.

Deimath und Borkommen: findet fich in Meiningen und Umgegend von früher her oft noch gepflanzt und verdient auch in rauheren Lagen Fortpflanzung, weil ber Baum dauerhafter als viele anderen ift und mit geringerem Boben vorlieb nimmt.

Literatur und Synonyme: Diel hat keine Wasserbirne, ebenso wenig Onhamel. — Ob sie die Frühe Wasserbirne Lucas, S. 219 ist, die Ansangs dis Mitte September reift und deren Baum wenig tragdar ist, erscheint fraglig. Eher konnte es die Große Wassericht und deren Baum wenig tragdar ist, erscheint fraglig. Eher konnte es die Große Wassericht und soch daut fich die vorliegende gegen die letzgeununte meist weniger birnsormig, überhaupt nach dem Stiele zu kluzer, oft selbst noch kluzer, als sie oben gezeichnet ist. — Ebenso ist sie jedenfalls von Christ's und Manger's länglich-birnsormiger, im Juli und August reisender Wasserbirne verschieden.

Gestalt: eirund, nach bem Stiele zu turztegelformig, babei auf einer Scite oft etwas eingebogen und mit meist turzer Spite endigend,  $2^{1/4}$ " breit und ebenso hoch ober etwas niedriger.

Relch: turz- und schmalblattrig, oft hornartig und unvollständig, halb offen ober geschlossen, in weiter seichter Einsenkung, von welcher aus sich meist die eine Seite ber Birne mehr als die andere erhebt.

Stiel: mittelftart, holzig, oft gefrummt, grunbraun, bis 1" lang, obenauf wie eingestedt.

Schale: glatt, grungelb, später etwas gelber, mit grunlichen ober braunlichen Punkten und mit gelbbraunem Rost um Kelch und Stiel, hie und ba auch mit Roststeden auf ber übrigen Schale und bann rauh anzusublen. Ohne alles Roth.

Fleisch: mattweiß, burchscheinenb, grobtornig, rauschend ober abstnackenb, sehr saftreich, von sugem aber faben (währigen) Geschmad, zum Robessen nur im teigen Zuftanbe geeignet.

Rernhaus: mit ziemlich vielen, boch nicht zu großen Steinen umgeben, hohlachfig, Rammern muschelformig, mit mitielgroßen, langlichen, schwarzen zum Theil tauben Rernen.

Reife und Nugung: Ende September bis 10. Ottober, tann 14 Tage lang benutt werben. Dient hauptsächlich nur als Rochbirne, bie sich beim Rochen rothfärbt und so recht gut schweckt. Wegen ihrer nicht zu geringen Größe und schonen Ansehens sindet sie auf den Markten guten Abgang.

Eigenschaften bes Baumes: er machst lebhaft, wird groß und alt, verjungt sich oft wieder durch Wassereiser, die der Stamm treibt und liefert reichliche Erndten, oft selbst dann, wenn andere Sorten fehlsschlagen. — Die Blätter sind rundlich, nach der etwas vortretens ben voer auch auslaufenden Spise zu bald länger, bald kurzer ausgeszogen,  $1^3/4$ —2" breit,  $1^3/4$  bis  $2^1/4$ " lang, glatt, seingesägt, slach. — Blüthenkung erne kegelsormig, etwas stumpsipis, dunkelbraun, oft silberhäutig. — Sommerzweige grünlichgelb, sonnenwärts hie und da gerölbet, sein schmußig weiß punktirt.

Wer unter weniger gunstigen Berhältnissen vflanzt und nicht gerade nur Taselfrüchte wünscht, ihut oft weit besser, Sorten wie die vorliegende zu wählen, weil diese alte Bäume machen, die reichliche Erndten liesern, wenn deren Früchte auch nur als Rochbirnen zu verwerthen sind.

No. 118. Geftreifte Auffelet. II, 3. 1. (2.) Diel; I (III) 1. a. Luc.; V, 1 (2). 3.

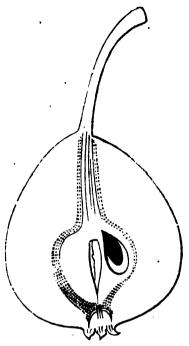

Seftreifte Buffelet. v. Flotom. \*\* + G. D.

heimath und Borkommen: tam von Bollwiller an herrn v. Flotow als Rousselet panaché, boch war ihre Reife fälschlich auf Kebruar und Mars angegeben.

Literatur und Synonyme: Herr Geh. Rath v. Flotow beschrieb sie früher schon im Universalbl. für Land: und Hauswirthsch. Jahrg. 1837, S. 4 (banach hat sie Dittr. III, S. 157); doch hat derselbe auch in Mon. III, S. 370 ihre Beschreibung und Abbildung gegeben, die beide hier benutt wurden. — Sie ist hiernach sicher eine Barietät der bekannten Russellet von Rheims (Diel I, S. 175), und von Flotow möchte ihr in nördlichen Segenden wegen Schönheit und Fruchtbarkeit des Baumes vor letterer den Borzug geben. Wonatsschr. II, S. 251.

Seftalt: eirund, nach beiben Enben stumpffpit, selten bedeutend langer, als die Abbildung zeigt (in Dittr. war ihre Breite auf 2", ihre Lange 21/4" angegeben).

Reld: turgblattrig, braun, meift vertrodnet, obenauf. — Relds boble turgtegelformig, mit turger Robre, lebhaft rothgefarbt.

Stiel: grun und hellbraun, bis 11/2 lang, obenauf.

Schale: sein, glatt, grunlich gelb, heller und bunkler rothgestreift, besonders an der Sonnenseite, bazwischen die Grundsarbe ebenfalls streisenartig durchschimmernd. Wit vielen hellbraunlichen Punkten und etwas rauhem braunlichen Rost besonders um den Kelch.

Fleifch: weiß, ziemlich fein, schmelzenb, febr faftig, von angeneh: mem, fugen, mustatellerartigen Geschmad. — Geruch febr fcmach.

Rernhaus: verhaltnismäßig, mit ftart hohler Achfe, engen Ram= mern und ziemlich großen braunen Rernen:

Reife und Rugung: die Birne reift Ende September ober Ansfangs October, nach und nach, und ist abzunehmen, sowie die Schale nur ansängt gelblich zu werben. Wird wie die Muttersorte schnell deig, balt nicht wohl über 14 Tage. Etwas unreif abgenommen gibt ste gute Compots und ist zum Trocknen sehr geeignet.

Baum: wächst ziemlich start (nach Lucas Kernobsts. S. 187 sehr start), wird hoch, trägt buschelmeise, ist besonders bei gehörigem Sonnensstande recht fruchtbar und scheint nicht besonders zärtlich. — Sommers triebe grün, mit hellers und dunkler rothen Streisen und graubraumen Punkten, auch etwas bedustet. — Blätter wie die der Russelet von Rheims breitelliptisch, boch oft auch eisörmig und lanzettsvmig, länger oder kürzer zugespist, schwach schiffsemig oder stach, der Kand meist nach unten etwas umgebogen und die Spise ebenso gekrümmt,  $1^4/2$  bis  $1^3/4^{4'}$  breit,  $2^4/2-2^3/4^{4'}$  lang, glatt, bunkelgrün, häusig, besonders aber nur die jugendlichen Blätter der Sommerzweige, mit einem gelben Fleden in der Mitte.

No. 119. Die Mentis. I, 3. 1. (2.) Diel; I (III), 1. b. Luc.; III, 1. (2.) Jahn.

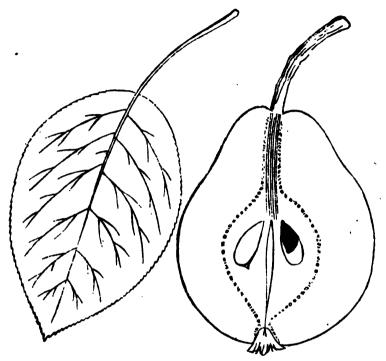

Die Meuris. Diel. (van Mons) \*\* S. S.

Heimath und Vorkommen: ein Samling von van Mons. Diel erhielt wenigstens die Pfropfreiser von Letterem und bemerkt, daß Meuris Baumgariner in der großen Baumschule do la Fidelité in Bruffel bei van Mons war. — Ist bereits auch mehrsach in Deutsch-land angepflanzt.

Literatur und Synonyme: Diel R. R. D. III, S. 109, bie Meuris, Surpasse Mouris. Die Bebeutung bieses letteren von van Rons gebrauchten Ramens hat sich, wie es scheint, auch Diel nicht recht erklären können und bie Frucht beshalb unter bem einsachen "Reuris" beschrieben. — Bon ber unten noch folgenden Binter-Reuris, No ober Noo plus Meuris, ift die vorliegende verschieben.

Ge ft alt: nach Diel abgestumpft tegelformig, einer recht volltoms menen Langen grunen herbstbirne abnlich, mit ziemlich erhabenem Bauch, nach bem Stiele zu sanft eingebogen, mit einer starten Spite endigend. Rach unserer Formentafel werben wir die Gestalt eirund, nach bem Stiele

zu furzgebaut birnformig zu nennen haben. Die Große gibt Diel 21/4" breit und 3" lang an. Wie fie oben aus Liegels Zweigen von mir erzogen vorliegt, ist fie ungleich kurzer.

Reld: turzblattrig, gelbbraun, hornartig, etwas grauwollig, flach= ober seichtstehenb, mit einigen, häufig etwas fortlaufenben flachen Beulen.

Stiel: ftart, bis 11/4" lang, nach ber Birne zu gelb, sonst braun, zuweilen beulig ober warzig, obenauf mit einem Fleischwulft und burch biefen oft zur Seite gebrückt.

Schale: glatt, hellgrun, spater gelblichgrun, mit beutlichen feinen braunlichen, an ber Sonnenseite bisweilen rothlichen Punkten, wohurch biese bann nach Diel schwachstreifig gerothet erscheint; und mit etwas Rost, boch besonders nur um ben Kelch.

Fleisch: weiß, feinkörnigt, saftreich, butterhaft, von sehr angeneh= mem, erquidenben, sein weinsauerlichen Zudergeschmad, bem ber Erasanne ähnlich. Ich hatte mir ihn angemerkt als sehr ebel und suß, weinigt gezudert und angenehm gewurzt.

Rernhaus: von feinen Körnchen umgeben, ichmach hoblachlig, mit nicht großen, langlichen, auch oben auf einer Seite etwas pigen ichmars gen Kernen.

Reife und Rutung: sie zeitigt Ende September ober Anfang October, und ist gegen 14 Tage haltbar, boch verzögert sich auch mitunter ber Eintritt ber Reise und 1858 hatte ich einzelne Früchte noch zu Anfang bes November. — Ift eine gute empfehlungswerthe Tafelfrucht.

Eigenschaften bes Baumes: dieser wächst nach Diel ungemein lebhaft, wird groß und liesert bald viele Früchte, welches lettere ich bestätigen kann. Auch nach Liegel in Monatschr. II, S. 64 trägt der Baum hochstämmig in ganz freier Lage noch die schönsten, ganz schmelzenden Früchte und ist allgemein zu empsehlen. — Blätter eiformig mit auslausender oder halbausgesetzter Spize, öfters eirund, jedoch, die kleineren besonders, auch mitunter lanzettsörmig,  $1^{9}/4^{\prime\prime}$  breit,  $2^{1}/2^{\prime\prime}$  lang, sein, aber stumpsgesägt. (Blätter nach Diel in der Mitte am Sommerzweige elliptisch, mit kurzer auslausender Spize,  $2^{9}/4^{\prime\prime}$  lang, kaum  $1^{1}/2^{\prime\prime}$  breit; die unteren Blätter, auch die an den Fruchtaugen haben sast die nämliche Form und Größe. — Sommerzweige gelbslich ledersarden mit sehr vielen seinen Punkten.)

No. 120. Theober Rörner. I, 2. 1. (2.) Diel; I (III) f. a. Luc.; II, f. (2). 3.

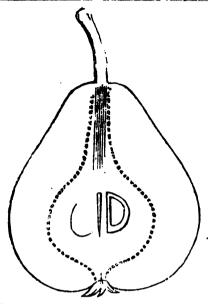

Cheodor Körner. Oberbied. \* \* S. S.

Heimath und Bortommen: sie fand sich unter mehreren von wan Mons ohne Namen an Oberbied gesenbeten Sorten und wurde von Letterem so-benannt.

Literatur und Synonyme: Oberbied beschieb fie in seiner Anleitung G. 423. — Auch Liegel in f. n. Obfis. 11, S. 57 hat eine Beschreibung von ihr geliefert. — Synonyme sind nicht porhanden.

Geftalt: theils kegelförmig, theils birnförmig, um ben Relch ziemlich abgeplattet, nach bem Stiele zu icon eingebogen und etwas abgeftumpft fpig,  $2^1/4''$  breit,  $2^1/2''$  hoch.

Relch: offen, sternförmig, ziemlich tief= und weiteingefentt, mit flachen oft fortlaufenben Beulen umgeben, bie zuweilen bie Geftalt un= regelmäßig machen.

Stiel: ziemlich bid, holzig, bis 1" lang, fast gerabe, oft stark auf die Seite gebogen, wie eingestedt ober sich ohne Absat in die Frucht verlierend.

Schale: bunn, genießbar, mattgrun, spater grungelb, mitunter schwach rothlich angestogen, mit häufigen oft burch Rost verstedten Puntten, ber sich bie und ba besonbers um ben Stiel auch anhäuft.

Fleisch: weiß, fein müßfirt riechenb, ichmelzend ober halbschmelzenb, saftreich, von sußweinartigem rosigen Geschmad.

Rern hau &: flein, gefchloffen, Rammern enge, Rerne langlich, braun, auch oben mit einem fleinen Rnopfcon.

Reife und Rutung: zeitigt im September, bisweilen früher, bisweilen später, je nach ben Sommern. Im Jahre 1858 wurde sie hier wie bei Liegel erst Ende September und Ansangs Ottober reif. — Oberdied halt nach eigener späterer Mitheilung in Monatschr. II, S. 187 die Sorte für entbehrlich, und auch Liegel legt ihr wenig Werth bei, weil sie sehr schnell teig wird, doch ist der Seschmack der Birne gut, wenn auch nur schwach gewürzt und sie bleibt auch nicht etwa zu klein, so daß sie doch immer beibehalten und weiter beobachtet zu werden verdient.

Eigenschaften bes Baum es: nach ben Probezweigen, bie ich bavon fertigte, ist ber Baum schwächfig, aber fruchtbar. Rach Oberbied gibt er schone Pyramiben auf Wilbling. — Die Blätter sind eirund, mit nicht langer auslaufenber Spitze, oft eifdrmig und elliptisch, ziemlich beutlich wollig, ganzrandig, slach, meist langgestielt, 13/4" breit, 21/4" lang. Stiel 13/4" lang. — Blüthenknospen kurzlegelsormig, saft rundlich, stumpsgespitzt, kastanienbraun. — Sommerzweige grünzlich gelbbraun, mit sehr feinen gelblichen Punkten.



Bunte Birne. Oberbied. ++ S. K.

Heimath und Borkommen: scheint bisher nur in ber Gegend von Hannover sehr verbreitet, wo sie vielleicht entstanden ist, und naments lich auch in den Gärten der Landleute als Buntjebirn sich saft überall sindet. Wird sich sonst nur finden, wohin ich Pfropfreiser gessandt habe, verdient aber als eine besonders gute Haushaltsfrucht weistere Berbreitung.

Literatur und Synonyme fehlen. 3d habe von ihr in meiner "Anleistung jur Pflanzung bes besten Obstes fur Rorbbeutschland" S. 281 Rachricht gegeben.

Ge ft alt: neigt ftart zur Giform,  $2^1/_4 - 2^1/_2$ " breit, 3" hoch. Bauch ziemlich in ber Mitte; nach bem Kelche nimmt die Frucht stumpf zugespitzt ab, so baß sie nicht aufstehen kann; nach dem Stiele nimmt sie stärker meistens mit sansten Ginbiegungen ab und ist etwas abgestumpft.

Reld: hartschalig, offen, steht mit ben Ausschnitten in bie Hohe Musichtes Danbbus ber Dontunbe. U. 18

und fitt oben auf ober nur gang flach vertieft, umgeben mit feinen Beulen, bie als flache Erhabenheiten über ben Bauch laufen.

Stiel: bid', holzig, 1-11/4" lang, fist wie eingestedt, und ift burch eine Fleischwulft gewöhnlich etwas zur Seite gebogen.

Schale: etwas bick, ziemlich glatt, glanzenb, grunlich gelb, im Liegen schon hellgelb. Die Sonnenseite und meist noch ein Theil ber Schattenseite ist durch rothe Kreischen, welche die zahlreichen Punkte umgeben, sehr bunt geschmuckt. Stark besonnte sind zwischen diesen Kreischen noch leicht roth getuscht ober punktirt, so daß die Frucht ein lachend schönes Ansehen gewinnt. Punkte auf der Sonnenseite weißegrau und stark; auch seine Anslüge von Rost und Rostsiguren sinden sich einzeln. Geruch sehr merklich.

Fleisch: weiß ober etwas gelblich weiß, riecht fein mustirt, ift um bas Rernhaus nur etwas tornig, fastreich, meist abknadend, oft fast halbsichmelzend, von rosenartigem angenehmen, starten Zudergeschmade.

Kernhaus: hat etwas hohle Achse; bie ziemlich geräumigen Kamsmern enthalten theils vollommene, theils unvollommene schwarzbraune Kerne. Kelchröhre turz

Reifzeit und Nutung: Pfludezeit meist Mitte September; hielt sich mehrmals bis Witte November und ist gut 6 Wochen für ben Haushalt brauchbar, sowohl zum Kochen, wo sie schon roth wird, als Welten; muß auch bei ihrer großen Süßigkeit guten Honig geben, und wird zum Einmachen mit Senf geschäht.

Eigenschaften bes Baumes: ber Baum ist schon burch sein kleines Blatt und wildes, Anfangs mit dornartigen Fruchtspießen verssehenes Gewächs kenntlich, so daß er ganz das Ansehen eines Wildlings hat. Er wird auch im schweren Boben sehr groß und liesert mit der Zeit sehr reiche Erndten; sein wahres Element aber scheint leichterer, mehr sandiger Boden zu sein, wo er auch früher schon trägt. Die ziemlich seinen etwas stufigen, nach oben werklich abnehmenden Sommertriebe sind hellbraunroth, reich und start punktirt. Blatt ziemslich klein, beim Ausbrechen etwas sein wollig, an Sommertrieben und Fruchtaugen elliptisch. Augen start, konisch, ziemlich stark abstehend; Augenträger ziemlich stark vorstehend.

No. 122. Antoinette's Butterbirne. I, 3. 3. Diel; III, 1. b. Luc.; III, 2. Jahn-



Antoinette's Butterbirne. Bivort. \*\* S.

Heimath und Bortommen: Bivort erzog sie aus Samen und benannte sie nach seiner Gemahlin. Der Baum trug zuerst 1846 und bie Frucht bewährte ihre guten Eigenschaften auch 1847 und 1848.

Literatur und Synonyme: Bivort beschrieb die Frucht im Album de Pom. I, neben Taf. 46. — Ich erhielt die Sorte in Zweigen von Papeleu in Wetteren, gab von letteren auch wieder an herrn Apotheter Dr. Liegel, bei welchem sie Vereits ebenfalls Früchte brachten, die er in Monatsschrift U. S. 64 turz beschrieben hat.

Gestalt: nach Bivort birnformig, treiselformig, bisweisen tegels formig, boch hat er sie rein birnformig abgebilbet. Bei Liegel sowohl wie bei mir baute sie sich seither meist birnformig tegelformig, und wie die obige Abbilbung zeigt, von 2" Breite gegen 23/4" Länge. Der

Beschreibung Bivoris nach ist sie nur mittelgroß, boch hat er sie 3" bret. und 31/2" hoch gezeichnet.

Reld: turiblattrig, fteif, hornartig, offen, ziemlich feichtstebenb, oft unregelmäßig.

Stiel: bis 1" lang, obenauf, verliert fich oft ohne Abfat in ber Frucht und ift am Grunde fleischig, nach bem Ende zu aber holzig und braun.

Schale: glatt, gelbgrun ober grunlich gelb, mit vielen febr feinen grunen Buntten und Fledchen, und etwas Roft um Relch und Stiel.

Fleifch: weiß, fein, sehr saftreich, butterhaft, von recht gutem, fein fauerlich gezuderten gewürzhaften Geschmad.

Rernhaus: groß, etwas hohlachfig, mit ziemlich vielen und großen Steinchen umgeben. Kammern groß, muschelformig mit ziemlich großen, eirund zugespitten, mit einem Hoder versehenen, schwärzlichbraunen Rernen.

Reise und Nugung: Bivort gibt die Reise im October und Rovember an, glaubt aber, daß sie als Rovemberfrucht betrachtet werden könne, obgleich sie im ersten Jahre bei ihm schon im September reiste — was indessen bei allen neu erzogenen Früchten noch varitre. Dier zeitigte sie seinher regelmäßig zu Anfang October und war um die Mitte bieses Monats stets vorüber, obgleich sie sich lange, ohne zu erweichen, halten soll. Ist immer eine recht gute und schäenswerthe Tafelfrucht, nur gibt es zu ihrer Zeit schon viele andere.

Eigenschaften bes Baumes: bie bavon gesertigten Probezweige zeigen ein gesundes krästiges Bachsthum, boch wird ber Baum nach Bivort nur mittelgroß, ist aber sehr fruchtbar. Er empsiehlt die Erziehung auf Wildling sur Pyramibe und Spalier. — Die Bkätter sind eifdrmig mit verlängerter Spize, auch öfters eirund, 2" breit, mit der oft 1/4" vortretenden Spize 3" lang, sein, etwas seicht und nur an dem vorderen Theile gesägt, zum Theil am Blattsaume wollig, sehr dunkelgrun und besonders am Sommerzweige groß. — Blüthenstnofpen kegelsörmig, stumpsspiz, etwas lichtbraun. — Sommerzweige röthlich gründraun, sehr auffällig gelblich weiß warzig punktirt.

No. 123. Die Boltmarferbirne. II, 3. 1 ob. 2. Diel; III, 1 b. Luc.; III, 2. 3.

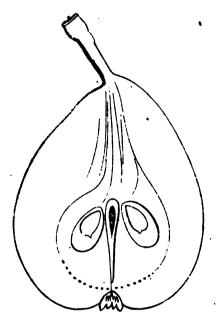

Die Folkmarserbirne. Sickler. \* ++ S.

Heimath und Bortommen: ift im Hannover'schen überall verbreitet, sonst aber wohl noch wenig gekannt, obgleich sie recht häufigen Andau verdient. Diel halt sie für eine alte, deutsche Rernfrucht und leitet ihren Namen von dem Dorfe Boltmarsen in Westphalen ab. Im Hannover'schen heißt sie allgemein Voltmersche Birn, und ist Boltmer ein öster vorkommender Name, so daß sie eben so gut nach ihrem ersten Besther oder Erzieher benannt sein kann. Durch Diel hat sie einmal obigen, nur etwas schwer auszusprechenden Namen.

Literatur und Synonyme: ein herr von Laffert zu Celle machte fie zuserst im T.D.G. bekannt (IV, S. 308, Taf. 16), wo sie ziemlich aut abgebildet ift. Auch Diel hat sie VI, S. 126 beschrieben. Rach England und Belgien sandte ich sie als kousselet de Volkmarson,

Geftalt: haufig ziemlich eiformig (eirund, 3.), am Relche etwas abgestumpft, neigt aber auch oft zur Areiselsorm. Sute Früchte .2" breit, fast 21/2" hoch. Bauch sigt etwas nach bem Relche hin, um ben sie sich so wölbt, daß sie bald nicht, balb selbst noch gut aufstehen kann. Nach bem Stiele nimmt sie mit flach gerunbeten Linien ab, ober macht schoole

Einbiegungen und turze, nur wenig ober nicht abgestumpfte Spige. Der Bauch ift gefällig gerundet.

Reld: offen, bart, felten mit mabren Ausschnitten verfeben, oben-

auf, ober in flacher, enger, ebener Sentung.

Stiel: ftart, gerabe, balb holzig, balb ziemlich fleischig, 1/2-8/4" lang, wie eingestedt, ober bie Spihe geht halb in ihn über, steht auch burch einen Bulft häufig zur Seite gebogen.

Schale: vom Baum mattgrun, in ber Reife gelb, fast burchaus zimmtfarbig berostet, so bag bie Grundfarbe nur stellenweise burchblidt. Buntte zahlreich, erscheinen im Roste als hellere Fledchen.

Fleisch: gelblich, fein, saftwoll, angenehm riechend, wenn zeitig gebrochen fast gang schmelzend, sonst halbschmelzend, von gewürztem sußfauerlichen, etwas fein zimmtartigen, erfrischenben Geschmade, ber von Bielen sehr geliebt wirb.

Rernhaus: verhältnismäßig groß, mit kleiner hohler Achfe, ents halt volldommene schwarze, auch am Ropfe mit einem Spigchen versehene Kerne.

Reifzeit und Nutung: meift Anfangs October, oft schon im September, muß noch grun ab, wenn sie als Taselfrucht rechten Werth haben soll; bleibt bann ohne zu saulen ziemlich lange murbe. Etwas später gebrochen ist sie noch sehr brauchbar zum Rochen, Trocknen, zu Birnmuß (Latwerge) und Birnhonig, wurde auch sicher guten Wein geben. Die Kerne liefern für die Baumschule kräsige Wilblinge.

Eigenschaften bes Baumes: ber Baum wächst start, ist in allerlei Boben gesund und liefert, wenn er herangewachsen ist, sehr reiche Erndten. In trodenem Boden erlangt er seine rechte Größe nicht, in seuchterem, namentlich zugleich leichtem und schwarzen, wird er eichengroß und sehr alt. — Sommertriebe merklich stusse, ziemlich wollig, schmitzt geberfarben, oft auch bräunlich olivenfarben, ziemlich start, doch nicht auffällig punktirt. Das Blatt bricht wollig aus, behält den Sommer hindurch ziemlich viel die Wolle und hat dadurch ein düsteres Ansehen; es ist schiffsrmig auswärts und mit der meist auslaufenden Spiese abwärts gebogen, ziemlich eisbrmig, doch meist auch nach dem Stiele hin etwas verstugt und nicht gezahnt. Augen unten am Zweige anliegend, nach oben stärter, ziemslich konlisch, etwas abstehend.

(Blatter bes Fruchtholzes eifdrmig, 11/2" breit, mit ber 1/4" vortretenden Spite 21/2" lang, mitunter länger und breiter, wollig, verloren und nur an der Spite gesägt, meist ganzrandig, am Rande vielsach wellenförmig gebogen. Baum in der Begetation schon nach Diel dem der Besten Birne ähnlich, also büster aussehend.

No. 124. Thenber van Rond. I, 2. 2. Diel; III, 1 a. Luc.; III, 2. Jahn.



Theodor van Mons. Bivori (van Mons). • † S.

Heimath und Bortommen: van Mons erzog fie aus Samen und benannte fie nach seinem Sohne, bem späteren Hofgerichtsrathe in Bruffel. Ich erhielt die Pfropfreiser von Papeleu in Wetteren.

Literatur und Synonyme: Bivort beschrieb fie als Theodore'van Mons im Album I neben Saf. 18 Der Baum trug bei ihm zum ersten Rale 1843. — Darf nicht mit der von Dittrick I, S. 565 beschriebenen Sommerbirne Theodore, wie sie in unserer ersten Birnenlieserung unter Rr. 9 bereits enthalten ift, verwechselt werden, die, wie ich sie von Dittrick habe, eine andere Frucht ift.

Geftalt: bauchig, birnförmig, nach beiben Enben abnehmend, bissweilen länglich und ein wenig abgeplattet, groß, 3" breit, 3½," hoch — so beschreibt sie Bivort. Wie ich sie hier erzog und wie sie oben vorliegt, ist sie eher birnförmig treiselförmig und nur mittelgroß, wie sie übrigens auch auf bem Lyoner Congreß bezeichnet wurde, zu nennen. Sie mißt so 2½,4" in ber Breite und hat nur 1" mehr in der Bohe. Ueberhaupt scheint bie Form veranberlich und auch ihre Abrundung ift oft ungleich.

Reld: tlein: und fpigblattrig, halboffen, in tleiner fcuffelformiger Ginfentung.

Stiel: holzig, braun, obenauf ober neben einem Boder fomach vertieft.

Schale: glatt, gelblich grun, später blaß eitronengelb, hie und ba noch mit etwas grun, an der Sonnenseite schwach geröthet und mit dunkelrothen Punkten in dem Roth, auch mit etwas Rost um Kelch und Stiel. In manchen Sommern haben die Früchte wenig ober nichts von Roste, und viele sind auch frei von Rost.

Fleifch: gelblichweiß, fein, febr faftreich, butterhaft, weinigt fuß mit schwachem Gewurz, überhaupt von recht angenehmem Geschmad.

Rernhaus: burch feine Kornchen angebeutet, mit ftarter hohler Uchfe, Rammern langlich, mit nicht vielen gelbbraunen, fleinen, oben mit einem fleinen Hoder ausgestauteten Kernen.

Reife und Nutung: Anfang bis Mitte October; nach Bivort bisweilen im November, überhaupt stehe die Reifzeit wie bei allen neuern Früchten noch nicht ganz fest. Die Birne ist eine angenehme Taselsfrucht, die auch zu häuslichen Zwecken zu brauchen ist, sie verlangt abernach hiesigen Erfahrungen gute Witterung zu ihrer Ausbildung, sonst wird sie nur halbschmelzend, ums Kernhaus ziemlich steinigt und bleibt auch klein. — Bei der Versammkung in Lyon lobte man sie übrigens als eine gute Frucht.

Eigenschaften bes Baumes: ber Mutterstamm ist nach Bivort start und hoch und trägt reichlich. Er hat an seinen unteren Aesten lange Dornen, die oberhalb sehlen und auch nicht auf den bavon gespfropsten jungen Stämmen zum Vorschein kamen. — Die Blätter sind eirund, östers etwas herzsörmig, östers auch eiförmig mit halbaufgessehter Spize,  $1^3/4''$  breit, die  $2^1/2''$  lang, undeutlich und meist nur an der Spize gesägt, meist unterhalb schwach wollig, schiffsörmig und wellensförmig, auch die Spize etwas gefrümmt. — Blüthenknospen nach Bivort die, cirund, zugespizt, schuppig, an der Spize etwas wollig. — Sommerzweige olivengrün, gegenüber rothbraun, etwas wollig.

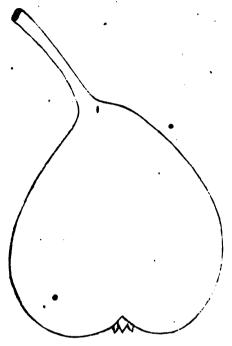

Bie Anglucksbirne. Donauer. . + S.

Herbstbutterbirnen, welche 1857 zur Ausstellung in Gotha kamen, aber wegen Mangel an Zeit nicht weiter besprochen wurden, befand sich auch die von Herrn Hofgäriner Jacquot zu Frankenhausen übergebene sogenannte Unglücksbirne, welche als Gegenbild zu der wohlbekannten Fortunés ober Glücksbirne dienen kann. Der Stamm der Unglücksbirne soll ein so außerordentlich sprobes — und so gar leichtbrüchiges Polz haben, daß selbst stärkere Aeste, welche das Anlegen einer leichten Leiter ohne Gesahr erwarten ließen, so rasch und unvermuthet abbrachen, daß der Besiger des Baumes (wenn ich nicht irre), Herr Eckert einmal den Arm brach — und bei einer zweiten Erndte siel sich berselbe die Kugel am Oberarme aus.

Literatur und Synonyme: ich habe bie Birne früher nie unter einem anderen Ramen gesehen. In ihrer jetigen Heimath ift fie aber auch unter bem Ramen Ederts birne, vom Besitzer bes Baumes abgeleitet, bekannt.

Geftalt: bauchig-tegelförmig ober treiselförmig, mittelbauchig,  $2^{1/4}$ " breit,  $2^{1/2}$ " hoch, in ber Rundung eben, sanft oval und nur leicht versichoben.

Relch: turzblattrig, offen, maßig eingefentt, ohne Falten und Rippen. Stiel: 11/2" lang, ziemlich bunne, braunlich, mit fanftem Uebergang zur Frucht.

Schale: glatt mit wenig Glanz, vom Baume hellgrun, bei ber Reife hellgelb mit vielen feinen Rostpuntien und hellem Rost um ben Relch, ohne alle Rothe.

Fleisch: weiß, zartmarkig, faftreich, erhaben fugweinigt, erfrischenb, angenehm parfumirt und gang ichmelgenb.

Rernhaus: (funftig noch naber zu beschreiben.)

Reldrohre: breit abgeftumpft.

Reife und Rugung: Reifte 1857 nach fehr heißem Commer Mitte October; eine fehr gute Bulterbirne, die weitere Beachtung verbient.

Eigenschaften bes Baumes: er macht eine mehr tugelige als hochgehenbe Krone, und trägt auch in fruchtarmen Jahren gerne und gut, obgleich ber seitherige Stanbort bes Mutterbaumes im Grasboben und letterer bem freien Luftzuge sehr ausgesett ift. Ueber bie weiteren Begetationsverhältnisse fehlen die Nachrichten. Derr Hofgartner Jacquot ist bereit, benen, die solche munschen, Ebelreiser abzugeben.

Donauer.

No. 126. Friedrich von Breufen. II, 2. 2. Diel; IV, 2 a. Luc.; II, 2. 3abn.

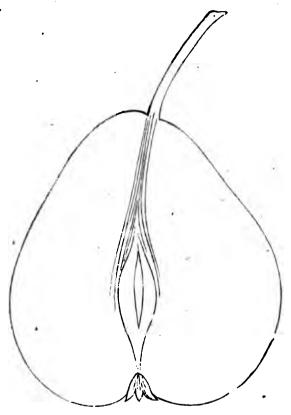

Friedrich von Freugen. Diel (van Mons) \* + S.

Heimath und Borkommen: Belgien. Roch wenig verbreitet. Literatur und Synonyme: Sämling vom herrn Professor van Mons, ber die Sorte als Frederio de Prusse an Diel sandte. Diel R.R.D. III, S. 257, Dittrich I, S. 625. — Oberdied S. 344. — Frederio of Prussia nennt sie ber Cst. Lond.

Gestalt: treiselförmig, 3" hoch und meistens eben so breit, oft auch fast 1/4" geringer in der Breite. Der Bauch sitt über 2/2 der Länge nach dem Relche hin, um den sich die Frucht stachrund zuwölbt und so auf der dadurch gebildeten Fläche gut aufstehen kann. — Rach dem Stiel zu nimmt sie ohne Eindiegung start ab und endigt mit einer abgestumpften Spike.

Relch: offen, spipblättrig, liegt fternförmig auf, und sitt in einer fast tiefen, mit flachen Erhabenheiten umgebenen Einsentung, welche bemertbar über bie Frucht hinlaufen.

Stiel: 1-11/4" lang, fteht auf ber Fruchtspipe wie eingestedt, wirb aber haufig burch einen Fleischwulft auf bie Seite geschoben.

Schale: glatt, in ber Zeitigung ein hohes Gelb, ohne irgend eine Spur von Rothe. Bunkte fehr zahlreich, grell ins Auge fallend. Meistens sind dieselben von einem grunlichen Schimmer umgeben, baber die Schale stellenweis wie grun marmorirt erscheint und somit bei dieser Frucht ein charakteristisches Kennzeichen abgibt.

Fleifch: weiß, tornigt, faftvoll, halbichmelgenb, von einem fein alantartigen, weinfauerlichen Rudergeschmad.

Rernhaus: groß, mit hohler Achse und geräumigen Rammern, welche große, lange, fpite, zimmtfarbige Rerne enthalten.

Reife und Nutung: Die Frucht zeitigt im October und halt fich 4 Wochen. Am Baume reift fie nach und nach, fo daß man langer benn einen halben Monat hindurch Früchte abnehmen und verwenden tann. — Werthvoll fur ben Landmann, sowohl zum frischen Genuß als zum Borren.

Eigenschaften bes Baumes: ber Baum machst sehr start, wirb groß, geht mit seinen Aesten schön in die Lust und bilbet eine pyras midalische, dicht belaubte Krone. Er setzt sehr viel Fruchtholz an, das bald und jährlich trägt. Die Sommertriebe sind rundherum erds braunroth mit starten weißgrauen Puntten besetzt. Das schiffsormig auswärts und start rückwärts gebogene Blatt ist ganzrandig. Bortomsmende sadensonige Afterblätter nicht häusig, sallen schon vor Eintritt des Herbstes ab. Verdient in rauhen Lagen allgemein angepstanzt zu werden.

Anmerkung. Wie Diel in einer Rote sagt, verliert die Frucht balb ben Saft und muß beshalb in der Reife genau beobachtet werden. Rach Oberdied ist es wenigstens eine gute Kochbirne. — Der Baum tummert nach Diel (spst. Berz.) auf Quitte. Die Blätter des Fruchtholzes, wie ich die Sorte von Herrn Obersförster Schmidt besitze, sind groß, 21/4" breit, 31/4" lang, eirund, oft etwas herzesormig mit halbausgesetzter Spize, glatt, doch am Blattsaume und an den Stielen hier und da schwachwollig, ganzrandig, sehr dunkelgrun.

No. 127. Liegel's herbfibutterbirne. I, 2. 3. Diel; III, 1a. Luc.; II, 2. 3abn.

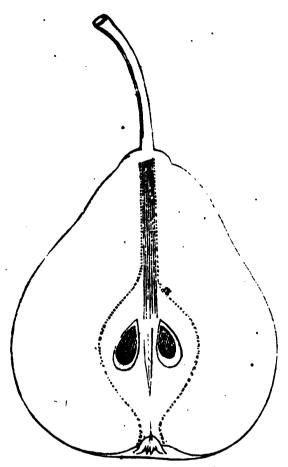

Piegel's Berbftbutierbirne. Oberbied. \*\* S.

heimath und Borkommen: Oberbied betam bie Zweige namenlos von van Mons und benannte fie nach bem rühmlichst betannten Pomologen, herrn Apotheker Dr. Liegel in Braunau.

Literatur und Synonyme: Dberbied beschrieb fie in seiner Anleitung C. 300. — Biemlich mit dieser Beschreibung übereinstimmenb hat fie herr Dr. Liegel selbst noch in seinen neuen Dbftforten II, S. 61 geschildert.

Gestalt: etwas unbeständig eiformig ober wie ich es nenne eirund, meist jedoch etwas kegelsormig, mittelgroß, 21/4" breit, 3" boch, so gibt

Oberbieck die Gestalt und Größe an. — Wie die vorliegende von Herrn Dr. Liegel gesertigte Abbildung zeigt, wird sie jedoch unter günstigen Umständen auch groß, benn sie mist oben  $2^{9}/_{4}$ " in der Breite und 3" 1" in der Höhe. Herr Liegel bemerkte brieflich, daß auch er in seiner Beschreibung die Größe zu gering angegeben habe.

Reld: offen , haufig etwas geschnurt , in enger , etwas feichter Sentung , mit oft fortlaufenben Erhabenbeiten.

Stiel: holzig, bis 11/4" lang, meist krumm, burch eine Fleisch: wulft zur Seite gebrückt.

Schale: bid, nicht gut geniegbar, mattgrun, fpater hellgelblich-grun, mit zimmtfarbigen Buntten und vielem buntelbraunen biden rauben Roft, womit fast bie gange Schale überkleibet ift.

Fleisch: gelblich - ober grunlichweiß, fein, febr faftig, wahrhaft butterhaft, von belicatem feinweinigen gewürzreichen Zudergeschmad, nach Liegel bem ber Rothen Jembart ähnlich.

Rernhaus: mit feinen Rornchen umgeben, hohlachfig, Rammern mäßig weit, Rerne bunfelbraun, vollfommen, langlich eirund.

Reife und Rupung: Die Frucht zeitigt im halben October, halt sich im guten Zustande langer als 6 Wochen, wird bann weich und spat teig. — Ift eine vortreffliche Tafelfrucht.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe wächst gemäßigt, hat eine feine, sehr tenntliche Begetation, eignet sich zur Pyramibe auf Wilbling besonders gut. — Die Blätter sind, wie ich mir die Begetation nach dem von Herrn Dr. Liegel erhaltenen Zweige angemerkt habe, eirund, mit nicht zu langer meist auslaufender Spize, glatt, seins etwas stumpfgesägt, am Rande etwas wellenförmig,  $1^1/2^{\prime\prime}$  breit,  $2^1/4^{\prime\prime}$  lang. Stiel bis  $1^3/4^{\prime\prime}$  lang, oft geröthet. — Blüthenknospen klein, kurzlegelsörmig, stumpsspiz, kastaniendraun. — Sommerzweige röthlich gelbbraun mit etwas erhabenen seinen weißgelben Punkten.

No. 128. Grune &.-Apotheterbirne. III, 3. 2. Diel; III, 2 b. (a) Luc.; V, 2. 3.

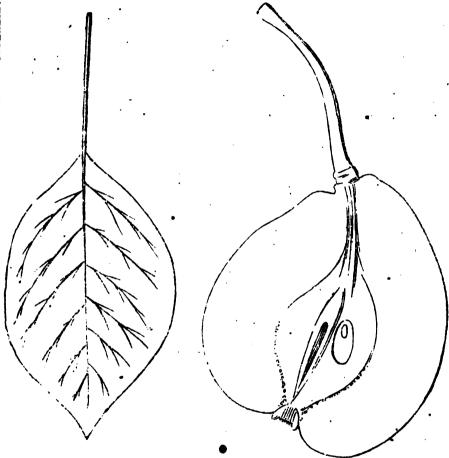

Grüne Berbftapothekerbirne. Diel ++ Dct.

Hellner'ichen Baumichule zu Saarbruden als Bonchrotien vort. Schint sonst bei Bomologen nicht vorzukommen, ist auch wenig verbreitet.

Literatur und Synonyme: Diel N.R.D. III, S. 317: Grune herbste apotheterbirne. Da sie wohl nicht gerade wette Berbreitung findet, ist ber Rame oben nicht abgefürzt.

Gestalt: scheint sehr veranberlich und fo auch die Große. Letstere gibt Diel bei recht großen Fruchten felbft vom Hochstamme 33/4" breit und 5" lang an, die meistens dann durch Beulen zu unregels mäßigen Formen verschoben seien. Bet den regelmäßigeren, einer Sommers apothekerbirne ähnlichen Früchten sitze der Bauch  $^2/_3$ -nach dem Kelche hin, um den die Frucht sich abnehmend platt zurunde, während sie nach dem Sticle hin keine Eindiegung mache und mit stark abgestumpster Spitze endige. Obwohl ich gar nicht zweiseln kann, von Diel die rechte Frucht erhalten zu haben, die von ihm nach Herrenhausen eben so kam, waren hiesige Früchte, die ich in 4 Jahren in ziemlicher Anzahl hatte, doch nie größer als in obiger Figur und durch breite Beulen in ihrer Form stark verschoben, ja am Stiel öster höchst wenig abgestumpst.

Reld: fpit, grun, offen, sitt in geräumiger, ziemlich tiefer Sentung, aus ber sich oft recht starte und breite Beulen erheben und unregelsmäßig (meistens am startsten nach bem Kelche hin vordringen), über bie Frucht hinlaufen.

Stiel: holgig, fanft gekrummt, caratteriftifc lang (nach Diel bis gu 3"), fist allermeift in nur feichter Soble mit einigen Beulen umgeben.

Schale: stark, vom Baume grasgrun, in ber Lagerreife taum etwas gelblich, ohne alle Rothe, Bunkte sehr zahlreich, bestehen nach Diel oft in schwarzbraunen Flecken, die häufig zusammenstießen und schwuzig aussehende Ueberzuge bilben, was ich hier nicht fand. Geruch sehlt.

Fleifch: etwas gelblich weiß, grobtornig, recht faftreich, abknadenb, recht zeitig schmierig, von schwachzimmtartigem gezuderten Geschmade.

Rernhaus: hat teine ober nur unbebeutenbe hohle Achie; bie febr Meinen Rammern enthalten allermeift taube Rerne.

Reifzeit und Rugung: sie zeitigt im October, balt fich mehrere Wochen und wird zulet immer rasch faul, ift für ben Haushalt recht brauchbar, boch wohl nicht zu ben besten Haushaltsfrüchten gehörenb.

Der Baum wächst nach Diel frech und wird sehr hoch, geht gut in die Luft, bilbet aber nach den Enden der Aeste hängendes Holz, trägt früh und reichlich. Gesundheit des Baumes und frühe reiche Tragbarkeit bestätigte sich auch bei mir.
— Sommertriebe start, olivensarbig oder bräunlich olivensarbig, wenig gestniet, start punktirt. — Blatt des Sommertriebes groß, beim Ausbrechen etwas wollig, später glatt, elliptisch, schiffsormig auswärts und start rudwärts gestogen, mit schoner auslausender Spite, ungezahnt oder nur gerändelt. — Blätter der Fruchtaugen sehr groß, häusig 3" breit und 5" lang, mehr eisörmig (oder wie ich sie mir notirt habe, breitelliptisch, auch oft blos reinelliptisch, bisweisen auch rundlich und herzsörmig, unterhalb wenigstens meist etwas wollig, gewöhnlich ganzrandig, oft groß, meist aber 13/4" breit, 21/8" lang. Jahn.) Afterblätter pfriemensormig, Augen anliegend, spit herzsörmig. Augenträger ziemlich siede.

No. 129. Die Thouin. 11, 2. (1). 2. Diel; IV, 2 b. Luc.; III, 2. 3ahn.

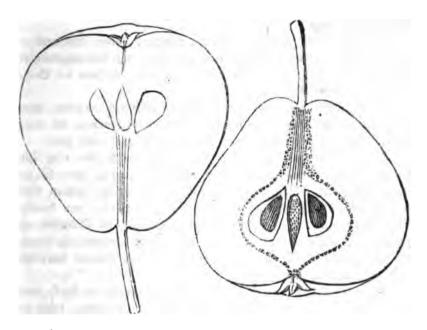

Die Thouin. Diel. (van Mons) 3" + S. (meift nur K. fur B.)

Heimath und Vorkommen: van Mons erzog sie und benannte fie nach bem bamaligen Direktor bes Jardin des Plantes Jean Thouin in Paris.

Literatur und Synonyme: Diel N.R.D. II. S. 176. Die Thouin, Borgamotto Thouin. — Synonyme find nicht bekannt. — Rotizen über sie gaben Diel selbst im syst. Berz. II. S. 59; ferner von Flotow in Wonatsschr. II. S. 242, auch Oberdied in s. Anl. S. 274. — Dittrich hat sie I. S. 649. — In einigen französischen Obstverzeichnissen wird Beurre Thouin als Synonym ber Binter-Relis angegeben, worauf hier ausmerksam zu machen ist.

Se ft alt: bergamott = ober noch mehr freiselformig, 21/4" breit und ebenso boch, boch öfters niebriger.

Reld: klein, hornartig, hartschalig, offen, aufrecht, etwas wollig, in weiter seichter, meist mit flachen Beulen umgebener Ginsenkung, oft auch ganz flach stehenb.

Stiel: bunn, gelbgrun, holzig, 1" lang, wie eingeftect, oft auch mit etwas Fleifch umringelt.

Shale: glatt, hellgrun, ftellenweise gelbgrun ober grunlichgelb mit bunkelgrunen feinen Punkten und Fleckhen und mit hellbraunem Roft um ben Relch.

Fleisch: weiß, körnigt, saftreich, rauschenb (felten schmelzenb — nach Diel soll es felbst butterhaft sein), von sußem nur schwachgewürztem Geschmad, ber mehr bem ber Pomeranzenbirnen, als bem ber Bergamottbirnen abnlich ist.

Rernhaus: mit ziemlich viel stärkeren Körnchen umgeben, Kams mern weit, m schelformig, mit wenigen nicht großen braunen, mit einem kleinen Hoder versehenen Kernen. Die Achse ist nur wenig hohl.

Reife und Rugung: Mitte Oct., 3 Wochen haltbar nach Diel.
— Die Frucht verlangt gute nicht zu trockene Witterung, wenn sie zum roben Genuß noch brauchbar werben soll, in ben meisten Jahren bleibt sie unschwackhaft, starkkörnig und klein, wird auch leicht von braunen Fasern durchzogen. Doch kann sie, kuhl ausbewahrt, im December und Januar, dis wohin ste sich meist hält, noch als Winterkochsrucht dienen, und hierzu kann sie bei der reichen Tragbarkeit des Baumes hauptsächslich auch nur empsohlen werden.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe mächt sehr stark, macht einen gesunden aufrechten Stamm, gibt prächtige Pyramiden, trägt wie erwähnt sehr sleißig, und zwar meist duscheweise, gedeiht auch auf Quitte.

— Die Blätter sind eiförmig, am ältesten Holze oft rundlich, ziems lich start zugespitzt, mit der entweder auslaufenden oder halbaufgesetzten Spize 13/4" breit, 21/2—3" lang, unterhald wenigstens alle etwas wollig, ganzrandig oder nur nach vorne hin etwas verloren gesägt; am Rande leicht wellensörmig, die Spize sichelsörmig gedogen, sehr dunkelgrün und glänzend, oft groß, auf der Wittelrippe oden oft schwarzborstig. — Blüthenknospen mäßig groß, kurzkegelsörmig, stumpspiz, mit etwas klassenden, hie und da dorstigen Deckblättern, dunkeldraun, an der Spize oft etwas weiße oder gelbwollig. — Sommerzweige wollig, an den Knospen wenigstens zu bemerken, oden meist verdict, gelbgrün oder gründraun, an der Sonnenseite etwas röthlich, oft sast schwärzlich mit ziemlich vielen gelblichen Punkten.

Nr. 130. Saffner's Butterbirne. I, 3. 2. Diel; III, 1 b. Luc.; II, 2. Jahn.

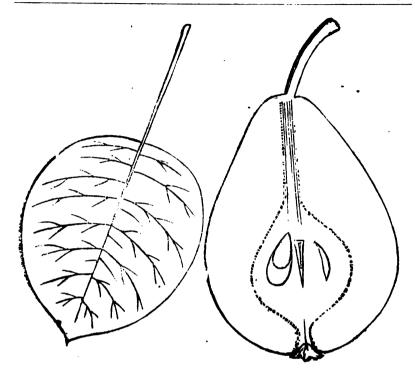

Haffner's Butterbirne. Dochnahl \*\* ! ++ &.

Seimath und Bortommen: wurde in Radolzburg bei Rurns berg aufgefunden und nach ben Besitzern ber Radolzburger Baumschule, Gebrüber haffner, die sich eifrig mit ber Pomologie beschäftigen, benannt.

Literatur und Synonyme: Dochnahl's Führer in ber Obsttunde II. 5. 127. — In der Gegend von Rabolzburg wird die Frucht Graubirne, Graue Butterbirne genannt.

Geftalt: birnformig, wie ich fie hier erzog oft ziemlich eirund, nach bem Stiele zu legelformig, mittelgroß, 2" breit und 21/2" boch.

Reld: Turzblattrig, hornartig, braunroth, oft fehlerhaft, weit offen, obenauf.

Stiel: bunn, holzig, braun ober grunbraun, taum 3/4" lang, wellenb, obenauf ober schiefstehenb neben einem Boder.

Soale: etwas ftart und rauh, gelblichgrun, fpater grungelb mit vielen gelblichroftfarbenen Puntten und wirklichen Roftfleden, auch mit

Busammenhängenbem Roft um Relch und Stiel, an ber Sonnenseite oft schon carmin geröthet, nur burch ben negartigen Rost, in welchem weiße liche Puntte vertheilt find, etwas verbuftert.

Fleisch: weiß ober gelblichweiß, feintornigt, fehr safreich, butterhaft, von sehr angenehmem weinigtsugen, etwas bem ber Beurré gris ahnlichen, erhabenen Geschmad.

Rernhaus: mit ziemlich viel, etwas starten Körnern umgeben, schwach hohlachsig, großtammerig mit meist großen und volltommnen, gelbbraunen, eirunden, ziemlich start gespitzten Kernen.

Reife und Rugung: Mitte October, 4 Bochen haltbar. — Gine febr vorzügliche Tafelfrucht, die allgemeine Berbreitung verdient, benn fie tann einigermaßen die nicht überall gebeihende Graue Berbftbutterbirne ersetzen.

Eigenschaften bes Baumes: berfelbe tragt jahrlich (auch in meinem Garten), weil er in ber Bluthe nicht empfindlich ift, gebeiht auf Quitte, wie auch hochstämmig in jeber Lage vortrefflich, und glaube auch ich bie Sorte, nach ihrem Berhalten in bem biefigen Clima, ju allgemeiner und recht fleißiger Unpflanzung empfehlen zu tonnen, um fo mehr als bie Früchte sich immer gut ausbilben. - Die Blatter find, fo lange ber Baum fraftig treibt, am Tragholze und unten am Sommerzweige eirunb, 2" breit, bis 3" lang, mit muslaufenber Spite, oft faft runblich und turggefpitt, wie ein foldes Blatt ber Form nach oben gezeich net ift, biemeilen bergformig, glatt, febr verloren und ftumpf gezahnt. Un nicht mehr traftig vegetirenben Zweigen find fie kleiner und bann oft eiformig und meift gangrandig. am Sommerzweige ziemlich ftart fichelformig und schiffformig, am Eragbolge mehr flach, boch überhaupt in mehrfacher Beife von ber Dittelrippe aus faltig aufgeworfen und verbogen, die Abern ftart fichtbar, bas Blatt fonft buntelgrun und glangenb; Blattftiel turg, bis 11/4" lang. bid, fteif, gelbgrun, wie bie Mittelrippe bes Blattes. - Bluthen-Inofpen groß, langlich tegelformig, ftumpffpit, taftanienbraun mit fomarzlichen etwas flaffenben Dedblattern. - Sommerzweige etwas ftufig , grunlichbraun , gegenüber rothbraun , oben violettroth mit vielen meift feinen, fcmubigmeifen Buntten. Augen buntelbraun, fpis, menig abstehenb. - Aus biefer Beschreibung ber Begetation, refp. ber Blattform, ergibt fich bie Berichiebenheit von ber Solgfarbigen Butterbirne, mit welcher bie Frucht, bie auch im I. Banbe von Dochnahls Bomona abgebilbet ift, in ber Farbung etwas Mehnlichkeit bat.  $\Im$ 

No. 131. Die Sammelebirne. III, 3. 2. Diel; IX, 1. a. Luc.; III, 2. 3abn.

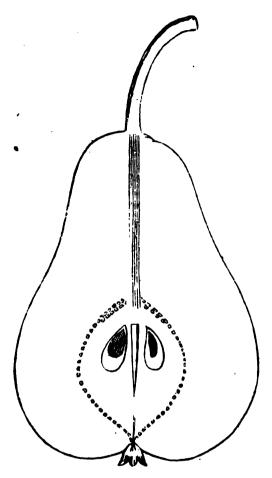

Die Sammelsbirne. Bint ++ 1 S.

Deimath und Bortommen: ist in Thuringen und Sachsen, nach Chrift z. B. bei Meissen, verbreitet, und wird besonders gerne in der Gegend von Meiningen als eine große, zu allen wirthschaftlichen Zwecken ganz geeignete Birne, auch ihres dauerhaften Baumed wegen, gepflanzt.

Literatur und Synonyme: Bint beschrieb fie zuerft Tab. VL Rro. 53 und zwar nennt er fie (wie Manger mahrscheinlich nach ihm) hammelfad, unter

welchem Ramen sie auch jest noch in unserer Gegend allein bekannt ist. Seine Abbildung ist freilich, wie die so mancher anderen seiner Früchte, wenig gelungen, was man übrigens auch mehrsach an dem L.D.G. zu tadeln hat, der Bb. II. S. 295 Taf. 12 die Birne als Hammelsbirne beschreibt, sie aber ebensowenig recht kenntlich abbildete.\* Auch Christ im Howb. S. 180 hat sie.

Geftalt: birnformig ober langlich tegelformig, oft etwas kurzer nach bem Stiele zu gebaut, auch öfters mehr bickbauchig, 21/2 bis 28/4" breit und bis 38/4" . lang, meist fehr regelmäßig in Form und schon.

Reld: turgblattrig, halboffen, aufrecht, in einer kleinen fcuffelformigen Ginfenkung.

Stiel: holzig, braun, ziemlich ftart und lang, obenauf wie eingebruckt, ober neben einem hoder schief.

Schale: gelbgrun, später grunlichgelb ober citronengelb, meift mit schönem streifigen Roth an ber Sonnenseite und mit feinen braunlichen Punkten in bem Gelb, auch mit etwas Rost um Relch und Stiel.

Fleisch: gelblichmeiß, etwas grobtornigt und ums Kernhaus feinsteinigt, boch von subem, Anfangsichmach zusammenziehenden, vollig reif (so daß fie innen bereits teig zu werben beginnt), aber recht gutem, schwach zimmtartig gewürztem Geschmack.

Rernhaus: verhältnismäßig klein, etwas hohlachfig, Rammern klein, mit länglich eirunden, mit einem kleinen Hoder ausgestatteten, gelblich: oder schwärzlichsbraunen, oft unvollfommenen Rernen.

Reife und Ruhung: Mitte bis Enbe October, boch halt fie sich in ber Reife langer und kann kuhl aufbewahrt durch ben November, oft selbst noch im Dezember, benutt werben. Rann recht wohl Michaelis abgethan werben und welkt nicht. Dient noch zum Rohessen, am meisten aber zum Rochen und Welken. Gekocht sieht sie zwar dem kleinen Rahenkopf nach, färbt sich auch nicht so hübsch braun, ersest aber das Fehlende durch den reichlichen Ertrag, den die Baume liefern.

Eigenschaften bes Baumes: bessen Buchs ift sehr start und zwar schon pyramidal, wenn die Krone später auch durch das diters vorkommende Abbrechen des Gipfels (wegen der Menge der angesetzen Früchte) mehr rundlich wird, wie Christ meint. Die Anpflanzung ist nicht allein bei und, sondern auch in andern Gegenden angelegentlichst zu empsehlen. Blätter länglich eifdrmig mit meist auslausender Spite, 18/4 — 2" breit, 21/s — 3" lang, oft etwas herzsdrmig, glatt, etwas weitläusig und besonders nur nach der Spite hin deutlich gezahnt, am Rande etwas schissformig, und das Blatt selbst meist halbspiralsdrmig gebogen, so daß die Spite ein wenig nach oben steht, ziemlich dunkelgrün und glänzend, obgleich die Abern ziemlich sichtbar sind, im ganzen groß. — Bläthenknospen ziemlich groß, mehr eirund als legelsdrmig, stumpsgespitt, dunkelbraun. — Sommerzweige meist start, oft an der Spite verdict und stusig, dunkelolivengrün, gegensüber röthlich angehaucht, mit erhabenen gelblichweisen Kunkten.

3.

<sup>\*</sup> Aehnlich ist ihr die von Sidler im XXII. Bb. S. 103 Aaf. 11 beschriebene und abgebildete Große Petersbirne, Theilbirne, doch gibt Sidler beren Reise früher, zu Ansang des Septembers, an.

No. 132. Frangofiche Ruffelet. I, 3. 2. Diel; III, 1 a. Luc.; IV, 2. Jahn.

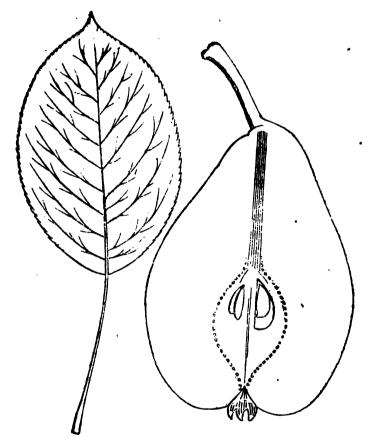

Frangofische Ruffelet. Jahn (Donauer) \*\* 1 + S.

Heimath und Borkommen: ich bekam die Zweige vor etwa 10 Jahren von hrn. Donauer, t. t. Lieutenant in Coburg, ber mir die Birne als eine gute Frucht lobte. Woher sie ursprünglich kam, hat er mir nicht mitgetheilt.

Literatur und Synonyme: sie sindet sich nirgends beschrieben und ich kann mich also auf keinen Autor berufen.

Gestalt: eirund, nach bem Stiele zu tegelförmig, 2" 1" ober auch nur 11/2" breit, 3" lang, bisweilen auch bis 1/2" turzer.

Reld: flein aber breitblattrig, aufrecht, offen, flachftebenb.

Stiel: braun und grun gestreift, 1/2-3/4" lang, mit Fleischans bang, obenauf, ober neben einem Hoder schwach vertieft.

Schale: glatt, hellgrun, spater licht grungelb mit feinen und grosberen, ben Forellenfleden ahnlichen Punkten, die einen weißlichen Kern haben und mit bunklerem Roth umgrenzt sind und wozwischen sich noch an manchen Stellen ein lichteres Roth anhäuft, auf der Schattenseite mit feinen braungelben Punkten, auch etwas Rost, besonders um Kelch und Stiel.

Fleifch: weiß, fein, fehr faftvoll, butterhaft, von fehr belicatem, weinigt fugen, fcmach mustatellerartigen Gefcmad.

Rern haus: tlein, mit febr feinen unfühlbaren Rornchen umgeben, mit fleinen gelbbraunen Rernen.

Reife und Rugung: in gewöhnlichen Jahren reift sie Mitte bis Enbe October, in bem warmen und trockenen Sommer 1858 aber, ber ihr übrigens recht zuzusagen schien, schon Anfangs October. — Die Birne ist eine sehr vorzügliche Tafelfrucht und wurde selbst an einem jungen Hochstamm so groß, wie sie oben vorliegt.

Eigenschaften bes Baumes: biefer mächst schon und träftig, scheint auch bei uns noch hochstämmig gut zu thun, boch will ich bie Sorte gerabe nicht für diese Form, sondern für Pyramide und Spalier empsehelen. — Blätter elliptisch, oft ziemlich länglich, mit halbausgesetzter Spite,  $1^1/_4-1^1/_2$ " breit,  $2^1/_2$ " lang, kleinere Blätter oft lanzettsormig, glatt, schaffs und grobgesägt, etwas schissserie, an der Spite etwas sichelsormig, bid und steif, meist langgestielt. — Blüthenknospen länglich tegelsormig, starkgespit, doch nicht gerade stechend, mit dorstigen etwas klassenden Dickblättern, dunkelbraun. — Sommerzweige grünslich gelbbraun mit wenigen seinen weißen Punkten.

No. 138. Benauere Bergamette. II, 1. 2. Diel; IV, 2 b. Lucas; III, 2. Jahn.

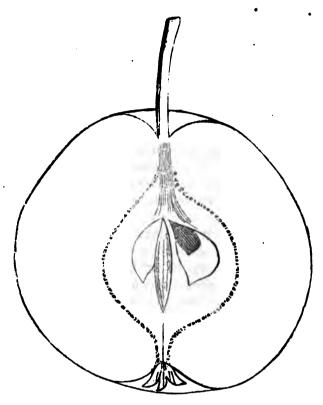

Bonauers Bergamotte. Jahn (Donauer) \* + H.

Heimath und Bortommen: Hr. Donauer, t. t. Lieutenant a.D. in Coburg fand sie namenlos in einem bortigen Garten und versbreitete sie als eine gute Tasels und Wirthschaftsfrucht unter bem Namen Runde Bergamotte weiter umber.

Literatur und Synonyme: beschrieben ift bie Frucht gur Zeit nicht Doch hatte fie gr. Donauer in feiner Obstcollection in Gotha, wo fie vielen Betfall fand. Den Ramen Runde Bergamotte haben wir, um die herfunft zu bezeichnen, mit bem obigen vertauschen zu burfen geglaubt.

Geftalt: wie die Abbildung zeigt, wirklich bergamottformig, b. h. rundlich, nach bem Stiele zu ftart abgestumpft fpit, vom Pyramidbaume 3" breit, 23/4" hoch, vom Hochstamm 1/4" kleiner. In ber Rundung

oft ungleich, indem der Bauch auf der einen Salfte der Frucht oft mehr bervortritt.

Reld: furzblattrig, gelbbraun, hornartig, halboffen ober gefchloffen, in meiter fcuffelformiger Ginfentung, mit etwas Falten umgeben.

Stiel: fleif und holzig, gelbbraun, in einer tleinen trichterformigen Soble.

Schale: glatt, citronengelb mit schwachem orangefarbigem Anflug auf ber Sonnenseite und mit vielen starteren und feineren Buntten und um Relch und Stiel auch mit etwas gelblichem Rost.

Fleisch: mattweiß, etwas körnig, halbsein, halbschmelzend und rausschend, boch saftig, von recht gutem, nicht gerade zu sußen, etwas meloenenartigen Geschmad. Eine vom Hochstamme genommene kleinere Frucht war übrigens mehr gezudert und gewürzt, als die hier abgebildeze an einer Pyramide erzogene, wie sie beibe mir Hr. Donauer sendete.

Rernhaus: mit nicht zu vielen, auch nicht zu ftarten Körnchen umgeben. Die Achse ist hohl, bie Fächer sind flügelformig mit ziemlich großen und volltommenen, schwarzbraunen, breit eirunden Rernen.

Reifzeit und Nugung: fie reift Mitte bis Enbe October, bauert 14 Tage, tann Michaelis geerntet werben. Belft nicht. Hr. Donauer bezeichnete fie als "zwar nicht ganz fein, boch immer noch vom I. Range, zu allen Zweden recht wohl brauchbar."

Sigenschaften bes Baumes: bieser mächst gut, eignet sich zur Hochstammsorm, und geht so hoch und baut sich schön, ist auch sehr tragbar. — Die Blätter sind (wie ich mir ihre Begetation nach ben von Hrn. Don. früher schon empfangenen Zweigen notirt habe (eiförmig und länglich eisörmig, auch elliptisch, nicht langgespitzt, meist ganzerandig ober verloren und undeutlich gezahnt, glatt, bis 1½" breit, auch etwas über 2½" lang, nicht sehr dunkelgrün. — Blüthenknospen etwas länglich kegelförmig, ziemlich spitz, röthlichbraun, die an der Spitze der Zweige stehenden ost gelbbraun wollig. — Sommerzweige nach Hrn. Don. in der Jugend weidenartig, hellgelblich und stark hängend — (wie ich mir die Farbe angemerkt habe) olivengrün, gegenüber grünlichsgelb mit schmutzigweißen Punkten.

No. 134. Die Roarfcon. I, 2. (3). 2. Diel; III, 1 b Luc.; IV, 2. Jahn.

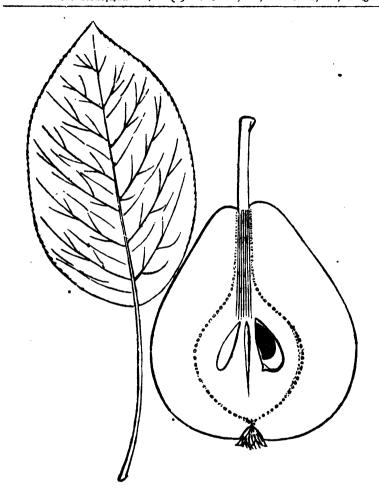

Die Moatichau. Diel (van Mons) \* S.

Heimath und Borkommen: Diel erhielt die Pfropfreiser von Ban Mons, boch wußte er nicht, ob fie van Mons erzogen, ba fie im Cat. descript. S. 41 blos bem Namen nach genannt ist. In ben beutschen Garten hat sie seit Diels Zeit wenig Eingang gefunden.

Literatur und Synonyme: Diel R.R.D. VI. S. 170. Die Roarfcan, Roirfcain, Noirchain. Man follte aber eigentlich Sommer - ober herbitnoarschän schreiben, weil die Späte Harbenpont auch Bourrs de Noirohain heißt und van Mons hat die Birne auch als Noirohain d'sts an Diel gesendet. Doch wird die Späte Harbenpont besonders nur in Belgien so genannt und es genügt, hier darauf hinzuweisen. Ueber den Ursprung des Namens weiß Diel auch Richts. Bergl. auch Dittr. I. S. 662; Oberd. S. 386; Liegel R.D. S. 105.

Ge stalt: hochaussehend, stark abgestumpft kegelförmig, um den Kelch halbkugelförmig, nach dem Stiele zu oft ohne Eindiegung mit starker, oft breit abgestumpfter Regelspise endigend,  $2^1/2''$  breit,  $3-3^1/2''$  hoch, auf Hochstamm 2'' breit und  $2^1/4''$  hoch — so beschreibt sie Diel. Nach unserer Formentafel ist die Gestalt als eirund, nach dem Stiele zu kegelsförmig zu bezeichnen.

Reld: turg, fpig, harticalig, offen, flace ober feicht eingestedt.

Stiel: braun, nach ber Birne zu grüngelb, etwas fleischig, 1" lang, ziemlich vertieft zwischen ben 2 ungleich erhobenen Salften ber Spite.

Fleisch: mattweiß, überfließenb, fornigt, boch gang schmelzenb, von fein gewurzhaftem, sugweinsauerlichem, bem ber Bourre gris ahnlichen Geschmad.

Rernhaus: mit feinen Körnchen umgeben, schwach hoblachfig, Rammern länglich muschelformig, mit schwarzbraunen, nicht zu großen, oben mit einem kleinen Knöpschen verschenen Kernen.

Reife und Rutung: sie reift Ende bis Mitte October und ist angeblich 14 Tage haltbar, hier bisweilen Ansangs November, halt aber einmal reif kaum 8 Tage und wird allzuschnell teig und weich, worüber, und daß sie nicht immer und nur in guten Jahren schwelzend werbe, auch Oberdied und Liegel klagen, so daß sie bei der Wenge der um diese Zeit reisenden anderen Birnen entbehrlich sein durste. Muß wenigstens in der Zeitigung sehr wohl abgewartet und an einen günstigen Standsort gepflanzt werden. Diel gibt ihr auch im Verzeichniß II. S. 35 I. Rang

Eigenschaften bes Baumes: berselbe machst lebhaft, wird bald und reichlich tragbar und gebeiht auch auf Quitte. Blätter ellipztisch, oft ziemlich länglich mit nicht langer Spize,  $1^8/4''$  breit,  $2^8/4''$  lang, glatt, etwas sein = und stumpsgesägt, meist slach, lichtgrun. — Blüthenknospen klein, kurzkegelsormig, sast halbrundlich, wenig spiz, kastanienbraun. — Sommerzweige etwas gebogen, boch nicht gerade stufig, gelblich = ober rothlichbraun mit ziemlich vielen gelblichweißen Punkten.

No. 135. Die Oufel Beter. II, 3. 2. Diel; III, 2. b. Luc.; III, 2. 3abn.

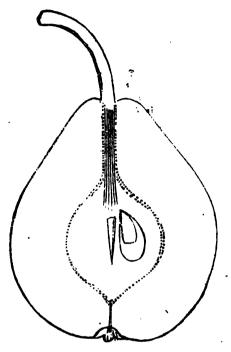

Die Onkel Peter. Diel (van Mons) \* + 5.

Heimath und Bortommen: van Mons erzog sie nach bem Cat. descript. pag. 36 aus Samen. In Belgien selbst scheint sie ebens sowenig, als bei uns in Deutschland, viel bekannt zu sein.

Literatur und Synonyme: Diel beschreibt sie im V. Banden seiner R. Kernobstsorten S. 198 als Ontel Petersbirne, Onolo Pierro. Rur bei Oberdied, von welchem ich auch die Zweige betam, findet man (in s. Anl. S. 385) in neuerer Zeit einige weitere Auskunft.

Geftalt: tegelförmig, ber langen grünen Herbstbirne ahnlich, um ben Kelch wenig abgestacht, nach bem Stiele zu start und schnellabnehe menb = stumpsspipis, 2" breit und 3" lang nach Diel. — Nach unserer Formentafel ist sie eirund, nach bem Stiele zu tegelsörmig zu nennen. Sie baut sich östers weniger lang, macht auch bisweilen eine tleine Eins biegung nach bem Stiele zu.

Reld: hartichalig, fternformig, flach eingefentt.

Stiel: holzig, 1" lang, obenauf, wie eingestedt, haufig neben einem Fleischwulfte.

Schale: etwas wie fettig, grasgrun, spater grunlichgelb, selten mit etwas erbartiger Rothe, boch mit febr zahlreichen feinen buntelgrunen Buntten.

Fleisch: mattweiß, fein, saftvoll butterhaft, von gewürzhaftem, sein zimmtartigen Zuckergeschmack, wie die lange grüne Herbstibirne nach Diel — wird bei Oberd. nur halbschmelzend, bei mir blieb es rauschend, ift aber sehr suß und deshalb ben Kindern besonders angenehm.

Rernhaus: burch feine Körnchen angebeutet, etwas hohlachfig, Kammern muschelförmig mit schwarzen lang zugespitten, oft tauben Kernen. Die Kelchröhre sett sich als schwarzer Faben bis zu bem ziem: lich tief stehenben Kernhause fort.

Reife und Nutung: Ende October, 14 Tage. Nach Oberbied tritt aber die Reife oft schon Mitte September ein und es macht sich bas Brechen bisweilen Ende August nothig, um schnelles Teigwerben zu verhindern. — Ist nach ihm besonders zur Wost- und Honigbereitung, weniger zum Kochen zu empfehlen, da sie gekocht etwas weich ist. Diel meint überhaupt, sie sei bei ber Langen grünen Herbstbirne entbehrlich.

Gigenschaften bes Baumes: berselbe wächst nicht frech, gleicht in ber Begetation bem ber B. blanc, macht starkabstehenbe, schlanke 'Seitenzweige, belaubt sich baburch licht, und liesert bald Früchte. — Blätter eiförmig mit oft nur kurzer stumpser Spige, 13/4" breit, 23/4" lang, oft eiwas herzsörmig, glatt, ganzrandig ober undeutlich gessägt. — Sommerzweige: nach Diel schlank, glatt, gelblichleberfarben, mit vielen hellbraunen, länglichen Punkten.

Nr. 136. Bittenb. Gladenb. III, 2 (3). 2. Diel; IV (III) 2 h. Luc.; III, 2. 3abn.

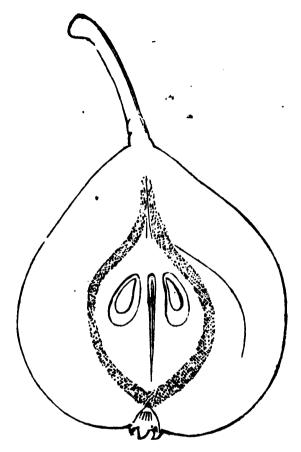

Wittenberger Glockenbirne. Diel (Sidler) ++ Dct. Rov.

Deimath und Bortommen: ift in Sachsen zu Saufe, sonft aber noch febr wenig verbreitet. Berbient als gute Saushaltsfrucht baufigen Anbau.

Literatur und Synonyme: Diel beschrieb fie heft VIII. S. 185 als Sach fische Glodenbirne und R.R.D. I. S. 238 als Wittenberger Glodenbirne; beibe Sorten habe ich weber in ber hochft kenntlichen Begetation, noch in der Frucht unterscheiben konnen, und halte sie um so mehr für identisch, da dieselbe Joentität sich auch an beiden von Diel nach herrnhausen gesommenen Sorten findet, und Diel auch bei der Sachsschaftschen Glodenbirne sagt: "solle aus Wittenberg stammen", aus welcher Stadt er von Dr. hennig die obige erhielt.

Die Glockenbirne bes T.D.G. XXI. Taf. 8 ift biefelbe, wo Hr. Dr. Hennig in Bittenberg felbst die Beschreibung gegeben hat. Auch Christ, Bollst. Pomol. 1809 Ar. 98 wird wohl dieselbe haben.

Geftalt: 3" breit, 3—31/2" hoch, meist mehr runblich ober bickbauchig freiselformig, oft auch durch eine etwas verlängerte Stielspike mehr länglich. Nach dem Kelche nimmt sie oft mit fast geraden Linien so ab, daß sie noch gut steht. Nach dem Stiele macht sie bald eine schnelle, bald auch unbedeutende Einbiegung, meistens auf einer Seite, und endigt mit dicker, wenig abgestumpfter, oft auch etwas mehr verlängerter Spike.

Relch: halboffen, ziemlich ftart, burch Beulen häufig verschoben ober wie eiwas geschnurt, sitt in ziemlich tiefer Senkung, oft mit ftarken Beulen umgeben und auch über die Frucht laufen flach einige breite Ershabenheiten hin.

Stiel: flatt, meift holzig, 11/4-11/8" lang, fist wie eingestedt, ober ift mit

einigen fleinen Beulen umgeben,

Schale: stark, glatt, vom Baume gelblich grun, in ber Reife hohes Citronengelb. Die Sonnenseite ist mit einem bunklen erbartigen, später freundlicher werbenben Roth leicht verwaschen, bas bei beschatteten häusig fehlt. Punkte stark und sehr zahlreich, und nach Diel auf der Sommerseite oft mit carmoifinrothen Kreischen umgeben. Geruch ist schwach.

Fleisch: mattweiß, etwas gelblich, grobkbrnig, nicht sehr saftvoll, wird nach Diel und dem T.D.G. halbschmelzend, blieb jedoch hier abknackend (wie es Diel auch bei der Sächsischen Glockendirne angibt), von angenehmem erwas müskirtem Rudergeschmack.

Rernhaus: llein, hat hohle Achse; die für die Frucht engen Rammern enthalten lange meistens taube Rerne. Relchbole breiter Regel.

Reifzeit und Rugung: zeitigt in warmen Jahren schon im October und muß schon vor Michaelis gebrochen werben; meistens kommt fie erst Ende October und halt sich ziemlich lange, wellt auch nicht. Gine sehr achtbare haushaltsfrucht, für ben Landmann recht geeignet.

Der Baum, ber schon in ber Baumschule an seinem sehr starten Buchse und biden trüb violettbraurothen Trieben kenntlich ift, wird groß, geht mit starken Aesten hoch in die Luft, ist schon und dicht belaubt und liesert mit der Zeit reiche Ernten. Sommertriebe did und lang, etwas gekniet, rundherum violettbraumroth (gelblich olivenfarben, wie Diel bei der Bittenberger Glodenbirne angibt, sab ich sie nicht), reich und in die Augen fallend punktirt. Blatt groß, ziemlich flach ausgebreitet, theils herzsörmig oder mehr eisörmig, theils auch elliptisch, mehr nur gerändelt als ganzsein gezahnt. Afterblätter pfriemensörmig; Augen stark und dich, kegelsförmig, abstehend; Augenträger ziemlich stark.

Dberbied.

Die Blätter bes Fruchtholzes, wie sie Freund Oberdied beilegte, sind, soweit sich baran unterscheiben läßt, mehr eifdrmig als elliptisch, glatt, stumpsgesägt, oft ganzrandig.

## No. 137. Darmft. Bergamatte. 1, 1. 2. Diel; IV, I. b. Luc.; VI, 2. 3abn.

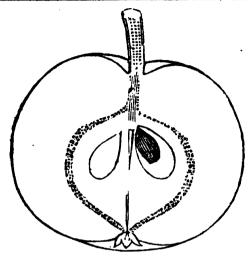

Parmftudter Bergamotte. Jahn (von Gunberobe) \*\* ! T &.

Seimath und Bortommen: sie fand sich in bes Freiherrn von Könit Obstgarten zu Jerusalem bei Meiningen unter bem Namen Darmstädter Butterbirne, Bourre do Darmstadt, wie mir gesagt wurde, von hrn. von Gunberobe in Darmstadt abstammend, angepstanzt. Als eine ber besten herbstötirnen für die Tafel versbient sie auch in weiteren Kreisen verbreitet zu werben.

Literatur und Synonyme: Lucas, bem ich die Frucht und später auch Bweige fandte, beschrieb sie nur turz in seinen Barttemb. Kernobitsorten S. 212. 3m Obstädbinet, Jena 1856, ift fie bereits auch nach Früchten von mir gut abgestilbet. — Den Ramen Butterbirne hielt ich mich für berechtigt in Bergamotte umzuwandeln, weil dieser ihrer Form besser entspricht.

Seftalt: runblich bergamotiformig, ebenso hoch wie breit, ober auch etwas hoher, gewöhnlich in biesem Falle etwas mehr nach bem Stiele zu abnehmend, oft aber auch, wie fie oben gezeichnet ist, plattrund; meist  $2^1/4^{\prime\prime}$  hoch und von gleicher Breite.

Reld: meift klein, kurzblattrig, oft hornartig, auch bfiers blattlos, offen, in fowager foulfielformiger Ginfenkung.

Stiel: 1/2 bis 3/4" lang, ziemlich bid und ftart, braunlichgrun, oft warzig weißgrau punktirt, in einer kleinen engen ober auch weiteren Bertiefung.

Schale: hellgrun, spater gelbgrun ober grunlichgelb, ohne Rothe, mit zersprengtem schmutzig gelbbraunen Rost und feinen grunen, spater braunlichen Buntten, ohne Rothe.

Fleifch: weiß, fein, butterhaft, zart, saftreich, von erhabenem, suß- weinigten, etwas mustatellerartigen Bergamottgeschmad.

Kernhaus: mit feinen Körnchen umgeben, Kammern eirund, ziemlich groß mit großen volltommenen, braunschwarzen mit einem kleinen Höder versehenen Kornen.

Reife und Mugung: die Frucht reift Ende October, halt sich aber meift durch halben November und ist somit mehr Herbste als Winsterbirne. Durch ihren angenehmen, gewürzhast-sußweinigten Geschmad wird sie Alle, die sie anpflanzen, befriedigen.

Eigenschaften bes Baumes: bieser wächst gemäßigt, bleibt etwas klein, boch gebeiht er auch uoch hochstämmig, gleicht im Buchse bem ber Weißen Herbstbutterbirne, bringt auch hochstämmig noch stets schöne, nur bisweilen kleine Früchte. Er ist aber leiber zärtlich und zwar so, daß bei einem leisen Frühlingsfroste die jungen Blätter eher, als an anderen Birnbäumen erfrieren. Deßungeachtet ist berselbe in vielen Jahren recht tragbar. Um meisten ist die Erziehung in Pyramidsform auf Wilbling anzurathen. — Blätter lanzettförmig, 1½ bis 1½,4" breit, 1½ bis 3" lang, oft auch elliptisch, glatt, meist seicht gesägt, mit schwärzlichen kleinen Borsten an den Zahneinschnitten, oft auch ganzrandig, etwas schiffsrmig, die meist auslaufende, oft lange Endspize öfters nach auswärzlichen. — Blüthenknospen etwas klein, kegelförmig, sast stechenbspiz, schwärzlichbraun. — Sommerzzweig punktirt; das zweizährige Holz ist schwärzlichbraun.

No. 138. Rifttaer Apotheferbirne. III, 2. 2 Diel; III, 2 b. Luc.; VI, 2. 3abn

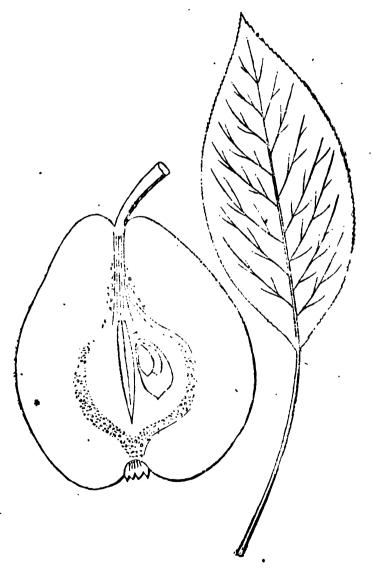

Mikitaer Apothekerbirne. Oberbied ++ Dct. Rov.

heimath und Bortommen: wurde erzogen von hrn. v. hartwiß, Direttor ber Taiferlichen Garten zu Rifita, von bem ich bas Pfropfreis erhielt unter bem Ramen

Srüne Herbst. Apothekerbirne. Zum Unterschiebe von der schon bekannten. Frucht des Namens gab ich ihr noch das Beiwort Rikitaer. Scheint eine tresselliche Frucht.

Literatur und Synonyme: findet fich nur erft in meiner "Anleitung" S. 265 als Rifitaer grune herbste Apotheferbirne.

Gestalt: neigt häusig start zum Konischen, 21/2" breit, 3 bis selbst 31/4" hoch, Bauch sist mehr nach bem Kelche hin und meistens noch stärter als in obiger Figur, die von einer im trodnen Boben zu Jeinsen gewachsenen Frucht entnommen ist, in welchem es fast Regel zu sein scheint, daß die langen und hochaussehenden Früchte etwas kurzer ausfallen. Um den Kelch wolben sich die zum Konischen neigenden. Früchte rasch zu und sind so abgestumpst, daß sie noch aufstehen konnen. Rach dem Stiele keine bemerkbaren Eindiegungen und dies, ziemlich kark abgestumpste Spike.

Reld: hartschalig, offen, fist in enger flache Sentung. aus der flache Beulen fich erheben, aber nicht sehr merklich über die Frucht hinlaufen, die indes burch manche Beulen in ihrer Oberfläche ziemlich uneben ist.

Stiel: ftart, holzig, 8/4-1" lang, fist zwischen mehreren fich erhebenben. Beulen etwas vertieft, und ift haufig zur Seite gebogen.

Schale: fein rauh anzufühlen, ftart, vom Baume hellgrün, wird in ber Lagerreife etwas gelblicher. Rothe fehlt. Die zahlreichen roftfarbenen Buntte find fein; Roftanflüge ziemlich häufig.

Fleisch: matt, gelblichweiß, um bas Kernhaus etwas förnig, fein, im rechten Reifepunkt schmalzartig, ziemlich halbschmelzend, von zuderartigem, gewürzten, etwas weinartigen Geschmade.

Rernhaus: geschloffen, die geräumigen Rammern enthalten viele volltommene, siemlich lange, auch am Ropfe mit einem Rudpfchen versehene Rerne. Relchhöhle geht nur etwas herab.

Reifzeit und Rugung: zeitigt meiftens Ende October, und ift für ben Daushalt fehr brauchbar, balt fich auch 6-8 Bochen.

Der Baum mächst mir bisher in leichtem und schwerem Boben in der Baumssigule rasch und gesund, und läßt die baldige und fast jährliche Tragbarteit der Probezweige auf früh eintretende reiche Fruchtbarteit schließen. Sommestrieberkart, wenig gekniet, nach oben nicht start abnehmend, olivengrun, oft mehr ledergelb, ziemlich häusig, doch sein und nicht in die Augen fallend punktirt. Blatt meist lanzettsdrmig, oft mehr elliptisch, unten am Triebe häusig langeisormig, glatt, nicht gezahnt ober nur gerändelt. Afterblätter pfriemensormig, Augen start, nach oben vom Zweige abstehend, konisch, braungeschuppt, auf ziemlich vorstehenden Trägern. Oberdied.

Die Blätter bes Fruchtholzes sind lanzettför:::ig, 11/4-11/4" breitzmit ber meist sehr lang gezogenen Spize 28/4-81/4" lang, öfters auch elliptisch und eistrug, etwas undeutlich wollig, fein- und seichtgesagt, steif und lederartig.

No. 189. Die Comperette. I, 2(3). 2. Diel; IV, (III). 1. a. Luc.; IV, 2. Jahn.

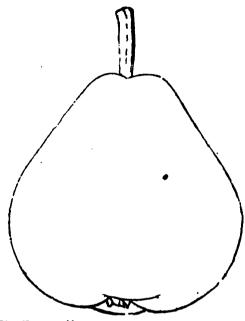

Die Comperette. Diet (van Mons) \*\* ! + 5, .

Heimath und Vorkommen: Diel erhielt die Pfropfreiser 1818 won van Mons, ber sie nur bem Namen nach als Comporette im Catal. descript. p. 57 aufzählte. — Sie sindet sich in Deutschland bereits auch unter anderem Namen verbreitet.

Literatur und Synonyme: Diel R.R.D. V, S. 128; Ditir. I. S. 668; — Oberbied (S. 323) erhielt ste als Roussolot Princo de Ligno von Liegel, ber ste auch als Prinz von Ligne in s. R.D. II. S. 92, als vom Bürgermeister Rossy abstammend, beschieb. Oberbied bekam sie aber auch als Colmar musquo aus Enghien, serner vielleicht aus Berwechstung als Löwener Butterbirne von Ottrich, boch halte Urbaned die letztere damit für gleich. — Rach Behrens ist aber auch die Ananasbirne, Poire d'Ananas, d'Ananas Eréis, die nach Ann. do Pom. III. S. 37 aus Frankreich stammt und mit der Regentin (die ebenfalls d'Ananas d'Anan. diviver heith) nicht zu verwechseln ist, mit Comperette bentisch und glaube ich, nach einigen bereits erzogenen Erstlingsfrüchen der Ananas, wie ich sie in Pfropfreisern aus Brüssel erhielt und nach einem Begetation diese Identität bestätigen zu können.

Seftalt: veranberlich, bergamott- ober freiselformig, nach bem Stiele zu stumpf tegelformig, ober wie ich fie bereits selbst erzog (auch all Comperette von Bornmuller und Liegel hatte, zum Theil etwas

/. .

birnförmig,  $2^{1}/2^{"}$  breit und ebenso hoch. In ben Annal. ift bie Ananas d'été sehr länglich und fast rein birnförmig, auch start geröthet absgebilbet und es hat bas eine Exemplar bei  $2^{1}/2^{"}$  Breite,  $3^{1}/2^{"}$  Höhe, wie ich bie Comperette allerbings noch nie sah, aber auch meine Früchte ber Ananas waren nur kurz gebaut.

Reld: feinblattrig, ziemlich offen, schwach eingesenkt, zwischen. Beulen.

Stiel: wie fleischig, bis 3/4" lang, obenauf, wie eingesteckt, häufig schief.

Schale: glatt, wie fettig, hellgrun, spater helleitronengelb, an ber Sonnenseite schwach rothlichbraun, selten etwas streifig gerölbet, mit ziemlich viel Rost und zahlreichen Puntten.

Fleisch: weiß, übersließenb, butterhaft, von seinalantartigem herrslichen Zimmigeschmad (Diel.) — Ich selbst habe mir ihn als suß, recht angenehm mustatellernb notirt, wie Lieges ben ber Prinz von Ligneschilbert. — Nach ben Ann. soll ber Geschmad ber Ananasbirne an bas Parfum ber Ananasfrucht, Bromelia Ananas erinnern.

Rernhaus: bei starten Früchten offen, wie calvillartig mit geräumigen Rammern und vielen flarten, auch oben spigen buntelbraunen Rernen.

Reife und Rutzung: Ende Oct., 14 Tage (Diel), Nov. bis Winter (Liegel), bei Oberdick und mir gegen 20. Oct., häufig, wie auch die Ananas, schon Ende Sept. Doch war die von Bornmüller erhaltene in der höheren Lage von Suhl erzogene, Comperette meist ungleich später reif. — Herrliche Toselfrucht, die vor etwa 18 Jahren Dittrich zugleich mit Marie Luise zuerst nach Meiningen sandte und welche das mals sogleich allgemeinen Beisall fand.

Eigenschaften des Baumes: wächst zwar in der Jugend lebhaft, läßt aber bald nach, bleibt klein, scheint gegen Kälte empfindlich (was Oberd. nicht fand); ist aber ausnehmend fruchtbar, doch bleiben die Früchte oft klein. — Rach Liegel das gegen wächst Prinz v. Ligne noch hochstämmig und bringt so die besten Früchte, was Oberd. bestätigt. — Blätter elliptisch mit etwas vortretender Spite 1½" breit; 2½" lang, oft breitelliptisch, kleinere lanzettsbruig, am Sommerzweige and eisbruig, glatt, seingesägt, disweilen undeutlich gesägt und ganzrandig, etwas schissfrüruig und sichelsbruig, ziemlich steis und lederartig. — Blüthenknospen z. g. kurztegelesbruig, ziemlich spit, dunkelbraun, an einem krästigen vegetirenden Zweige der Anaunssstud sie dagegen sehr langsegelsstruig, kark, wenn auch nicht kechend, zugespitzt; mit etwas klassenden Deckblättern — ebenso kann im besser ausgebildeten Zustande die Blüthenknospe der Comperette sein. — Sommerzweige trüb gründraun, gegenender bräunlichgrün, start graus und geldweiß, längliche wie warzigepunktirt. 3.

No. 140. Biblier's Butterbirne. I, 1. 2. Diel; III, 1 a (b). Luc.; III, 2. 3

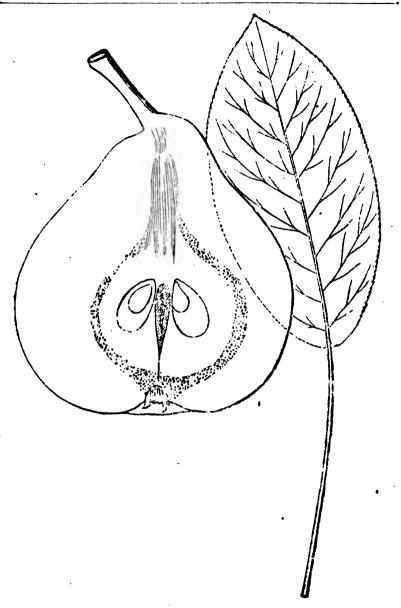

Bodiker's Butterbirne. Dberbied \*\*! Rov.

Heimat mit Napoleons Butterbirne weiteisernde Frucht fand sich unter ben 300 Sorien, die ich 1838 ohne Namen von Herrn van Mons erhielt. Während zu mehreren anderen barunter besindlich gewesenen Früchten durch die mit Belgien neu eröffnete Communication die rechten Namen sich bereits gefunden haben, habe ich für Obige einen richtigeren Namen noch nicht sinden können, deren kenntliche Begetation sich unter allen meinen belgischen Sorten nicht sindet und gebe sie daher vorerst, wie ich sie nach dem als Pomologen bekannten Herr Obergerichtsbirektor Böbiker zu Meppen benannt habe.

Literatur und Synonyme: findet sich nur in meiner Anleitung S. 286. Gestalt: Hauptsorm ist diedbauchig freiselsormig, wie in obiger Figur, die nach einer in Julichau auf Hochstamm erwachsenen Frucht entnommen ist; in meinem Garten wurde sie nur 21/2" breit und hoch. Die zweite etwas ungewöhnlichere Form neigt mehr zu start abgestumpsten Konischen. Bauch bei beiden Formen mehr nach dem Kelche hin, um den die Frucht sich plattrund wölbt. Rach dem Stiele nimmt sie, meist nur auf einer Seite, merklich eingebogen, oft selbst mit slach ershabenen Linien, stärler ab und ist in ihrer Hauptsorm nur wenig abgestumpst.

Reld: offen, oft halbgeschloffen und etwas geschnurt, in seiner Bollommenheit langgespitt, meift mit ziemlich harten Ausschnitten in die hohe fiehend, sitt in ziemlich weiter und tiefer Senkung, aus der breite Erhabenheiten über die Frucht hinlausen und die Rundung häusig etwas verschieben.

Stiel: did, holzig, oft ftark gekrümmt, 1—11/4" lang, durch einen Bulk meist zur Seite gedrängt, sist wie eingestedt, und bei kleineren Früchten geht oft die Spise fast in ihn über.

So ale: glatt, hellgrasgrun, im Liegen hellgelb, ohne alle Rothe, bie etwas uns regelmäßig vertheilten feinen Punkte find von ben Roftanflugen oft wenig zu untersicheiben.

Fleifch: gelblich weiß, fein, gang fomelgenb, Aberfliegenb von reicilich vorhanbenem Safte, von erfrischenbem, belifaten weinartigen Budergefchmad.

Rernhaus: gefchloffen, mit hohler Achfe, Rammern ziemlich lang, boch flach, enthalten verhältnißmaßig große, ziemlich plattgebrudte, eiformige fcmarze Rerne.

Reifzeit und Rugung: Pfludezeit in warmen Jahren icon 20. September, meift Michaelis; zeitigt barnach icon im October ober erft im Rovember. Gibt 3-4 Bochen hindurch eine recht belitate Tafelfrucht.

Der Baum mächst rasch und gang pyramidal, die Zweige in ziemlich spiten Winteln ansetzend, war bei Rienburg in Sandboden und hier in schwerem Boden gesund, setz früh Fruchtholz an und sceint nicht groß zu werden. Som mertriebe schlant, ein wenig stusig, olivensardig, oft ins Ledergelbe spielend, durch Silberdülchen stellenweise überlaufen, ziemlich häusig, doch sein punktirt. Blatt etwas schissen gumarts gedogen, glatt, glänzend, langeisdruig oder lang elliptisch, ziemlich groß, scho und sein gezahnt. Blätter des Fruchtholzes dalb langeillich, dalb lanzettsomig (oder wie ich sie nenne: länglich eisormig, mitausselluptischer kurzer Spitze, 13/4" breit, dis 31/2" lang, bioweilen etwas eirund und herzsbruig oder auch mitunter elliptisch, glatt, doch zuweilen etwas undeutlich wollig, seingesägt, schisssenig, langgestielt. Stiel oft 21/2" lang, meist aufrecht stehend. Jahn.) Augen konlich, etwas vom Zweige abstehend, Augenträger slach.

43

No. 141. Cagetet's Bergamstte. II, 2. 2. Diel; IV. 2. b. Luc ; II, 2. 3abn.

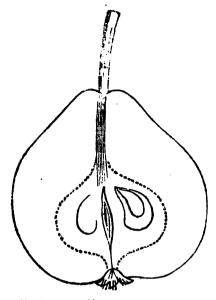

Sageret's Bergamotte. Bivort (Sageret). \* + S.

Heimath und Borkommen: sie wurde von dem sehr entschies benen Bomologen Sageret in Paris aus Samen erzogen, wie Bivort mittheilt. — Ich erhielt die Pfropfreiser von Ab. Papeleu in Wetteren, bezeichnet als Borgamotto Sageret.

Literatur und Synonyme: Bivort beschrieb fie im Album I, neben Taf. 31.
— Sie ist verschieben von ber oben beschriebenen Sageretabirne, die wie bei ihr erwähnt wurde, in Papeleus Catalog von 1858—57 auch als Bergamotte Edouard Sageret aufgezählt ift, die aber keine Bergamotte und eine Augusts oder Septembers frucht ift.

Gestalt: Bivort bilbete sie runblich ober bergamottsormig ab, bes schrieb sie aber als eisdrmig, treiselsormig und nur bisweilen als rundslich und mehr breit als hoch. Er schilbert sie ferner als mittelgroß und hat sie 3" breit und 2" weniger hoch gezeichnet. Unsere am Hochstamm erzogene Frucht ist weit kleiner, sie mißt in der Hohe ebenso viel als in der Breite und ist gegen Bivort besonders etwas nach dem Stiele zu verlängert. Wahrscheinlich nimmt sie die angegebene Form und Größe auch bei uns am Svaliere an. Ungefähr um 1/a größer als oben wuchs

fie in einem früheren weniger trodenen Jahre auch fcon an meinem Dochstamme.

Reld: mittelgroß, aufrecht, fast obenauf, mit schwarzgrauen oft unvolltommenen Blättern.

Stiel: bid, fteif, holzig, fcmarzbraun, obenauf, etwas vertieft in Rippden.

Schale: etwas fein rauh, grunlichgelb, gelbbraun punttirt und geflect, an ber Sonnenseite bisweilen etwas gerothet, auch mit etwas Rost um Kelch und Stiel.

Fleisch: gelblichweiß, nach Bivort fein, schmelzenb, saftvoll, von füßem Bergamottgeschmad, zeigte sich hier ziemlich grobkornig und blieb rauschenb, höchstens halbschmelzenb, aber saftig von sußem, angenehmen Geschmad, boch ohne Borzüge.

Rernhaus: auch nach Bivort mit etwas feinen Steinen umgeben, hohlachfig mit vielen langlichen fcmargen Kernen.

Reife und Nutung: die Reise wird auch im Album wie von Papeleu auf November und December angegeben, in Meiningen aber erfolgt sie meist im October, einmal hatte ich die Frucht selbst schon im September reis. — Die Birne ist schon im Haushalt und auf ber Tafel brauchbar, doch durfte die Sorte bei so vielen andern besseren gleichzeitig reisenden Früchten entbehrlich sein.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe ist starkwüchsig, gibt schöne Pyramiben und ist zur Erziehung auf Wildling wie auf Quitte geeignet, auf letzterer jedoch fruchtbarer. — Die Blätter sind eirund, fast rundlich, östers auch eifdrmig, kurzgespitzt, 2" breit,  $2^1/2$ " lang, glatt, ganzrandig, oft langgestielt. Stiel oft  $2^1/2$ " lang. — Blüthenskopen klein, kegelsormig, etwas stumpsspitz, hellbraun. — Sommers weige vothbraun, stellenweise olivengrün, grauweiß punktirt.

No. 142. Saine Julie. L 3. 2. Diel; III, 1 a. Lucas; II. 2. Jahn.

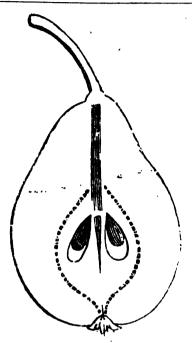

Indene Bulie. Bivort (van Mons). \*\* + 5.

Heimath und Bortommen: ein Zögling von van Mons, nach beffen Entelin, Julie, Tochter bes Generals benannt. Erug zuerst 1842.
— Ich erhielt bie Sorie von Papeleu in Wetteren.

Literatur: Bivort beschieb fie als Bollo Julio im Album II, S. 29. — Auch bie Berliner Berhanblungen geben Rachricht von ihr, S. 8.\*)

Gestalt: eirund, nach bem Stiele zu, auch noch ben Berliner Berhanblungen, oft birnförmig (nach Bivort ist sie eiförmig an beiben Enden abgestumpst,) klein,  $1^8/4''$  breit,  $2^1/2''$  hoch. Die von Bivort absgebildete Frucht ist 2" breit und etwas über  $2^8/4''$  hoch, hat dieselbe Form, doch ist sie nach dem Stiele zu nicht eingebogen, und der Stiel steht etwas eingesenkt.

<sup>\*)</sup> Bergl. Berhanblungen bes Ber. jur Bef. bes Gartenb. in ben Rgl. Preuß. Staaten, Reue Reihe. Jahrg. V, heft 1; S. 6 2c. — Dieselben geben Ausguge, zusammengesat aus 2 Broschuren von Do Jongho und Liron d'Airoles über neuere Birnen. Die fünstig unter "Berlin, Berhanbl." gegebene Rotiz tann also von Do Jongho, aber auch von Liron herrühren.

Reld: flach, oft faft etwas vorgeschoben, offen, mit turgeren ober langeren, aufrechtftebenben Blattern, welche steil und schwarz finb.

Stiel: furz, boch auch hie und ba 1" lang; bid, gelbbraun, bolgig, obenauf, in kleiner Bertiefung ober neben einem Boder ichief.

Schale: ftark, grunlichgelb, mit vielem graubraunen, oft ganz ober auch nur stellenweise zusammenhängendem Rost, ber bie Schale etwas rauh macht.

Fleisch: weiß, ober etwas grunlichweiß, fein, saftvoll, butterhaft, von febr fügem, fein bisamartig gewurzten Gefchmad.

Rernhaus: burch febr feine Kornchen angebeutet, ichmach bobls achfig, mit ziemlich großen langlichen Rammern und gelbbraunen, lange lich eiformigen Kernen.

Reife und Nutung: Enbe October bis Mitte November. — Eine sehr gute Birne, beren größerer Verbreitung nach Bivort nur bie geringe Größe im Wege steht, welcher lettere Fehler aber burch bie größere Fruchtbarkeit bes Baums wieber ausgeglichen werbe. Auch nach ben Berliner Verhanblungen, wenn auch nicht I., boch II. Ranges.

Eigenschaften bes Baumes: berfelbe machst lebhaft, geht hoch und machst schon pyramibal. Die mit der Sorte gefertigten Probeszweige bezeigen sich recht tragbar. Die Blätter sind eirund, mit auslaufender Spise,  $1^1/2^{\prime\prime}$  breit,  $2^1/2^{\prime\prime}$  lang, glatt, meist sehr scharfgesat, etwas langgespist, sehr bunkelgrun und glänzend. — Blüthen kno spen Legelsormig, stumpffpit, kastaniendraun. — Sommerzweige grunlichesgelbbraun, gegenüber sast schwarzlichviolett, mit seinen gelblichen Pantten.

No. 143. Decefter's Ruffelet. II, 2. 2. Diel; IV, 2. b. Luc.; II, 2. 3abn.

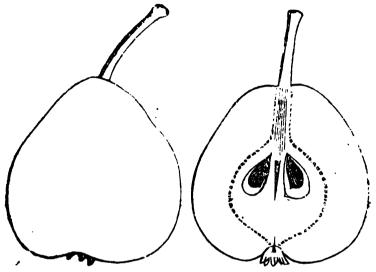

Becofter's Ruffelet. Bivort (van Mons). \* + S.

Heimath und Borkommen: van Mons erzog sie wahrscheinlich aus Samen und benannte sie nach einem Herrn Decoster in Löwen: Rousselst Decoster.

Literatur und Synonyme: Bivort hat fie im Album ber Pomologie I neben Tafel 30, wo fie abgebildet ift, beschrieben. Er fand sie noch in ber von ihm abernommenen Baumschule von von Wond in jungen Paumen und glaubt, daß ihr erftes Fruchttragen und die Widmung gegen 1830 schon flattgehabt habe.

Seftalt: Bivort beschreibt sie als unregelmäßig oval, runblich, treiselsormig, bisweilen ruffeletförmig; wie ich sie hier erzog, ist ihre Form entweber eirund, nach dem Stiele zu auf einer Seite bisweilen unmerklich eingebogen ober tegelsormig und selbst treiselsormig, mit turzer tegelsormiger Stielspise. Die Frucht ist als klein beschrieben, doch noch von 21/2" Breite, 23/4" Hohe abgebilbet, und ganz in der Form der Umrifzeichnung oben. — hier hat sie 13/4" Hohe bei ebenso viel Breite.

Reld: Mein, harts und turzblattrig, hornartig, offen (nach Bivort gefoloffen), in weiter seichter Einsentung.

Stiel: braun, holzig, bis 1" lang, obenauf ober ichmach vertieft, oft ich neben einem Soder.

Schale: etwas rauh, citronengelb, boch fast ganglich mit gelbbraunem zusammenhängenben Rost überzogen, an ber Sonnenseite mit eiwas busterem boch starten Carminroth.

1

Fleisch: gelblich-weiß, fein, nicht febr faftreich, halbschmelzenb ober rauschenb, boch von sugem zimmtartig gewürzten Geschmad. — Bivort beschreibt es als ziemlich saftig, butterhaft schmelzenb, von leichtem Russeletgeschmad. Doch wurde sie hier mehrere Jahre nur halbschmelzenb.

Rernhaus: von etwas Steinchen umgeben, schwach hoblachfig, Rammern tlein und muschelformig, mit vielen volltommenen aber fleinen schwarzbraunen, mit einem tleinen Hoder versehenen Rernen.

Reifzeit und Rutung: nach Bivort reift fle Ende October, hier meift Anfangs November, boch hielten sich die Früchte zum Theil bis in den December, wie dies in einigen Berzeichnissen auch angegeben ist. Wegen bieser langen Dauer und des guten Geschmacks verdient die Birne, welche recht wohl als Taselfrucht dienen tann, auch weitere Bersbreitung, wenn gleich sie nur klein ist.

Eigenschaften bes Baumes: bieser wächst nach Bivort gut, gibt schöne Pyramiben auf Wildling und trägt darauf fleißig, so daß man nicht nöthig habe, ihn auf Quitte zu veredeln. Bivort meint auch, daß er zur freien Pflanzung in die Baumgärten geeignet sein würde.

— Blätter eirund, meist etwas herzsörmig, öfters jedoch auch rundslich mit meist auslaufender Spike, 2" breit, 2½" lang, glatt, scharfs gesägt, oft langgestielt. Siel dis 1³/4" lang, blaßröthlich. — Blüthenstnospen ziemlich groß, kegessörmig, zugespikt, schuppig, hellbraun. — Sommerzweige rothbraun, gegenüber nach Bivort grünlichsgrau, schmußigsweiß punktirt.

No. 144. Landes. Malvafier. II, 3. 2(3); Diel; III, (V). 2a Luc.; III, 2. (8) 3ahn.

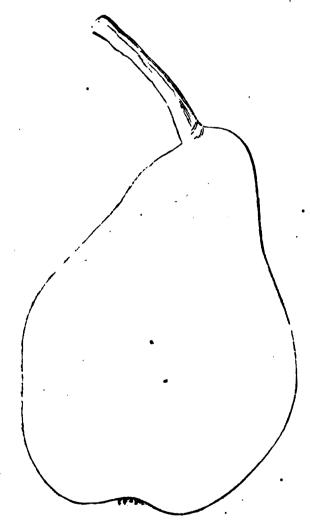

Pandsberger Malvafier. Liegel (Burgarbt) \* + D. B.

Deimath und Bortommen: Liegel erhielt fie von bem Juftigrath und Syndicus Burcharbt in Landsberg a. b. Warthe in Preugen 1838. Letterer hat die Frucht neuerzogen. Literatur und Synonyme: Liegel beschried fie in seinen neuen Obstsforten II. S. 63 als eine große, tegelförmige, gelbe herbsibutterbirne I. Ranges. Ich erhielt die Pfropfieiser vom verstorbenen Burchardt selbst und erzog bereits daraus auch der Beschreibung Liegels äußerlich entsprechende Früchte, doch wurden sie nie butterhaft, sondern taum halbschmelzend und ebenso sendete mir die Frucht auch hr. Oberforster Schmidt, der sie am Zwergbaum erzog und die ich zur Absbildung benutzte, die aber auch nur rauschendes Fleisch hatte.

Se ft a It: legelformig ober auch etwas birnformig, Bauch meift nach oben, boch, wie Borlage zeigt, auch öfters fast mittelbauchig, wie sie Liegel beschreibt 21/21" hoch, 2" breit, an iriebigen Bäumen jeboch auch größer, in der Abrundung oft uneben und unaleich.

Reld: verhältnifmäßig Hein, offen ober etwas geschloffen mit turgen aufrectftebenben Blättern, flachftebenb ober auch in schwacher fcuffelfbrmiger Einsentung.

Stiel: lang, bis 11/2", braun, etwas warzig und fleischig, obenauf schwachs vertieft ober auch wie oben schief neben einem Fleischwulfte.

Schale: bid, ungenießbar, grunlich hellcitronengelb, fpater buntelgelb; voll von roftfarbigen Puntten und Fleden, um Relch und Stiel auch etwas mehr gu-fammenhangend beroftet.

Fleisch: mattweiß, nach Liegel wahrhaft butterhaft-schmelzend, von sehr eblem aromatischem Geschmad, hier jedoch und wie ich die Frucht von Schmidt sah, kaum halbschmelzend, fast brüchig, zwar suß und wohlschmedend, ohne Steine, aber auch ohne viel Gewürz. So war die Birne beschaffen am 1. und 15. Rovember, die wohin die Fasern im Fleische nach dem Stiele zu bereits bräunlich waren. Doch hängt dieß vielleicht vom Boben, oder von der Unterlage, oder von nicht richtiger Psildezeit ab; da ich sie aber auch anderwärts her so bekam, so habe ich Austand genommen, ihr oben I. Rang einzuräumen.

Rernhaus: hat eine hoble Achse, ist klein und enthalt kleine, vollkommene Rerne.

Reife und Rutung: nach Liegel reift fie im Nov. und Dec., hier jedoch etwas früher und bauert nicht durch Nov. — Auch die von Hrn. Schmidt erhaltene Frucht war schon 20. Det. ums Kernhaus etwas weich. — Ift immer eine recht schäftenswerthe große schone Birne, die auch noch als Tafelfrucht dienen kann.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe hat gemäßigten Trieb, gebeiht auf Duitte, wächst jedoch langsam, hat manchmal abgestorbene Spiten an den Sommerzweigen, was die Quitte verdächtig macht, stets besser als Zwerg auf Bilbling. Liegel. Dieser erzog sie hiernach jedensalls auf Quitte, ich auf Bilbling, worauf sie äußerst ledhaft wächst. — Blätter eiförmig mit meist auslaufender nicht zu langer Spite, manche nach dem Stiele zu keilsdrmig, andere auch herzsörmig, 18/4" breit, 21/3" lang, glatt, meist etwas stumpf und nur nach vorne zu gesägt, dsters auch ganzrandig, etwas wellensormig, die Spite zurückgebogen, Abern start sichtbar. — Blüthentnospen ziemlich die, kurzlegelsdrmig, sanstraspitt, kastaniensbraun. — Sommerzweige etwas stusig und an der Spite verdickt, gelblichgrun, gegenüber ost start roth angelausen, mit seinen odergelben Punkten.

Nr. 145. Arend. Colm. I, 2 (3). 2 (3). Diel; III, (V.) 1 b. Luc.; II, 2 (3). Jahn.

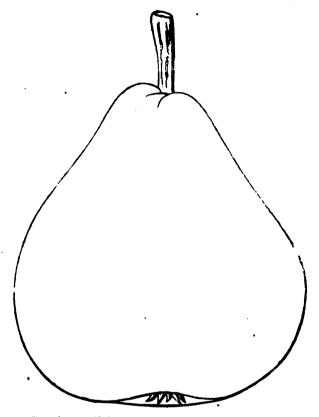

Arenbergs Colmar. Bivort (v. Mons) \*\* + S. B.

Heimath und Vorkommen: wahrscheinlich von van Mons erzogen und von ihm Poire de Kartoffel, P. Pomme de Terre, Kartoffelbirne, genant. Wurde aber auf einer Besitzung des Herzogs von Arenberg in Belgien von Camüset aus Paris später namenlos gefunden und von diesem Colmar d'Arenberg benannt, auch weithin, selbst nach Amerika versendet, so daß sie bort, in Belgien und Frankereich vielsach verbreitet ist.

Literatur und Sononyme: Biv. II. S. 109, Ann. de Pom. III. S. 3.

Beil ber Rame Rartoffelbirne wenig bezeichnend und wohl nur von der Farbe ber Frucht, vielleicht von ihren Beulen, abgeleitet ift, so haben wir den obigen beisbehalten, unter dem fie noch bekannter ift. Als Synon. wird noch Fondante de Jaffard angegeben.

Geftalt: Bivort bezeichnet sie als treiselförmig birnförmig, Bavay in ben Annalen als treiselförmig ober bauchig. — Bauchig tegelförmig würbe nach unserer Formtafel ber passenbste Ausbruck sein. Nach bem Stiele zu ist sie bisweilen etwas mehr verlängert, boch meist stumpfpit, oft unegal und beulig, hier an einer freistehenben Pyramide erzogen  $2^{1}/_{2}-3''$  breit,  $2^{3}/_{4}-3^{1}/_{4}''$  hoch (nach ber Abbildung in ben Anznalen über  $3^{1}/_{2}''$  breit und  $4^{1}/_{4}''$  hoch).

Reld: flein, oft unvollständig, schwach eingesentt, oft verschoben.

Stiel: ziemlich ftart, bunkelbraun, bis 11/2" lang, etwas vertieft, in Beulen.

Schale: bunn, zart, lichtgrun, später citronengelb (nach ben Ansnalen goldgelb), fein grun ober braun punktirt, und mit mehr ober weniger zersprengtem, theilweise auch zusammenhängenden Rost, hie und ba auch mit etwas röthlichem Anflug.

Fleisch: weißgelb, fein, schwelzend, doch nicht zu saftreich, schwach weinigt gezudert, recht gut, doch z. 3. ohne besonderes Parfum — wird nach den Annalen belicat, saftreich, gezudert und sehr gut gewürzt, doch bildet sich, wie ausdrücklich bemerkt wird, das Aroma nur in seichtem, nahrhaften, mehr feuchten als trodenen Boben aus.

Rernhaus: geichloffen, mit ziemlich großen, langlichen, ichmargs braunen, zum Theil tauben Rernen.

Reife und Nutung: die Reifzeit wird für Nov. und Dec. ansgegeben und von ihr gerühmt, daß sie nicht leicht faule und auch nicht bald teig werbe, nur verliere sie überreif den Saft und das. Sewürz. — hier war sie meist schon Ende Oct. reif, doch hielt sie sich 14 Tage ziemlich aut.

Eigenschaften bes Baumes: wächst angeblich auf Wildling fraftig und gibt schone hochstamme von großer Fruchtbarkeit, doch wird sie besonders zur Pyramide und für Spalier empsohlen, und zwar soll man diese Bäume möglichsturz schneiden, damit sie sich nicht erschöpfen. Trage oft schon im zweiten Jahre nach der Beredlung — Die damit veredelten Probezweige zweier Pyramiden beweisen sich auch hier recht tragbar, und verdient demnach die Sorte auch dei und alle Empsehlung. — Blätt er eirun den mit meist auslausender Spize, auch östers eisdrmig und lanzettsdrmig, glatt, ziemlich scharfgesägt, zum Theil auch nur nach vorne hin gesägt, etwas schissens, die Spize schwach zurückzetz, dunkelgrünz, doch nicht start glänzend, etwas die und steis. Stiel die 2" lang, dieweilen gestöhet. — Blüthenknospen groß, etwas stumpf spiz, gelöbraun. — Sommerz weige grünlich gelöbraun, weißgelb punktirt (nach Biv. braungelb, warzig röthlich punktirt).

NB. Die Frucht wurde in der Form, wie fie in Bir, abgebildet ift, boch nur in der Große, die fie hier erlangte, gezeichnet. Sie zeigte in den meisten Exemplaren diese Gestalt.

Nr. 146. Franchipaune. I, 2. ob. 3. 2. Diel; III, 1 a. Luc.; II, 2. Jahn.

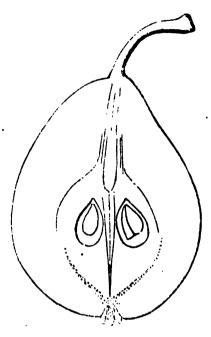

Franchipanne. Diel (Duhamel) \* + S.

Seimath und Bortommen: eine Franchipanne fannten fon bie früheren frangofischen Bomologen, boch wurde fie öfters mit ber Lansac verwechselt, aber es herrscht überhaupt über biefelbe etwas Untlarbeit.

Literatur und Synonyme: Christ beschreibt im howd. eine langliche hellgrüne, wie mit Mehlstaub bestreute Birne mit vortrefflich schmelzendem Fleische, die in erster halfte des Septembers reise; in der Bollstand. Bomologie dagegen hat er, wie Diel bemerkt, unter diesem Ramen eine treiselsormige, im December reisende und die Marz dauernde Frucht, wie beibe auch Dittrich im handb. I. S. 585 und 672 getrennt von einander halt und die erstere Sommerfranchipanne neimt. — Diel VIII. S. 25 halt Duhamel's Sorte, die im Oct. reise, für die richtige, dagegen verwirft er die Frucht des T.D.S. als unächt; sie ist hier Bb. XVI. S. 100 Rr. 89 als eine bergamotisormige Winterbirne abgebildet und beschieben, und ist anders als Diels Frucht, die wir oben abgebildet haben, aber die letztere reist meist auch erst später und zwar oft erst im December, wie uns vor Kurzen noch fr. Clemens Rodt schrieb, der auch die Beichung einer ihm aus Bilvorde zugegangenen Franchipanne mit vorlegte, wonach letztere die ber gas motte ober Irei selfdrmige Frucht des T.D.S., aber nicht die des Duhamel sein wird. Es sind also zwei verschiedene unter dem Ramen Franchipanne gebende

Birnen zu unterscheiben. — Auch ber Rame wird verschiebenartig gebeutet. Rach Mayer nenne man wohlriechende Landschuhe so nach ihrem Ersinder dem Marquis Franchipans, und dieser leite seinen Namen von frangers pansem ab. Doch nennt sie Mayer zugleich auch Marzipanbirne, weil die Frucht im Geschmad einem Zuderzebake, Franchipan ne genannt, gleiche. Pom. Franc. tad. LXIX. S. 258. Bergl. serner Duhamel III. S. 69 tad. XLVIII. Fig. 2 und Oberdied S. 340. Letterer besitzt die Sorte von Diel und gab die Abbildung, auch einige Data zur Beschreibung.

Scftalt: Russeletartig, fast eiförmig, nach bem Kelche zu kugelssörmig, nach bem Stiele zu angeblich nach Diel ohne Einbiegung mit kurzer Spisc endigend, mittelgroß, oft klein, 2" breit und 21/8" hoch, manchmal weniger breit und dann länger. — Im sost. Berzeichniß bezeichnet sie jedoch Diel besonders als länglich und die von mir wie von Oberzbied erzogenen Früchte zeigen meistens eine Einbiegung nach dem Stiele zu, wie sie noch ungleich stärker bei Mayer und Duhamel zu sehen ist.

Reld: groß, weit offen, hartichalig, nicht fternformig, obenauf.

Stiel: ftart, holzig, gelbbraun, bis 1" lang, obenauf, wie eingesftedt, oft neben einem Rleischwulft seitwarts.

Schale: jart, boch wie etwas fein rauh, blaß hellgrun, spater eitronengelb, taum mit einem Anhauch von Rothe, boch mit zahlreichen braunlichumtreisten Buntten und Roftanflugen.

Fleisch: gelblichweiß, kornigt, ums Kernhaus steinigt, boch saftvoll, butterhaft, von eigenem wahren zuderartigen Zimmigeschmad. Diel. — Halbzergebend (fondante), aut, ohne Mark. Duhamel.

Rern haus: flein, mit nach ber Achfe zu gerundeten, nach Außen gerabelinigen Rammern und zahlreichen, volltommenen Rernen.

Reife und Nutung: die Frucht reift Ende Oct., meist jedoch im November, halt sich 3 Wochen und erreicht nach Diel selten den December — was aber doch nach mehrseitigen Beobachtungen öfterst auch der Fall ist, wie oben bemerkt wurde. Der Baum wächst nach Diel starf mit stark abstehenden Aesten, über die Tragbarkeit bemerkt er aber nichts. Diese scheint nach hiesigen Beobachtungen nur gering zu sein. Auf Quitte soll die Sorte nicht gedeihen. — Blätter eiwas breit eirund mit meist halbausgesetzer Spize,  $1^3/4''$  breit,  $2^1/4''$  lang. (Diel schildert die untern Blätter der Sommerzweige größer,  $2^3/4''$  breit, 4'' lang), ost etwas herzsörmig, auch mitunter eisörmig, glatt, ganzrandig oder doch sehr undeutlich und nur nach vorne gezahnt, sehr dunzkelgrün und glänzend. — Blüthenknospen klein, kegelsörmig, spizedoch nicht stechend, dunkelbraun. — Sommerzweige gelbbraun, etwasrosig, gegenüber olivengrün mit wenigen lichter gelben Punkten.

No. 147. Die Sienite's Birne. II, 2, 2. Diel; IV, 2 a. Buc.; VI, 2. 3abn.

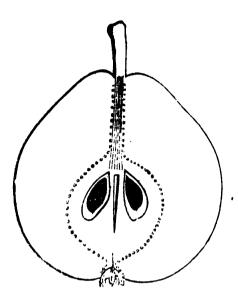

Die Bientle's Birne. Dittric + D.

Heimath und Bortommen: wurde nach Dittrich, ber fich auf Bon Jardin. p. 428 und Jardin Fruitier p. 79 bezieht, von bem Gartner bes Herzogs von Choisseul, Steulle zu Praslin, erzogen ober aufgefunden und nach ihm benannt.

Literatur und Synonyme: Dittrich III. S. 165. Poire Sieulle. — Ob fie, wie Einige angeben, auch Belle ober Doyenné Sieulle, Bonohretien Bieulle und Colmar d'eté (Sommer-Colmar) heißt, lasse ich unentsschied, Dittrich gibt bei letzterer, die er Bb. I. S. 654 als von van Mond erzogen beschreibt, nichts von der vorliegenden an, ebenso wenig aber auch, ob seine Colmar d'eté nicht die harbenponts Colmar ist, aber es wird auch die Sommer-Sterbirne noch Colmar d'eté genannt. — Bon einer Bonohretien hat die Sieulle nichts.

Seftalt: runblich ober bergamottförmig, boch mit etwas verlans gerter ftumpfer Stielfpige, 21/4" breit und ebenso hoch, etwas ber Crafanne abnlich.

Reld: furzblattrig, etwas wollig, aufrecht, offen, in seichter fouffels formiger Ginfentung.

Stiel: ftart, oft lang, gelbbraun, nach ber Birne zu gelb, etwas pertieft in Beulen.

Shale: glatt, blag citronengelb, mit feinen braunlichen, ftellen-

weise unbeutlichen Punkten, bie und ba etwas Rostfleckhen und rothlichen Streifen und meist um ben Stiel etwas zusammenhangenbem Rost, auch sonst mit einigen schwärzlichen Fleckhen.

Fleisch: ichmach gelblichweiß, fein, saftreich, schmelzenb, weinigtfuß und angenehm gewurzt. (In Dittrich ift es halbichmelzenb, saftig, von angenehm fußem eblen Geschmad beschrieben.)

Kernhaus: mit ziemlich vielen, boch feinen Körnchen umgeben, Kammern ziemlich groß, mit meist volltommen schwarzbraunen, langlichen, spigen mit einem kleinen Höder ausgestatteten Kernen, meist zwei in jeder Rammer.

Reife und Rugung: October und November, oft December. — Die langere Dauer und Haltbarkeit ber Birne und ihr angenehmer Gesichmad empfehlen fie zur Anpflanzung, obgleich an ebenso guten, auch mit ihr zugleich reifenben jest ichon gerabe kein Mangel mehr ift.

Eigenschaften bes Baumes: nach ben bamit gefertigten Probezweigen wächst die Sorte gemäßigt und möchte überhaupt mehr die Zwergerziehung, als die Hochstammsorm zu empsehlen sein. Die Tragsbarkeit scheint gut. — Die Blätter sind lanzett formig, oft auch elliptisch,  $1^1/2^n$  breit,  $2^3/4^n$  lang, glatt, einzelne am Blattsaume etwas wollig, oft verlorens und stumpsgesägt, slach, mit seinen schwarzen Borsten an den Zähnen der schärfer gesägten Blätter. Stiel oft 2" lang. — Blüthenknospen z. Z. klein, länglich kegelsörmig, stumpsspik, schwärzelichbraun. — Sommerzweige dieweilen etwas stufig und an der Spike verdick, gründraun mit wenigen seinen gelblichen Punkten.

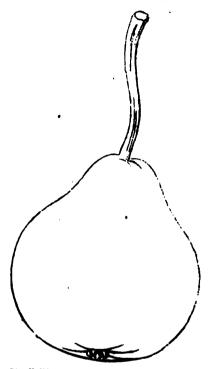

Auffelline. Diel (Quintinge?) \* + S.

Heimath und Bortommen: alte französische Sorte. Merlet hatte sie mahrscheinlich als Muscat à la grande queue. Quinzinne sette neben bas Rousseline als Synonym Muscat à longue queue. — In Deutschland ist sie noch wenig bekannt und verbreitet, obgleich sie Diel zuerst mitbeschrieb.

La Bousseline.) Dittr. I. S. 675; Oberd. S. 303; Anoop I. tab. 6. Rousselym Pear, Muscat à longue queue à Touraine; Duhamel III, tab. XV. S. 31; L.O.S. XVIII. S. 310. tab. 16. Die kleine Muskateller Auffelet Petit cinqe Rousselot musqué; Christ vollst. Hom. Rro. 188; Pom. franç. S. 256. tab. LXVII. Rr. 87. — Diel hatte sie früher alse ang fitelige Seishirtenbirpe, Lang fitelige Stuttgarter Russelet, Fondanto musquée (Borrebe zum VIII. Hest); auch erklärt er baselbst die Dünnstielige Sommerrusselet (IV. S. 87) und die Sommers Zuderratenbirne (IV. S. 44) sur thentisch mit der Russellet, euch daß Fondante musquée nach Duhamel eigentlich ein Synon. vom Grünen Sommerborn sei. — In Frankreich soll sie zuweilen auch Rousselet vord und Petit Rousselet genannt werden, boch kommtelesteter

Ramen nach ben Anual. de Pom, ber Ruffelet von Rheims zu. — Der Lonboner Catalog gibt Rouffeline ber Bishop's Thumb, als Synonym hinzu.

Geftalt: sehr bauchigt, treiselförmig, nach bem Reiche zu ftumpf abgerundet, nach bem Stiele zu oft start eingebogen, schnell abnehmend stumpfspit, 2" breit und ebenso hoch, ober nur etwas höher; Spaliers früchte sind oft  $2^1/2$ " hoch und breit. (Bisweilen gleicht sie dem Flaschenstürbis etwas. Duhamel.)

Reld: tlein, meist geschlossen, wenig eingesenkt mit feinen, etwas fortlaufenben Rippen.

Stiel: ziemlich ftart, bis 2" lang, obenauf mit feinen Falten, boch oft seitwärts neben einem Hoder.

Schale: fein, glatt, hellgrun, spater blag citronengelb, sonnenwarts glanzenb feuerartig roth, auch mit feinen Puntten, bie im Roth grau, im Gelb aber schon grun finb.

Fleisch: gelblichweiß, saftvoll, um's Rernhaus etwas steinigt, fast schweizenb, nur etwas rauschenb (nach Diels Berzeichniß in warmem Boben fast butterhaftschweizenb), von zudersüßem, sehr angenehmem Muskatengeschwad.

Rernhaus: gefchloffen, enge, mit langgefpitten, fcmarzen, voll- tommenen Rernen.

Reife und Rutung. Anfang November, oft früher, 3—4 Bochen haltbar. Zu jedem Gebrauch geeignet. — Burde auch bei Oberdied recht gut, oft halbschmelzend und bezeichnet er sie als gute Haushaltungs- und Tafelfrucht. — Mayer tabelt an ihr, daß sie in manchen Jahren troden bleibe, sonft wurde es die beste und erste Winterdirne sein.

Eigenschaften bes Baumes: wächst lebhaft und belaubt sich sehr schon, macht weitabstehenbe Aeste, die lang und schlank sind und weit überhängen. Gebeiht auch auf Quitte und ist auf etwas seuchtem Stande auf dieser sehr fruchtbar. — Blätter: breitelliptisch, mit meist auslaufender, doch auch östers halbaufgesetzer Spitze, auch rundlich und wieder lanzettsörmig, klein,  $1^1/2^{u}$  breit,  $2^1/4^{u}$  lang, glatt, seiwas stumpfgesägt, meist langgestielt. Diel beschreibt die Blätter des Sommerzweigs als ungemein schon elliptisch, nach vorne und dem Stiele zu gleichspitz zulausend, die unteren Blätter nach dem Stiele zu mehr stumpssieht, die Blätter der Fruchtaugen als eisörmig. — Sommerz weige: nach Diel olivengrun, auf der Sonnenseite braunroth, mit ziemlich häusigen, sehr seinen Punkten. Duhamel gibt die Farbe grünzlichgrau, auf der Sonnenseite sehr schwach röhlich, wenig gerüpselt an.

٦

Nr. 149. Bärgermeifter Bonvier. I, 2, 2. Diel; IV, 1 b. Luc.; IV, 2. 3afn.

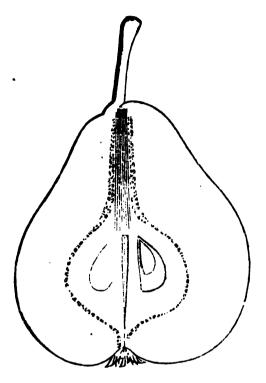

Bürgermeifter Bouvier. Bivort \*\* ! S.

Deimath und Vorkommen: Bouvier, vormals Burgermeister zu Jodoigne, erzog sie aus Samen; ber Baum trug zuerst 1842. Wird jett in belgischen Garien mehrsach gepflanzt und verdient als eine gute spate Herbsttafelsrucht auch bei uns Verbreitung.

Literatur und Synonyme: Bivort beschrieb sie als Bouvier, Bourgmestre, d. h. als Bürgermeister Bouvier, im Alb. de Pom. II. S. 33 als mittelgroß ober groß,  $3^{1/2}-4^{1/4}$ " hoch,  $2^{8/4}-3$ " breit, bauchig, birnförmig, Ende Rovember bis December reif. Er hat sie aber nur etwas über 2'\s" breit bei 4" Hobe abgebildet und sie erscheint so länglich und pyramidal, fast walzensörmig, ohne daß er angibt, daß diese Form auch vorkomme. Doch bezeichnet sie der Castalog von Vilvorde 1859—57 ebenfalls als flaschensörmig; in andern Berzeichnissen ift sie nur als "groß" geschildert.

Geftalt: wie ich bie Sorte von Papeleu in Betteren habe und wohl auch richtig empfing, ift bie hauptfachlichste Form ber Birne wie

vorliegend bauchig birnformig,  $2^1/2^{\prime\prime\prime}$  breit,  $2^8/4^{\prime\prime\prime}$  hoch, bisweilen nach bem Stiele zu breiter und ftart abgestumft spit, bisweilen aber auch etwas mehr verlangert. (Auch tann sie wohl öfters, wie ste Bivort zeichnete, rein pyramibal ober flaschenformig werben.) Sie ist oft nicht ganz regelmäßig in ber Runbung, indem ber Bauch auf einer Halfte mehr hervortritt.

Reld: flein, hornartig, halboffen, in feichter und enger Ginfentung, bisweilen mit etwas Beulen.

Stiel: braun, holdig, bis 11/4" lang, obenauf mit etwas Fleischringeln

Shale: bufter grun mit braunlichen Fleden und Bunkten, reif hochcitronengelb, sonnenwarts ftart carminroth gestreift und verwaschen, boch so, baß die Grundsarbe immer stellenweise noch durchscheint, mit seinen braunlichen Punkten auf ber Schattenseite und mit Roststreisen und Fleden, auch mit mehr zusammenhängendem gelbbraunen Rost um Kelch und Stiel. Die Birne ist außerlich der Holzsarbigen Butterbirne sehr ähnlich, unterscheibet sich aber von dieser durch die meist etwas stärkere Eindiegung nach dem Stiele zu, und durch grüngelbe stärkere Punkte in dem zwar ebenfalls eiwas busteren, doch schon mehr lebhaften Roth.

Fleisch: gelblich weiß, fein, gart, butterhaft (nach Bivort blos schmelzenb), saftreich, von febr angenehmem, erhabenen, gewürzten Zuder- geschmad.

Kernhaus: schwach hohlachsig, mit seinen Körnchen umgeben, mit ziemlich großen Kammern, aber nicht großen länglichen, spiken, gelb braunen Kernen — Wie Bivort bemerkt, ist die Frucht besonders in manchen Jahren ums Kernhaus ziemlich steinigt und dies verringere etwas ihren Werth. Wir ist dieses noch z. Z., auch bei der Zeichnung der Frucht, nicht aufgesallen.

Reife und Rutung: nach Bivort reift sie Ende Rovember und dauert bis in ben December, und sie wird auch hier immer 14 Tage später reif als die Holze farbige, mit welcher ich sie anfangs für gleich hielt, da auch die Begetation ähne lich ist, die diese spätere Beitigung bemerkte. So lange als Bivort hatte ich sie aber nicht, gewöhnlich war sie Mitte Rovember vorüber; im Jahre 1858 waren einzelne Exemplare schon den 29. Sept. reif. Ist immer eine schapenswerthe Tafelfrucht.

Eigenschaften bes Baumes: Bivort schilbert ben Baum als ziemlich groß, mit rundlicher Krone und oft noch bornigten Zweigen; von der Tragdarkeit spricht er nichts, doch schilt sie nach den damit gesertigten Probezweigen gut zu sein. — Die Blätter, wie ich die Sorte besitze, sind elliptisch, mit auslausender, wicht langer Spitze, oft fast lanzettsdrmig, 11/4" breit, 21/4" lang, glatt, seingesägt, disweilen ganzrandig, etwas schiffsrmig und die Spitze zurückgekrümmt. — Blüthenknoften fenne stegelsdrmig, ziemlich spitz, dunkelbraum. — Sommerzweige: gelbslich olivensarben, gegenüber röthlichbraun mit seinen schmutzigbraunen oder gelbslichen Punkten.

No. 150. Emil Seuft. I, 3. 2. Diel; V, i b. Que.; VI, 2. Jagn.

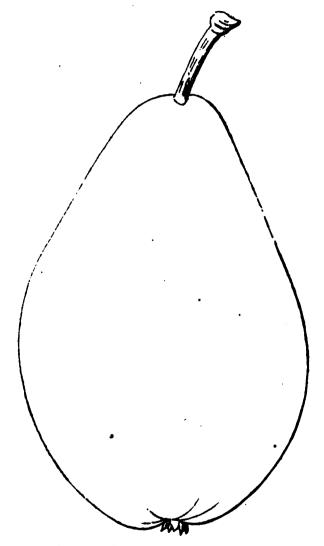

Emil Benft. Bivort (Gfperen) \*\* † S.

heimath und Borkommen: wurde von Major Esperen aus Samen erzogen und nach bem Cohne eines seiner Freunde Emile

d'Hoyst benannt. Der Baum trug zum ersten Male 1847. — Ich erhielt die Pfropfreiser von Papeleu in Wetteren.

Literatur und Synonyme: ift in Bivorts Album II. S. 121 abgebilbet und beschrieben und entnahm ich baraus bie Formzeichnung, indem ich die Beschreibung nach dem hiestigen Berhalten ergänzte. — Dochnahl hat sie in s. Fährer S. 134 hey ste Zapsenbirne genannt, weil sie sich auch öfters staschen-förmig gestaltet. — Rach einer Randbemerkung von Lucas zu einer von ihm gezeichneten, aus Belgien erhaltenen Bourrs d'Esporon ist die Birne dieses Ramens von Emil hepft nicht verschieden. Auch bietet diese Zeichnung viel Aehnelichtet, Lucas Frucht ist nur kleiner und um den Kelch mehr abgeplattet. Sine Mittheilung über B. d'Esporon habe ich nirgends gesunden.

Se ft a l t: Bivort beschreibt sie als unregelmäßig pyramibal, nach beiben Enden hin abnehmend und abgestumpft, auch etwas bauchig, bisweilen flaschenförmig, nach der obigen Abbildung  $4^1/2^{\prime\prime}$  lang, fast  $3^{\prime\prime}$  breit, doch hat sie diese Größe hier an einer freistehenden Pyramide nie erlangt, wurde nur etwa  $2^1/2$  so groß, nahm aber östers schon die gebachte Flaschenform an.

Reld: schwärzlichbraun, wie verbrannt, halboffen, in schwacher, burch etwas Beulen unregelmäßiger Ginsenkung.

Stiel: bunn, holzig, braun, 1 Zoll lang, fast obenauf, boch gewöhnlich burch einen Fleischhoder etwas schief.

Schale: glatt, hellgrun, später gelblichgrun, burch buntelgrune, später braune, ftellenweise gehäufte Buntte gelbbraun marmorirt und berostet, besonders um ben Relch, hie und ba auch mit Lebersleden.

Fleisch: grunlichweiß, sehr fein, butterhaft, saftreich, weinigt, füß-sauerlich, angenehm gewürzt. (Bewieß sich auch hier völlig steinfrei und schwelzend, von sehr gutem, pitant sauerlich-süßen, gewürzhaften Geschmad.)

Rernhaus: klein und geschloffen, nahe unter bem Relche sitzend, was nach Bivort bei allen flaschenformigen Birnen ber Fall ift. Rammern enge, mit kleinen, länglicheiformigen, braunen, oft tauben Kernen.

Reife und Rugung: Anfang Rovember, boch icon Mitte October zu erndten. Hier war fie Mitte Rovember reif. — Möchte als icone und gute, am Spaliere jebenfalls recht größe Frucht immerhin zur Anpflanzung zu empfehlen sein.

Eigenschaften bes Baums: ber Beschreibung nach mittelgroß mit bornigen Zweigen, im Habitus dem ber Winterdechantsbirne gleichend. — Rach dem Bershalten der damit veredelten Probezweige scheint die Sorte auch recht fruchtbar zu sein. — Blätter: lanzettformig, nach dem Stiele zu auch öfters abgerundet (also länglicheisstrmig), meist 11/4" breit, 28/4" lang, glatt, sehr feingesägt, langsgestielt, Stiel oft 2" lang. — Blüthenknöspen nach Bivort Kein, eisdrmig zugespist, hellbraun mit Dunkelbraun schatter. — Sommerzweige: röthlichgelb (nach Bivort haselmußgelb), auf der Schattenseite grünlich, mit röthlichen Punkten.

## No. 151. Rirchberger Butterb. I, 2. 2. D.; IV (VI), 1 a Luc.; I(II), 2. 3.

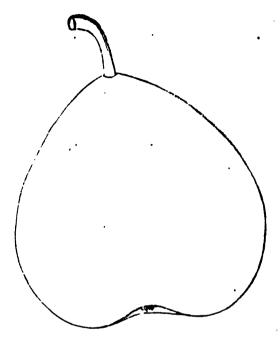

Kirchberger Butterbirne. Lucas \* + H.

Deimath und Bortommen: wurde vom hofgartner Funt in Rirchberg a. J. erzogen und ist jest in mehreren Garten von hohensbeim aus verbreitet.

Literatur und Synonyme: Lucas beschrieb sie bereits in seinen württemsbergischen Kernobstsorten S. 211 als Kirchberger frühe Binterbuttersbirne. — Synonyme sind nicht angegeben. — Rach von Flotow, der ihre Güte und Schönheit und die Tragbarteit des Baums in Monatsschr. IV. S. 130 lobt, ist sie mehr herbstbirne als Winterbirne.

Ge ft alt: runbbauchig, tegelförmig, einer starkabgestumpften Beurre gris ähnlich, von regelmäßigem Bau, wie Borlage zeigt, 21/2" breit und ebenso hoch.

Reld: volltommen, blattrig, in weiter und tiefer ichuffelformiger Ginfentung.

Stiel: turg, ftart, meift getrummt, obenauf wie eingestedt.

Schale: an ber Sonnenseite mattgelb, ftart braunlichroth ange-

laufen , auch fonft buntelbraun beroftet und roftig punktirt , ahnlich in Farbung ber Colomas Carmeliterbirne.

Fleisch: weiß, ins Gelbliche spielenb, schmelzenb, etwas schmeers artig, von febr angenehmem, gewurzten Zudergeschmad.

Reife und Nugung: November, 4 Bochen haltbar. Sehr fcatsbare gute Tafelfrucht.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe mächst ungemein kräftig, macht in ber Jugend starke Dornen, trägt aber, wenn er ausgetobt hat, sehr reichlich und alljährlich, gibt auch auf Hochstamm vollkommen gute Früchte. — Die von Lucas mir gesenbeten Zweige zeigen jedoch nur ein schwaches Wachsthum, obgleich ich sie in die Spitze einer kräftig vegetirenden jungen Pyramide der Liegels Winterbutterbirne veredelte und scheint der Sorte der Uebergang in das hiesige Clima nicht ganz zusagend gewesen zu sein. Die Blatt form notirte ich mir hiernach als rundlich, mit oft kurzer oder sehlender, oder auch etwas längerer, vortretender Spitze, 2" breit, ebenso oder 1 — 2" mehr lang, glatt, ganzrandig oder nur an der Spitze gesägt. Vielleicht kann die Form der Blätter bei lebhafterem Wuchse des Baumes auch eirund sein. — Die Beschaftenbeit der Blüthenknospen und Sommerzweige muß künstig noch beobachtet werben.

3.

NB. Die Zeichnung ber Frucht hat mir Herr Sarteninspector Lucas ge-fälligst gesenbet.

No. 152. Broncitte Berbitbirne. I, 3. 2. Diel; III, 1 b. Luc.; IV, 2. Jahn.

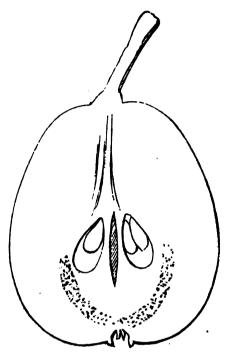

Broncirte gerbftbirne. Diel. \*\* Rov.

Heimath und Borkommen: tam an Diel von van Mons als Vrai bourré bronce, welcher Name sich in bessen Cataloge nicht sinbet. Ist noch sehr wenig verbreitet. Ich erhielt die Sorte von Diel burch Magister Schröber zu hamburg; die Frucht paßt aber nicht nur auf die Beschreibung, sondern es ist von Diel nach herrenhausen die selbe Sorte gekommen, wo ich 1858 eine volltragende Pyramide sah.

Literatur und Synonyme: Diel R.R. V, p. 190: Bahre broncirte Herbstirne; sindet sich in andern pomolog. Werken nicht. Das T.D. Cab. Rr. 94 gibt eine ziemlich gute Abbildung. Downing Rr. 388 hat die Rotiz, daß Fique de Naples oft irrig Bearré broncé heiße. Der Lond. Catal. hat Ar. 61 eine Beurré broncé, die aber eine Rochdirne für den Minter sein soll. — Diel erhielt 2 Jahre früher von van Mons noch eine andere Beurré broncé, die er als Rossarbige Butterbirne beschrieben hat. Diese Beurre broncé sindet sich in herrn van Mons Catal., doch ohne Angabe des Erziehers, p. 7, Ar. 328 und p. 9, Ar. 94, wo sie in dem gewaltig klückig und oberstäcklich einworfenen Werke wohl nur irrig nochmals ausgeführt ist. Jie Diels Rossfardige Butterbirne, wie ich nach Begetation und blöher erk erhaltenen nicht volllommenen Frührten vermuthe,

identisch mit Regentin, so hat durch den Zusat vrai bei obiger van Mons vielleicht sagen wollen, daß die erstgesandte Beured bronce nicht die rechte gewesen sei, so daß van Mons darnach nur Eine Beured bronce gehabt hatte. — Bon Liegel habe ich durch Urbanet noch eine Broncirte Winterdutterbirne (und behalte daher dei obiger lieder die Benennung Herbstürne), vermuthe aber, daß diese von mir an Liegel gelangt sein werde, da ich diesen Ramen einer ganz berosteten seinelzenden Winterstucht gab, die sich unter den von van Mons erstaltenen namenlosen Sorten sand. Ob nun van Mons Beured bronce vielleicht noch unter anderen Ramen vortomme, bleibt ungewiß, doch sindet die eigenthümliche Begetation der Obigen unter allen meinen Birnsorten sich nicht.

Gestalt: neigt zum abgestumpft Konischen, manche sind mehr walzensörmig,  $2^1/4-2^1/2''$  breit und  $2^3/4-3''$  lang. Bauch mehr nach bem Kelche hin, um ben die Frucht sich so abrundet, daß sie noch aufssteht; nach bem Kelche hin häusig nur wenig mehr abnehmend, mit dier start abgestumpster Spite endigend. In der Rundung ist die Frucht gern etwas verschoben.

Relch: turzblattrig, oft fehlenb, in ziemlich tiefer, fast ebener Sentung. Stiel: start, holzig, 1/2-3/4" lang, sitt wie eingestedt, mit etwas Fleisch umringelt.

Schale: ziemlich glatt, boch burch Bertiefungen uneben, wie beulig, hellgraßgrün in ber Zeitigung nur gelblich grün; freihängende Früchte sind an der Sonnenseite mit einem trüben matten Roth leicht verwaschen. In manchen Jahren oder Lagen überzieht ein feiner bräunlicher Rost mehr ober weniger zusammenhängend die ganze Schale, in andern Jahren wie 1858 ist der Rost unbedeutend. Punkte sind durch den Rost oft undeutlich, bei rostfreiern in der Grundsarbe heller grün umringelt, in der Röthe grau. Geruch sehlt.

Fleifch: gelblicheweiß, ins Grunliche fpielend, fehr faftreich, ichmeigend, von belicatem erfrischenden, gewurzhaften weinartigen Rudergeschmad.

Rernhaus: hat schmale hohle Achse, Die ziemlich langen Rammern enthalten lange spipe, schwarzbraune, vollommene Rerne. Relchboble flach.

Reifzeit und Rugung: gebort ju ben vorzuglichen Tafelbirnen im Rovember. Muß in hiefiger Gegenb bis gegen Enbe October am Baume hangen, in warmen Jahren wenigstens bis 8. October, um nicht zu welten.

Der Baum kommt nach Diel auf Duitte gut fort, wächst lebhaft, sest bald Fruchtholz an und ist recht fruchtbar, was sich hier bestätigte. Er ist schon in der Baumschule durch seinen kurzen gerade ausstrebenden Wuchs und die starken, nach oben wenig abnehmenden steisen Triebe kenntlich. Sommertriebe nach oben mit seiner Wolle belegt, ohne Sibberhäutchen, bald mehr bräunlich olivenfarben, bald mehr ins Lebergelbe spielend und reich punktirt. Blatt sast sach ausgebreitet, stark, ziemlich groß, elliptisch, seingezahnt, ost nur gerändelt. Afterblätter bald pfriemens, bald sabenförmig. Augen konisch, braun, nur nach oben abstehend; Augenträger sach. (Auch die Blätter des Fruchtholzes sind elliptisch, 19/4" breit, 29/4" lang, ost breiter und sast verkehrt eisormig, glatt, stumpfgesät, nach vorne ost sichelsormig. Blüthenknospen groß, kegelsormig, sast stechend spit. Jahn.)

No. 153. Die Anffette von Bretagne. I, 1 (2). 2 (3). Diel; IV, 1 b. Luc.; IV, 2. 3.

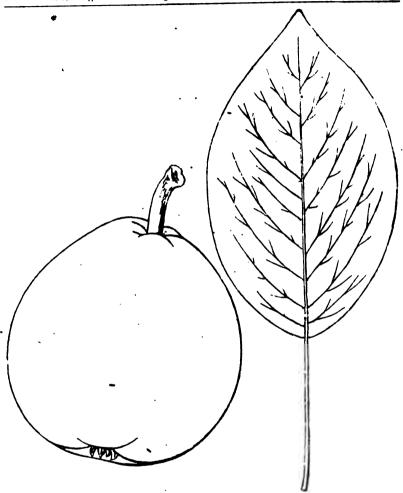

Die Ruffette von Bretagne. Diel (Duhamel) • + D.

Heimath und Vorkommen: Diel erhielt biese alte französische Birne aus Paris. Duhamel III, S. 49, tab. 29, gebenkt ihrer nur nebenbei bei ber Wilbling von Caisson, welche auch Roussotte d'Anjou genannt wirb, als einer größeren Russette, bie in ber Bretagne vorkomme. — In Deutschland hat sie, wie es scheint, wenig Verbreitung gefunden, aber von ben französischen Pomologen wird sie jest wieder mehr als früher genannt.

Literatur und Synonyme: Diel R.R.D. I, S. 161: Die Russette von Bretagne, Roussette de Bretagne Bergl. Dittr. III, S. 217; Oberdied S. 403. — Liron d'Airoles in Notice pomol. II, 10 u. 11 Livr. 1856 S. XLVII nennt sie Besi Quessoy d'hiver, indem er angidt, so werde sie in der Gegend von Rantes genannt. Es sei die Trose Rousselet d'Anjou des Duhamel und werde als eine sehr gute Birne geschätzt. Er hat sie ziemlich rein eirund, nach dem Relche zu wie die Eierbirne abnehmend gezeichnet, die kreiselssowige Gestalt Duhamels komme ihr nur in der kleinen Jahl der Früchte zu. Rebenbei gibt er zugleich Rachricht von der Besi de Caissoy, Roussette d'Anjou des Duhamel, die als eine kleinere und weniger gute Birne mit schwächlichem Baume wenig mehr gebaut werbe, zugleich aber auch von einer von ihm ausgesundenen und benannten Besi Quessoy d'eié. Beide sind wie die vorliegende auch in s. Liste Synon. v. 1857, S. 34 u. 37 beschrieben, die Besi Quessoy d'eté, welche ähnlich ist, aber im September reift, auch in d. Ann. de Pom. II, S. 63 — Rach Pom. Frano. III, S. 235, tad. LIII. hat Werlet die Russet von Bretagne Pero rosso und de Bavoux, Geiserdirus genannt, auch heißt sie bei andern Ambrette, wie auch Diel sie unter dem Ramen Winterambrette aus Wes noch besam. Sie ist aber besser als diese lestere.

Geftalt: balb bergamottformig, balb auch etwas eiformig ober ftart abgeftumpft treiselformig, 21/2" breit und etwas niedriger, oft ebenso hoch. (Diel.)

Reld: turz, fpit, hartschalig, weit offen, meift feicht, bisweilen mit einigen Beulen.

Stiel: ftart, wie fleischig, 3/4-11/2" lang, meift etwas vertieft, neben einem Rleischuts.

Shale: fein rauh, hellgrun, spater nur geblich:grun, ringsum wie die Gelbe Junker Hans, ber fie auch Duhamel in der Farbe und im Fleische vergleicht, hellsbraun beroftet, ohne Röthe.

Fleisch: mattweiß, nach Diels spftematischem Berzeichnis unter ber Schale grunlich, fornigt, saftvoll, gang schmelzenb (nach Liron bruchig, boch I. Qual.), von feisnem gewürzhaften Zudergeschmad (nach Duhamel abnlich, boch schlechterals Crasanne).

Rernhaus: ziemlich groß, Rammern muschelformig, mit vielen oft ftarten, an beiben Enben zugespitzten Rernen.

Reife und Rutung: sie reift Anfangs ober Mitte November und dauert 3 Wochen. Der Berbrauch will richtig getrossen sein und zwar, wenn die Birne etwas well ist und sich weich ansühlt, sonst schweck sie fabe und nach Rayer herbe. — Doch bleibt bei alledem hier wie bei Oberdieck die Frucht ziemlich geschnacklos, merklich körnigt und ziemlich steinigt, und es erfordert die Sorte beshalb zur richtigen Aussbildung einen besonders guten Stand, resp. die Wand. — Auch nach Nager ist die etwas kleinere und gegen den Stiel bickere Wildling von Caissop besser und schwelzender.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe wird nicht groß, ist an seiner Be-laubung kenntlich, auch nach Liron sehr fruchtbar (was ich von meinen Probezweigen nicht sagen kann) kömmt hochstämmig und auch auf Quitte sort, was Diel sedoch im Berzeichniß wieder in Abrebe stellt. — Blätter elliptisch mit meist aus-lausenber Spize, 2" breit, 3'/4" lang, bisweilen eisörmig und lanzettsörmig, etwas undeutlich wollig, ganzrandig (oft ziemlich groß, bis 4" lang und lanzettsörmig, etwas undeutlich wollig, ganzrandig (oft ziemlich groß, bis 4" lang und lanzestsörmig, turz gespizt, schwarzbraun, mit etwas klaffenden Deckblättern. — Sommerzweige grünlich zimmtbraun, mit wazzigen gelbbraunen Punkten.

No. 154. Zerislen's herbftguderbirne. I, 2. 2. Diel; IV, 1b. Luc.; III, 2. 3.

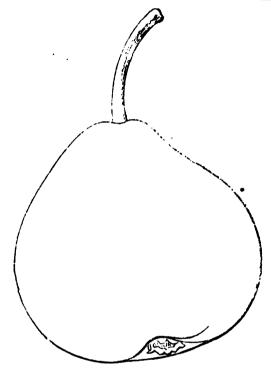

Tertolen's Berbftqueerbirne. Diel \*\* + S.

Heimath und Vorkommen: sie ist hollanbischen Ursprungs; boch kannte sie Knoop noch nicht. Sie wird seit ihrer Verbreitung burch Diel, ber sie 1796 empfing, jeht auch mehrfach in beutschen Garten gesunden.

Literatur und Synonyme: Diel V, S. 18. — Dittr. I, S. 696. — Oberb. S. 437. Im Obstcabinet Jena 1856 ist sie ziemlich gut abgebildet. — Den langen von Diel geführten Ramen "Ban Tertolen & herb stauderbirne, Sayskor Poor van Tortolen," glaubte man in ben obigen einsachen verwandeln zu bursen. — Oberd., wie ich siellen bie Tolis dunns grüne herb staudersbirne, Suykor Poor van Tolisd. (Diel IV, S. 18. — Dittr. I, S. 691) längere Zeit sür ibentisch, und zwar empfing Obest. beibe von Diel und Dittrich überein. Doch hatte herr Oberförster Schmidt die Tolisdunn bei ber Ausstellung in Gotha, nach seiner Aussage auch aus Diels hand anders, aber es ist die Frage, ob hier doch nicht etwa ein Jrrthum untergelausen ist. — Oberd. erhielt sie auch als Potit Romain aus Enghien.

Ge ft alt: runblich, nach bem Stiele zu turg- und ftumpfipig, nach Diel einer kleinen platten Crasanne ahnlich, 21/4" breit und ebenso hoch. Auf Hochstamm bleibt sie meist merklich kleiner.

Relch: Klein, febr hartschalig, offen, weit aber seicht eingesenkt, mit etwas Falten.

Stiel: holzig, ftart, 11/4" lang, oft unten fleischig, obenauf, wie eingestedt, mit einigen Beulen.

Schale: fein rauh, hellgrun, fpater citronengelb, zuweilen ichmach golbartig geröthet, mit charatteristischen starten braunlichen, haselnuße farbenen Buntten, Rostifiguren und oft Rostüberzügen.

Fleisch: mattweiß, sehr saftig, ums Kernhaus etwas steinigt, butterhaft, von erhabenem sußen Zudergeschmad und muskatellerartigen Geruch.

Rernhaus: febr klein, ofters unregelmäßig, mit meift unvolltommenen weißlichen Rernen.

Reife und Nutung: Anfangs bis Mitte November, nicht lange haltbar; kuhl aufbewahrt jeboch oft 4 Wochen bauernb.

Eigenschaften bes Baums: berselbe wächst gut, Anfangs aufrecht, später jedoch mit zerstreut stehenden Zweigen, trägt reichlich, ist gesund, doch dewies er sich hier gegen Kälte nicht unempfindlich. In milberem Klima z. B. schon bei Oberdieck thut der Baum auch noch hochstämmig in nicht zu trockenem Boden gut, doch wird die Zwergsorm am meisten zu empsehlen sein. — Auch von Andern wird die Güte der Frucht und die Tragbarkeit des Baums gelobt. — Blätter eiförmig und länglich eiförmig,  $1^3/4^{11}$  breit, mit der oft lang auslaufenden Spite  $2^9/4^{11}$  lang, einzelne eirund, glatt, etwas undeutlich gesägt, disweilen ganzrandig, schiffsrmig und etwas wellensormig, Spite gekrümmt. — Blüthenknospen groß, etwas stechend spite. — Sommerzweige dunkelbraunroth, gegenüber gelblich braun, sein grauweiß punktirt.

Auch nach ben Erfahrungen im Jahre 1859, in welchem bie Frucht auf Hochftamm wieberum fehr klein blieb, mochte ich bie Erziehung bersfelben auf Pyramids und Spalierbaumen, die regelmäßig im Schnitt gehalten werben, am meisten empfehlen.

No. 155. Rampervenne. VI, 2. 3. Diel; XI, 1 b. Luc.; III, 3. 3ahn.

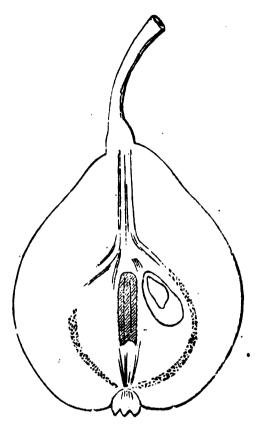

Rampervenus. Diel (Knoop) + + S. 29. K.!

Heimath und Bortommen: bie Abkunft biefer Birne ift unbekannt und findet sie sich nur bei Knoop. Ist noch wenig verbreitet, verdient aber als eine der besten Rochbirnen für den Winter allgemeine Anpflanzung.

Literatur und Synonyme: Diel IV, p. 244. Die Rampervenus; Anoop I, Zaf. 8: Kamper Venus, Kamper Peer, sone Abbildung.

Se ftalt: nach Diel veränderlich, so daß große Früchte sich balb einer schönen Kreiselform nahern, ober auch nach bem Kelche abnehmen und ein mehr eiförmiges Ansehen gewinnen, während kleinere häusig eine etwas kegelförmige Bilbung annehmen. Der Bauch sit bei allen Formen ziemlich in ber Mitte, nach bem Kelche nimmt die Frucht so ab,

baß sie noch gut stehen kann und die mehr kreiselsdrmigen bilden eine plattrunde Wölbung. Nach dem Stiele endigt die Frucht mit einer stark abgestumpsten Kegelspitze. Breite und Hohe 3<sup>1</sup>/<sub>4</sub>". Ich hatte sie in Nienburg öfters bei vollem Tragen nicht größer als von obiger Figur und auch allermeist so gestaltet, und fand sie ebenso auf volltragender Pyramide 1858 in Herrnhausen, wohin sie gleichfalls von Diel kam.

Kelch: sehr weit offen, hat in seiner Bolltommenheit schöne lange gelbe Ausschnitte, die aber häufig auch fehlen, und sitt gewöhnlich in geräumiger, ziemlich tiefer Sentung, die einige beulenartige Erhabens beiten zeigt, von benen aber kaum merklich Spuren über die meist schön geformte Frucht hinlaufen.

Stiel: ftart, leberfarbig, fanft getrummt, ift an feiner Bafis etwas fleischig,

fist wie eingeftedt und ift 11/4-11/2" lang.

Schale: glatt, geschmeibig, sast etwas settig werbend, vom Baume matt hellsgrün, in der Reise citronengelb. Die Sonnenseite ist gewöhnlich nur auf einer kleinen Stelle mit einem trüben, erdartigen, in der Zeitigung schonen und hellen Roth verwaschen. Beschattete Früchte sind ohne Röthe. Punkte zahlreich, sein, in der Grundsarbe sein grün umringelt, im Roth etwas stärker und grau. Bon dunkelsgrünen, wie Schmutz aussehenden Fleden, deren Diel gedenkt, sah ich disher nichts. Anslüge von Rost sinden sich einzeln und fast immer etwas Rost um die Relchsenkung. (In Meiningen aus Oberdieds Reisern erzogene Früchte waren fast ringsum broncessarbig sein berostet, doch, ohne daß die Schale dadurch rauh war und sahen dann im Winter sast wie Prinzes Marianne gefärbt aus. Doch demerkt hierzu Oberdieck, daß er und wohl auch Diel von solchem Roste an den von ihm ost geerndteten Früchten nichts gesehen habe, und ich muß noch hinzusügen, daß der Baum an einer etwassschattigen Stelle stelle. 3.)

Fleisch: gelblich weiß, etwas tornigt — boch hier bisher nicht, wie Diel ans gibt, fteinigt) um bas Kernhaus, abknadend, saftwoll, von füßweinsauerlichem Geschmad.

Rernhaus: ift oft mit Fleisch angefüllt und geschlossen, ober hat flache hohle Achse, die durch Ausschwitzungen von Fleischmasse der Länge nach gestreift ist. Die geräumigen Rammern haben lange spitze, nach Diel fast immer taube, hier häusig auch volltommene Rerne.

Reifzeit und Rusung: zeitigt im November, ift schon balb nach Michaelis zum Kochen sehr brauchbar, und halt sich bis tief in den Winter. Eine der besten Kochbirnen, tocht sich roth und gibt ein sehr wohlschmedendes Gericht.

Der Baum wird nach Diel groß und sett bald Fruchtholz an. Er wuchs auch bei mir in schwerem und leichtem Boden rasch und sehr gesund, trug bald und reichlich. Sommertrie be start und lang, nur nach oben etwas seinwollig, röthlich braun ober etwas mehr olivenfardig, öfter mit etwas Silberhäutchen belegt, reich und schon punktirt. Blatt ziemlich stach ausgebreitet, glatt, nach Diel saft rund ober rundherzsörmig (ich sand es mehr eisdrmig), sein und seicht gezahnt, oft auch nicht gezahnt. Afterblätter sabensormig, Augen kegelsormig, am größeren Theile des Zweiges antiegend. Augenträger ziemlich start vorstehend. Die Blätter am Fruchts holze sind meist ebenso beschaffen, nämlich eisdrmig ober eirund, sehr oft aber auch elliptisch, so daß ich sin El. IV eingereiht hatte. Doch mag sie die Auf Weiteres in El. III stehen. Jahn.

No. 156. Die Binterliebesbirne. III, 2.2 (3). D.; X (XII). 1 a. 2.; I, 2 (3). 3.



Die Winterliebesbirne. (Mayer?) ++ S. B. K.!

Seimath und Bortommen: eine Birthichaftsbirne, jebenfalls beutschen Ursprungs. Ich traf sie in meiner Rabe, in Römhilb, mehrs sach gepflanzt und sie wird bort wegen ber reichen Erndten, die die Baume liefern, und wegen ber Brauchbarkeit und Haltbarkeit ber Früchte sehr geschätzt und geliebt, wie sie estwerdent. Mehrsach wird sie das selbst zugleich auch Kirchbirne genannt.

Literatur und Synonym e: über die Literatur habe ich nichts Bestimmtes gesanden. Christ im Howb. S. 185 sührt eine Rirchbirne und Manger als Autor an, beschreibt sie auch ähnlich der vorliegenden, gibt aber ihre Länge etwas größer an; sie soll Ende September reisen und lange dauern und früher um Stäleben häusig gewesen sein. — Auch Lucas hat S. 236 eine Rirchbirne, um Mergentheim verbreitet, die vielleicht dieselbe ist. Er beschreibt sie als mittelgroße, rundliche, hartsteistigte, jedoch frühe Serbstwirthschaftsdirne. — Durch den Namen Winterliebesdirne geleitet, wie sie in Römhild ihrer rothen Farbe wegen am meisten genannt wird, mochte ich sie eine Zeitlang sur Mayer's (Pom. Franc. III. 264) Große Winter-Jargonelle, Poire de Lasorés, Duc de Lasorés (Lasoret?), Dame je anne rousse, halten, nach ihm eine vortressliche Rochbirne, doch ist diese nach ihrer Abbildung mehr goldgelb und viel größer, auch länger gestielt, und stammt aus Holland, wo man noch zwei Abarten unterscheide, die aber Mayer nicht anerkennt und sie stütrape), Bezierbirne, weil ihr schwes Neußere dem Innern wenig entspreche und Kamper Vonus. — Lestere ist aber, wie sie Oberdied vorausgehend geschildert hat,

vollig verschieben, und muffen wir die vorliegende also unter bem obigen, wirklich auch recht gut auf fie paffenden Ramen beibehalten.

Gestalt: tegelförmig, oft etwas rundlich und mittelbauchig, 13/4 bis 2" breit und ebenso hoch, am Hochstamme oftmals nicht größer; boch hatte ich sie 1859 2" 4" hoch, bei 2" 1" Breite.

Reld: turzblattrig, etwas weißwollig, offenftebenb, in einer kleinen iconen fcuffelformigen Ginsentung, oft mit etwas fortlaufenben Beulen umgeben.

Stiel: ziemlich fiart, boch ture, oft nur 1/2" lang, obenauf, bisweilen ohne Abfat, fehr oft jeboch auch schwach vertieft und burch einen Fleischwulft zur Seite gebrückt.

Schale: burch förnige Unterlagerungen etwas uneben, grungelb, aber fast ringsum etwas gelbbraunlich, jedoch nicht rauh berostet, an ber Sonnenseite start braunlich carminroth verwaschen, mit vielen gelbsbraunen Punkten, in zunehmender Reise sehr feurig und schon und bas Roth stark glanzend, welches lettere auf der Schattenseite mehr streisig ober punktartig und matt erscheint, in dieser Farbung allerdings Nr. 110 ber Liebesbirne sehr ahnlich.

Fleisch: gelblichweiß, etwas tornigt und groblich, abknadend und ums Rernhaus feinsteinigt, boch febr fuß mit etwas Bisamgewurz. Die beigemischte geringe Derbigkeit verliert sich bei ber Zeitigung ber Frucht.

Rernhaus: klein, hohlachfig, Kammern geräumig, muschelformig, mit ziemlich großen, langlichen, schwarzen Kernen, bie auch oben eine kleine Spipe haben.

Reife und Nutung: Ende Septr. abgenommen wird die Birne genießbar im Novbr., halt sich aber kuhl ausbewahrt durch einen Theil des Winters und ist ihrer großen Süßigkeit wegen auch roh ganz gut zu genießen, vortrefslich aber als Kochbirne. Auch Hr. Lieut. Donauer in Coburg kennt sie und empfiehlt sie (Monatsschrift II, S. 45) als gute, sehr haltbare Winter-Wirthschaftsbirne.

Eigenschaften bes Baumes: ber Buchs besselleben ist traftvoll, er geht sehr hoch, ist vorzüglich geeignet, andere schwachwüchsige Sorien in die Krone besselben zu verebeln, und ist außerordentlich tragbar. — Blätter runblich, doch ein wenig in die Länge gezogen, sast eisörmig, mit auslausender Spize, 2" 1" breit, 21/4" lang, meist glatt, nur einzelne unterhalb etwas wollig, unbeutlich gesägt, oft ganzrandig, meist flach, parkgeadert, Stiele oft 2" lang. — Blüthenknospen kegelsförmig, sanstgespizt, dunkelbraun, glatt. — Sommerzweige können erst später noch geschildert werden.

No. 157. Die Amboife. I, 3. 2 (3). Diel; V, 1 b. Luc.; III, 2 (3). 3ahn.

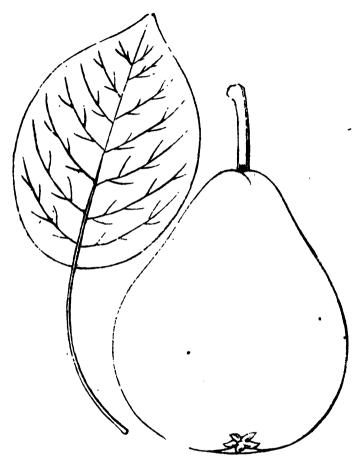

Die Amboife. Diel \*\* + 5. 28.

Seimath und Bortommen: Diel erhielt sie aus Met. Mit Bestimmtheit weiß er teinen Autor für sie anzugeben. In Frankreich werben nämlich mehrere Birnen, auch bie von ber vorliegenben ganz verschiebenen Beurré gris und Beuré gris rouge "Amboise" genannt.
— Die Frucht wird, wie es scheint in Deutschlands Gärten z. Z. wenig cultivirt, weil sie nicht genug nach ihrer Güte bekannt ist.

Literatur und Synonyme: Diel VIII. S. 81; Dittrich I. S. 706. — Diel empfing fie auch unter ber unrichtigen Bezeichnung Angoise, benn biefes,

resp. Angoisse ist ein Synonym der Binterchristbirne, wie Tougard (in s. Tableau alphabétique et analitique des varietés de Poires, Rouen 1852) auch Cat. Lond. ansühren.

Gestalt: mehr eirund als birnformig, oft auch fast tegelförmig, ahnlich ber Verte longue, nach bem Stiele zu turz- und start abges stumpftspis, mittelgroß,  $2^{1}/2^{\prime\prime}$  breit, gut 3" boch, so beschreibt sie Diel.

Reld: harticalig, turzblattrig, offen, flach, bisweilen mit fcmachen Beulen umgeben.

Stiel: bunn, holzig, bis 1" lang, obenauf, in Hodern, ober fich auch ohne Absat in die Frucht verlierenb.

Schale: etwas ftart, hellgrun, fpater hellcitronengelb mit feineren, auf ber Sonnenseite ftarteren und rothgefarbten Punkten, so bag biese erbartig gerothet erscheint, und bisweilen mit etwas Rost.

Fleisch: mattweiß, etwas tornig, überfließend, butterhaft, von febr füßem gewürzten Geschmad, abnlich bem ber Colmar.

Rernhaus: geschloffen, tlein. Rammern muschelförmig, mit volls tommenen, langlichspigen, buntelbraunen Rernen.

Reife und Rugung: sie reift Ende November, oft früher, und halt sich 4 Wochen in der Reife. Als langer bauernde, auch außerlich schone Taselfrucht, die auch in der Wirthschaft recht brauchbar ift, wird sie sehr werthvoll.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe wächst als Pyramibe schön, ist gesund, auch nicht zu empfindlich gegen Kälte. Mein vom Jestusalem aus des Freiherrn von König Baumschule baselbst erhaltener Baum trug schon östers reichlich, und stets vollkommen ausgedildeie Früchte. Die Sorte verdient weitere Berbreitung, denn die Birne ist ebenso schön und gut, als viele der neueren belgischen Früchte, doch rathe ich am meisten, sie niederstämmig zu erziehen. Schon der Gärtner Egers zu Jerusalem schilderte mir vor 20 Jahren die Amboise als eine der besten ihm bekannten Birnen. — Die Blätter sind eiförmig, auch rundlich und eirund, ost herzsörmig, glatt, meist ganzrandig, etwas schisstschung und sichelsörmig, sonst meist flach, ost groß,  $1^3/a-2^1/a$  breit, mit der ziemlich starken Spize  $2^1/2-3$  lang. — Blüthenknospen groß, sanstgespitzt, an der Spize etwas geldwollig. — Sommerzweige oben etwas verdickt, grünlichbraun, sein weißgrau punktirt.

No. 158. Die Jagdbirne. I, 2. 3. Diel; VI, 1 b. Luc.; II, 3. 3abn.

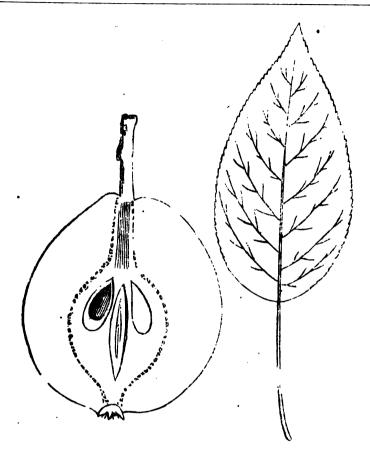

Die Jagdbirne. Diel (Quintinge) \*\* + S. 20.

Heimath und Borkommen: alte französische, angeblich im Balbe in ber Gegenb von Lenbry, wahrscheinlich auf ber Jagb aufgefundene Sorte, die zuerst Quintinge mit Bestimmtheit unterschieb und sie Leschasserie auch nebenbei Verte longue d'hiver Besidery-Landry nannte.

Literatur und Synonyme: Diel V, S. 36 führtschon viele Synonyme an: Besi l'Echasserie, Muscat de Villandry, Chassery, Besi de Landry, Jagt-Peer, Winter-Verte longue Pear, Winter long green Pear. — Christ. Homb. S. 183. Die Jagbbirne, Besi de Chasserie, ber gemeine Mann nennt ste Binter-Eierbirne. Binter-Bestebirne.

L.O.G. V. S. 229 Aaf. II. — Dittr. I. S. 724. — Oberd. S. 356. — Duham. III. S. 54 tab. XXXII: Echassery. — Mayer. Pom. Franc. S. 231 tab. XLVIII und XLIX: Bilbling von Chaffery.

Ge ft a l t: eifdrmig (ber Sommer-Gierbirne ähnlich, weßhalb fie auch Winter-Gierbirne genannt wird), in ber Form etwas wechselnd in sofern, als ihre Länge gegen die Breite öfters verschieben ift, gewöhnlich  $2^{1}/_{4}-2^{1}/_{2}$ " breit und  $2^{3}/_{4}$ " hoch, öfters etwas niedriger, selten  $1/_{2}$ " länger.

Reld: hartschalig, ziemlich klein, oft unvollständig, weit offen, flach ober seicht mit etwas beulenartigen Erhabenheiten.

Stiel: fiart, gerabe, fleischig, gelbbraun, bis 11/4" lang, caratteristisch mit einem grunen Andichen ober einer kleinen flachen Erhabenheit, obenauf, wie eingestedt, ober etwas veriieft, zwischen Beulen.

Schale: etwas rauh, fpater wie geschmeibig, schon hellgrun, spater grunlichgelb, ohne Rothe mit charakteriftischen zahlreichen, rothlichbraunen Bunkten und ofters ziemlich viel Roft.

Fleifch: weiß, überfliegenb, butterhaft, von erhabenem zuderartigen Dustatellergefchmad unb fein mustirten Geruch.

Rernhaus: ziemlich groß, ftart hoblachsig, ber hoble Raum wie mit Mehl bestreut. Rammern tlein, langlich muschelformig mit schwarzbraunen, mittelaroken, mit einem kleinen Hoder versebenen Rernen.

Reise und Nugung: November und December, oft bis Januar. Muß lange hangen. — Weltt aber besungeachtet meist im Winter, wie auch Liegel (Monatsichr. II. S. 62) bemerkt, und wird auf Hochstamm, wo sie überdies ziemlich klein bleibt, selten schmelzend. — Doch ist es in guten Jahren eine schäpenswerthe seine Taselfrucht.

Eigenschaften bes Baumes: madst in ber Jugend lebhaft, belaubt fic etwas licht, einem Bilbling abnlich, macht viele turze Fruchtpieße, woran bie Früchte bülchelweise hangen, hat aber keine Dornen; bringt bei uns in Hockkammform nur, wenn ber Baum gwifden Gebäuben ober fonft gefdust ftebt, noch gute Fruchte, unb auch Oberbied will ihn nur zwergformig, auf Bilbling verebelt, ba er schon nach Diel auf Quitte nicht fortkömmt, an bie Wand gepflanzt haben. Er erforbert tiefgehenden, guten und warmen Boden. — Blätter länglich eir und, mit auslaufender Spite 1'/4-11/2" breit, 21/2-28/4" lang, oft auch mehr eiformig, feins etwas ftumpf. gefägt, flach, nur bie und ba etwas wellenformig, buntalgrun und glangenb. (Diel beforeibt bie unteren Blatter an ben Sommerzweigen und bie von ben Fruchtaugen als elliptisch, wie die andern Blätter, aber größer, oft 41/2" lang und mur 21/4" breit was baher rührt, daß er wahrscheinlich einen in sehrüppiger Begetation stehenden Baum, wie es bei bem meinigen nicht ber Sall war, por fich hatte.) - Blathen-Inofpen 3. 3. Mein, turglegelfbrmig, faft runblich, fpis, boch nicht ftedenb, fcmarge lichbraun. - Commera weige braunlich leberfarben, gegenüber mit etwas Dlivengrun, vielfach febr fein bellarau punttirt, wie fie Diel beschreibt.

No. 159. Coloma's Carmeliterbirne. 1, 3. 3 (2). D.; V (III). 1 b. 2.; III, 3 (2) 3.

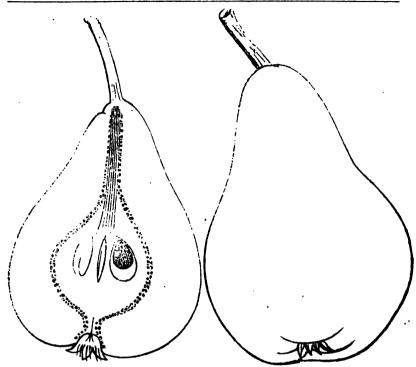

Coloma's Carmeliterbirne. Diel (Coloma) \* 2B. oft S.

Heimath und Vorkommen: vom Grafen Coloma aus Samen erzogen. Diel erhielt sie von van Mons 1818. — Scheint in Deutsch- land, wie aber auch in Belgien, 3. 3. noch wenig verbreitet.

Literatur: Diel R.R.D. IV. S. 200: Coloma's Carmeliterbirne, Carmelite; Dittric I. S. 715; Dberb. S. 317.

Gestalt: kegelförmig, nach Diel ohne mahre Einbiegung nach bem Stiele zu. Wie die Abbilbung oben zeigt, auf welcher die Durchschnittszzeichnung nach einer von mir selbst erzogenen, die andere nach ber von Hrn. Dr. Liegel mir früher gesendeten Frucht gemacht ist, ist sie aber auch öfters ziemlich birnförmig. — Diel gibt ihre Größe  $2^1/2^{\prime\prime\prime}$  breit und 3'' lang an; auch erzog ich sie selbst schon breiter, als oben gezeichnet, boch selten.

Reld: wollig, blattrig ober hartschalig, offen, ziemlich tiefs und engs ober auch seicht eingestedt.

Stiel: ftart, wie fleischig, bis 1" lang, obenauf, wie eingebruckt, oft neben einem Fleischwulft.

Schale: fein rauh, hellgrun, spater hellcitronengelb, boch meift ringsum bunkelbraun beroftet und mit trubem erbbraunem Roth (woher ber Namen), auch mit zahlreichen Punkten, im Aeußeren bem Trocknen Martin (Martin soc., ber ebenso gefarbt und berostet ist), ziemlich ahnlich, von busterem Ansehen.

Fleisch: weiß, gang schmelgend, saftvoll, gewürzhaft, von angenehmem, fein zimmtartigem Zudergeschmad.

Rernhaus: tlein, meift geschloffen, mit ziemlich vielen Rornchen umgeben, Rammern enge, mit wenigen, tleinen, eirunden, spiten, taffeebraunen Kernen.

Reife und Nutung: Ende December, 3 Wochen haltbar, verbient nach Diel wegen ber Zeit ihrer Reife alle Anpflanzung. — Diel bezeichnet sie jedoch im Eingang selbst als späte Herbst- ober frühe Winterbirne, und, wie schon Dittrich angibt, daß sie bei ihm bisweilen im November reise, so verhielt sie sich früher meist auch hier, und ebenso die von Liegel erhaltenen Früchte. Nur im porigen Jahre hatte ich sie auch noch Ende December. — Sie hat nach schlechten Sommern im Geschmack oft etwas Mattes und steht in Güte der ihr in der Form ähnlichen, aber später reisenden Späten Harbenpont sehr nach, hat auch noch mehr Steine ums Kernhaus, wie diese. — Oberdieck spricht sich ebensowenig zufrieden über sie aus. Doch wurde sie in dem warmen und trodenen Sommer 1858 auch wieder recht gut.

Eigenschaften bes Baumes: er wächst nach Diel lebhaft und ist kenntlich an seinem Buchse und seinem Holze. Er bilbet eine breite, sperrhafte Krone, treibt an seinen Sommertrieben häusig Spieße und wahre Dornen, ist aber ungemein fruchtbar — was sich nach ben bamit verebelten Zweigen auch hier bestätigt, und aus welchem Grunde die Sorte auch immer Fortpflanzung verdient. Wahrscheinlich wird die Frucht in anderem Boben und besonders am Spalier auch öfters ebel und gut. — Blätter eiförmig mit kurzer auslaufender Spize,  $1^{1}/2^{u}$  breit, dis  $2^{1}/2^{u}$  lang, oft etwas herzsörmig, glatt, (die Blätter der Sommerzweige nach Diel unten seinwollig) weitläusig und undeutlich, meist nur an der Spize gesägt. — Blüthenknospen z. Z. kurzlegelsörmig, ziemlich spiz, kastanienbraun. — Sommerzweige trüb röthlichbraun, gegenüber gründraun mit vielen weißgelben Punkten.

No. 160. Bebbirin Gregoire. I, 2. 3. Diel; V, 1 b. Quc.; VI, 3. 3abn.

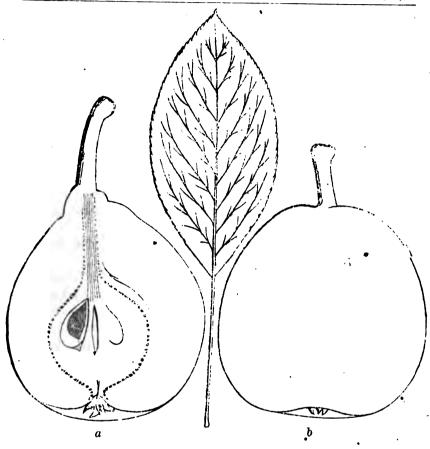

Bephirin Gregoite. Dochnahl (Bivort) \*\*1 + B.

Hothgerber in Joboigne aus Samen erzogen, und brachte 1843 bie ersten Früchte. Ist als eine ber besten mir in neuerer Zeit bekannt geworbenen Birnen zur Anpflanzung zu empsehlen.

Literatur und Synonyme: Bivort I, Taf. 43: Zophirin Grogoire. — Dochnahl hat sie S. 117 Gregoire's Butterbirne genannt. — Sie ist im Album wie oben sub a mit einer nach dem Stiele zu verlängerten Spitze abgebildet. Durch den Umstand, daß ich die Frucht so, aber auch in bergamottsormiger Gestalt erzog, daß serner im Album die Blätter als eisormig zugespitzt beschrieben und nichts dovon gesagt ist, daß der Baum ein auffälliges wildes Gewächs macht, glaubte ich von Papeleu nicht die richtige Sorte, sondern die Zophirin Louis (im III. Bande des

Album), von demselben Erzieher abstammend, von Dochnahl Zephirins Bergamotte genannt, erhalten zu haben, deren Baum gerade dieses wenig versprechende wilde (dornige), Aeußere und lanzettsormige Blätter haben soll; denn die starke Röthe, welche Zephirin Louis nach ihrer Abbildung in den Ann. do Pom. IV, S. 95 auf der Sonnenseite zeigt, soll die andere, wit Bivort im Album demerkt, am Spaliere ebenfalls annehmen. In den Ann. III, S. 79 ist nun aber die Zephirin Gregoire in ihrer bergamottsormigen Gestalt, wie sie oben unter de gezeichnet ist, beschrieben und die Blätter werden als eisormig und lanzetteisörmig geschildert; sie sind aber an dem mit abgebildeten Fruchtweige sämmtlich breiter oder schmäler lanzetisörmig. Bon den dornigen Zweigen ist weder bei ihr noch dei Zephirin Louis in den Annal die Rede und so zweise ist weder bei ihr noch dei Zephirin Louis in den Annal mit der Bescheng trifft.

Gestalt: runblich und beulig, bisweilen aber auch kreiselförmig, klein ober mittelgroß, nach Bivort's Zeichnung  $2^1/2^{\prime\prime\prime}$  breit,  $3^1/4^{\prime\prime\prime}$  hoch—in Meiningen kleiner. (Weine Frucht ist an freistehenber unbeschnittener Pyramibe erzogen. Doch nach ben Berliner Verhanblungen bleibt sie auch oft selbst am Spaliere klein.)

Relch: tlein, halboffen, aufrecht, oft unregelmäßig, auch ganz blattloß, in tleiner bisweilen etwas beuliger Ginsenkung.

Stiel: meift febr flart, oft fleischig, obenauf ober ichief, verliert fich auch febr oft ohne Absat in die Frucht.

Schale: bunn, grun, spater mehr gelblich, mit vielen braunlichen Bunkten, hie und ba mit etwas schwärzlichen Flecken und mit mehr ober weniger zimmtfarbigem Rost. Am freistehenden Baume ist die Frucht ohne Rothe, hochstens etwas erbartig an der Sonnenseite geröthet.

Fleisch: gelblich weiß, etwas körnigt, boch saftreich, schmelzenb, fuß und stark gewurzt, nach Bivort im Geschmad bem ber Regentin abnlich, auch riecht bas Fleisch nach ben Berliner Berhanblungen angenehm.

Rernhaus: mit nur feinen Körnchen umgeben, etwas hohlachsig, Rammern muschelformig, Kerne bunkelbraun, meist vollkommen, mittels groß, mit einem kleinen Höder.

Reife und Ratung: bie Frucht reift im Rovember, oft auch im Dezember und Januar, wurde auch in Meiningen schon und schmelzend, nur in kahlerent Sommern bleibt fie halbschmelzend ober rauschend. Sie verdient das Lob, was ihr in allen Berzeichnissen beigelegt wird.

Eigenschaften bes Baums: berselbe wächst lebhaft, sieht in ber Jugend fast einem wilden Birnbaume ähnlich und man hat Roth, dem Baume eine gehörrige Form zu geben, die sich am besten ausdildet, wenn er möglichst unbeschnitten bleibt. Das Wilde verliert sich mit dem bald folgenden Fruchtansate, überhaupt ist die Tragbarkeit gut. — Die Blätter sind lanzettsormig, oft nach dem Stiele zu spiziger als nach vorne,  $1-1^1/4''$  breit,  $2^1/8''$  lang, glatt, regelmäßig, besonders gegen die Spize hin seingesägt, im Ganzen klein, slach. Stiel  $1^1/2-2''$  lang. — Blüt henknospen kegelsormig, sehr langgespizt, kastanienbraum. — Sommerzweige gestogrün, an der Sonnenseite oft start geröthet, mit ziemlich großen, gelblichen Bunkten.

No. 161. Sochheimer Butterbirne. I, 2. 3. Diel; VI, 1a. Luc.; III, 3. 3abn.

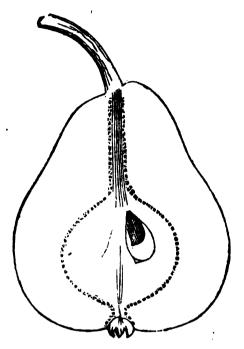

Jodheimer Butterbirne. Liegel. \*\* 20.

Heimath und Borkommen: Liegel erhielt die Pfropfreiser 1823 von Diel, doch hat Letterer die Frucht nicht in seinen Werken beschrieben. — Ich besitze die Sorte von Herrn Dr. Liegel und erzog die Frucht am Hochstamm.

Literatur und Synonyme: Liegel beschrieb die Birne in seinen Reuen Obstsorten II, S. 66. — Synon, sind nicht bekannt. — Rach Herrn Prosessor Lange in Altenburg in Monatsschr. V, S. 13 wurde sie ibentisch sein mit Enghien, was ich nicht bestätigen kann, benn meine Enghien ist anders, ist eine Sommerssrucht, die in Lieserung I unter Rr. 15 bereits beschrieben wurde.

Sestalt: nach Liegel bidbauchig kegelförmig, bisweilen selbst kreisels sormig, nach oben oft ungleich abgerundet, so daß die Frucht nicht immer gut aufsteht; nach dem Stiele zu macht sie eine starke Eindiegung und endet stumpfspit; sie ist 2½ breit und 2½ boch. — Nach unserer Formentasel werden wir die Gestalt dirnsörmig ober kreiselsörmigsbirnstennig nennen müssen.

Relch: turzblattrig, offen ober halboffen mit zusammengeneigten Blattern, seicht= ober flachstehenb, mit Beulchen umgeben.

Stiel: ziemlich ftart, bis 2" lang, nach ber Birne zu fleischig, fpater runzelig, braun, neben einem Hoder meift schlefftebenb.

Schale: bunn, buntelgrun, spater und zwar selbst reif nur hellergrun, selten etwas gelblich, mit Rostfieden und Puntten, sonnenwarts bisweilen mit etwas schwacher braunlicher Rothe und mit zusammens hangenbem Rost um Stiels und Relchwölbung, besonbers um lettere.

Fleisch: gelblich weiß, in Meiningen grunlich weiß, sein, saftig, wahrhaft butterhaft, von sußem gewürzten recht angenehmen Geschmack, ober wie ich ihn notirt habe, von vortrefflichem weinigtsußen, bem ber Beurre gris ähnlichen Geschmack.

Rernhaus: groß, mit hohler ober auch wie hier vorliegend, mit voller Achse. Die Rammern sind geräumig und enthalten vollkommene dunkelbraune, ziemlich große spize, oben mit einem kleinen Hoder verssehene Kerne.

Reife und Nutung: die Frucht zeitigt im November und December. — Ist eine schon große, ausgezeichnet gute Tafelbirne, die alle Empfehlung, auch nach meinen Ersahrungen verdient.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe hat nach Liegel einen gemäßigten Trieb und ist sehr fruchtbar, gebeiht auch auf Quitte. Auch in Meiningen zeigt er nur ein schwaches Wachsthum. — Die Blätter sind stark länglich eisörmig, mit schön auslausender Spike, 1½" breit, oft 3½" lang, disweilen lanzetiförmig, glatt, ziemlich regelmäßig seiner oder stärker gesägt. Die Blattstiele sind oft 2" lang, sehr dunn, grünslich-weiß. — Blüthenknospen zur Zeit kurzkegelsörmig, sast halb-rundlich, klein, dunkelbraun. — Sommerzweige bräunlich gelb wie lederfarben, gegenüber mehr grünlichbraun, sein odergelb punktirt, oft etwas silberhäutig.

Die Hoch beimer Butterbirne ift, wie Liegel nachträglich bemerkt, tenntlich burch ihre schon ziemliche Größe, Regelform, burch ihre starke Einbiegung gegen ben Stiel und ihre grüne Farbe. In Farbe und Größe ist sie ähnlich ber Langen grünen Herbstbirne, boch fehlt bieser die Einbiegung gegen ben Stiel und sie ist weniger bickbauchig.

No. 162. Erinmph von Joboigne. I, 3. 3. Diel; V, 1 b. , Luc.; IV, 3. 3abn.

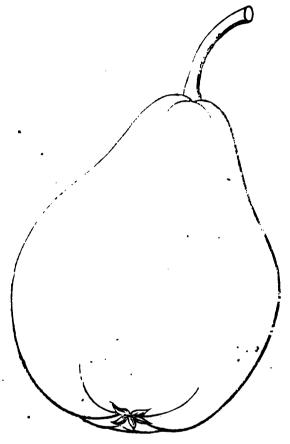

Triumph von Jodoigne Bivort (Bouvier) \*\* B.

He im ath und Bortommen: wurde vom Bürgermeister Bouvier zu Joboigne 1830 aus Samen erzogen; ber junge Baum trug zum erstenmale 1843. Sie wird bereits in den belgischen Obstverzeichnissen sehr empschlen, auch in den bortigen Baumschulen in Menge erzogen. So hatte z. B. Bivort in seiner Baumschule dis zum Jahre 1847 allein mit dieser Sorte 2000 Stämme veredelt. Uebrigens ist sie auch schon in deutschen Garten zu sinden. Bei der Bersammlung in Gotha hatte ein Herr Dr. Laurentius in Leipzig sehr große und schone Früchte

į.

bavon ausgestellt; auch herr Behrens in Travemande schrieb mir, daß sie sich 1857 vorzüglich bewährt habe und für Pyramibe und Spaliere sehr zu empfehlen sei, wenn er auch glaube, daß sie nicht für hochstamm passe.

Literatur und Synonyme: Bivort beschrieb fie im Album de Pom. I neben Zas. 15 als Triomphe de Jodoigne. — Synonyme find unbefannt.

Ge ft alt: nach ber vorliegenden Zeichnung, die mir Lucas gab, ist die Form ziemlich bauchig birnförmig. Im Album ist die Frucht jedoch viel größer und zwar kreiselförmig, nach dem Stiele zu kegelförmig abgebildet,  $4^1/2^{\prime\prime}$  hoch und fast  $4^{\prime\prime}$  breit, und das Gewicht wird auf 315 Grammen, also über 22 Loth angegeben. Dieselbe wird aber unter Umständen in Deutschland ebenso groß und größer, denn von den Früchten des Herrn Laurentius wog eine sogar 1 Psiund und  $9^1/2$  Loth.

Schale: glatt , hellgrun , fpater citronengelb mit Grun , rothliche braun und gelbbraun gespredelt und geflect, besonbers um Relch und Stiel.

Relch: groß, braungelb, ein wenig eingesenkt, mit Erhabenheiten umgeben.

Stiel: ziemlich dick, holzig, 1/2" lang, etwas vertieft neben Beulen. Fleisch: weiß, butterhaft, gezuckert, sehr gut, im Geschmack ähnlich ber Beurre Rance (Harbenponts späten Winterbutterbirne).

Rernhaus: bie Kerne find schwarz, bid, langlich.

Reife und Rugung: bie Frucht zeitigt gegen Ende bes November und halt sich bis in ben December. — Ift auch nach Lucas eine vortreffliche Frucht.

Eigenschaften bes Baumes: berfelbe zeigt gemäßigten Buchs, macht aber anfangs gefrummte Schoffe und bebarf bes Pfahls, um ihn aufrecht ju ergieben. Der Mutterbaum hat auch Dornen, die aber an ben baraus erzogenen jungen Stammen nicht mehr ju bemerten finb. Gebeiht eben fo gut auf Quitte. Bringt febr große weiße Bluthen. Ueber bie Tragbarteit tonnte Bivort burch Rufall tein bestimmtes Urtheil bis bamals abgeben. — Rach ben Probezweigen (aus Pfropfreifern, wie ich fie aus Betteren und von Dberbied, ber bie Sorte von Bivort felbft betam, übereinstimmend in ber Begetation erhielt) find bie Blatter elliptisch ober eiformig, ber Dehrzahl nach aber boch fast fammtlich nach bem Stiele ju, wenn auch nur ichmach teilformig, groß und breit (alfo fast breitelliptifc) mit ber etwas vortretenben Spite über 31/2" lang und oft 21/4" breit, glatt, bod am Ranbe meift etwas feinwollig, verloren und nur nach vorne beutlich gefägt, flach, bunkelgrun und glanzend. (Rach Bivort find die Blätter eiformig, lanzettformig , nach vorue fpis , gangrandig beschrieben , neben ber Birne ift aber am Tragbolge ein eiformiges icarfgefagtes Blatt mit langer Spite abgebilbet; unterhalb seien die Blätter wegen ihres Glanzes benen des Kirschlorbeers gleich.) — Bluthenfnofpen nach Bivort rund, fouppig, braun. - Commerzweige grunlich, oberhalb rothbraun.

<sup>.</sup> Diefe Beschreibung ruhrt meift vom Bruder bes Erziehers Simon Bouvier ber.

No. 163. Die Alexander Lambre. I, 1. (2). 3. Diel; VI, 1 b. Luc.; VI (IV), 3. 3.



Die Alexander Kambré. Bivort. \*\* + B.

heimath und Bortommen: ein van Mond'icher Samling, von Bivort nach seinem Großvater, einem eifrigen Liebhaber ber Baumzucht, benannt. Der Baum trug zuerst 1844.

Literatur und Synonyme: Bivont beschrieb fie im Album de Pom. I. neben Taf. 31 und bilbete sie hier rundlich ober bergamottsomig ab; im IL Bande der Annales de Pom. neben S. 91 ift sie aber von ihm nochmals beschrieben, und er hat sie hier ganz anderst geformt, kurztegelsormig ober treiselsormig, der Binter-Relis sehr ähnlich, abbilden lassen. Schon im Album macht er bemerklich, daß die Frucht in der Reiszeit noch sehr unbeständig sei und eben so schenzellich, daß dem Gegebenen mit der Form zu verhalten. In den Annalen wird übrigens die Sorte zu vermehrter Anpstanzung auch in die Baumgärten empsohen.

Ge ft alt: runblich ober bergamotiformig, doch noch öfters Treisels förmig, klein ober mittelgroß, wie vorliegend,  $2^{1}/_{4}$ " breit und ebenso hoch, ober wie sie in den Annalen abgebildet ist  $2^{3}/_{4}$ " breit und fast 3" hoch.

Reld: flein, offen, oft blattlos, in einer fleinen fcuffelformigen Ginfentung.

Stiel: ftart und fleischig, wenigstens ber Theil nach ber Birne zu, meist schief, neben einem Hoder, wie eingebrudt, ober auch wie bie Abbilbung zeigt obenauf und sich ohne Absatz in die Frucht verlierend.

Schale: glatt, gelbgrun ober grunlich gelb mit feinen braunlichen ober grunlichen Puntten und mehr ober weniger Roft, besonders um ben Relch.

Fleifch: grunlich weiß, saftreich, schmelzenb ober butterhaft, von weinigt gezuckertem und angenehm gewurzten Geschmad.

Kern hau 8: etwas hohlachsig, mit feinen Körnchen umgeben, Kams mern eirund, meist mehr gerundet nach der Achse zu, als nach Außen, mit meist volltommenen, nicht großen schwarzbraunen, mit einem kleinen Höder versehenen Kernen.

Reise, und Nutung: die Frucht reiste bei Bivort meist im Februar und Marz, bisweilen aber auch schon im November und die später zeitigenden Früchte sind nach ihm im Seschmack die besten. — Hier zeitigte sie Ende November oder im Ansang bes December, doch ließen sich die Früchte auch dis Ende December erhalten. Es ist eine recht gute Tasels und Haushaltungsfrucht, die schon wegen ihrer späteren Reise weitere Verdreitung verdient. Die Birne sieht der Zephirin Gregoire, die ich ebenfalls von Papeleu habe, ziemlich ähnlich, wird aber später reis.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe wächst ber Beschreibung nach, wie auch die bavon gesertigten Probezweige zeigen, träftig und beweist sich auch hier, was Bivort von ihm rühmt, recht fruchtbar. Die langen und scharfen Dornen, die ber Mutterbaum hat, sinden sich nicht mehr an den jungen bavon gepfropsten Baumen. — Die Blätter sind breit etwas lanzettförmig, oft auch elliptisch (vielleicht deshalb die Sorte in El. IV. gehörig),  $1^1/2^{\prime\prime}$  breit,  $2^1/2^{\prime\prime}$  lang, glatt, regelmäßig seingesägt, einzeln auch ganzrandig, meist flach, langgestielt (Stiel dis  $2^1/4^{\prime\prime}$  lang) im Sanzen etwas klein. — Blüthenknospen nach Bivort klein, rundoval, zugespist, aschgraubraun; ich hatte sie kegelförmig sanstzgespist, lichtbraun notiert. — Sommerzweige lang, mittelstark, gebogen, braungrau, gegenüber haselnußbraun mit warzensörmigen ovalen röthlichen Punkten.

No. 164. Jaminette. I, 2. 3. Diel; VI, 2 a. Luc.; II, 3. 3abn.

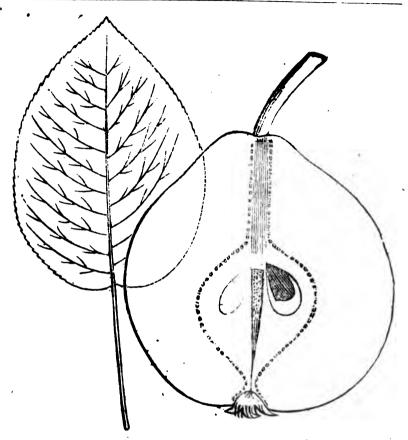

Baminette. Diel . + 20.

Heimath und Borkommen: Diel erhielt sie, unrichtig benannt, als Jamisotte aus Met, woselbst sie nach Bivort ein gewiffer Jaminet aufgefunden zu haben scheine. ?

Literatur und Synonyme: Diel VIII. S. 33. Jaminette, La Jaminette. — Dittr. I. S. 723. — Oberd. S. 357. — Biv. I. Af. 38: Belle d'Austrasie, Crasanne d'Austras., Bergam. oder Doyenné d'A., Berg. d'hiver, Maroit, Pyrole, Sabine. Der Bilvord. Catal. hat ferner noch: Banneux und Josephine. — Liegel beschrieb sie in s. R. D. II S. 72 als Josephine de France. Die hieher gesandte Frucht zeigte sich von Jaminette nicht verschieben; wie auch eine von anderer Seite an von Flotow geslangte Sorte d. R. (Monatsschr. IV. S. 140). — Rach Downing geht sie mitsunter auch als Hardenpont du Printemps und ich selbst habe bereits umgesehrt als Josephine Imperatrice die Späte Hardenpont erhalten. — Rach Herrn

Broseffor Lange in Altenburg ist ferner Du Boisson von Gebr. Baumann in Bollweiler mit Jaminette ibentisch (Monatsschr. V. S. 13). — Cheminette ist aber nach von Flotow eine andere Frucht (Ibid II. S. 245).

Ge ft alt: treiselförmig, nach dem Stiele zu stumpstegelförmig,  $2^3/4''$  breit, 3'' hoch, doch oft ebenso breit wie hoch (hier oft auch sast plattrund, sehr stumpsspih,  $2^3/4''$  breit und kaum mehr als  $2^1/2''$  hoch), oft durch Erhabenheiten ungleich.

Reld: lang = aber ichmalblattrig, etwas wollig, offen, in weiter ober enger, seichter ober auch tiefer Ginsentung neben etwas Beulen.

Stiel: ftart, holzig, felten bis 1" lang, obenauf, wie eingestedt, meift neben einem Fleischwulft.

Schale: ftart, fein rauh, mattgrun, später gelblich, felten etwas geröthet, boch mehr ober weniger zimmtfarbig berostet, am meisten um ben Reich, vielfach auch ftart braunrostig punktirt.

Fleisch: gelblichweiß (von Diel bez. als butterhaft, von erhabenem gewürzhaften Zudergeschmad), ist meist nur halbschmelzend, boch von gutem, sugweinigten, in schlechten Sommern aber öfters etwas herben ober faben Geschmad.

Rern haus: geschlossen, klein, von nicht zu vielen Körnden ums geben, hohlachsig, die Sohle wie mit Wehl bestreut, mit ziemlich großen, mit einem kleinen Hocker versehenen, platten, gelbbraunen Rernen.

Reife und Rusung: Ende Rovember, 3 Bochen, oft langer und beshalb Binterbirne. Darf erft fpat gepfludt merben, fonft wellt fie. -- Bat als giemlich große fpate Frucht immer noch Werth, wenn fie bisweilen, wie Donauer Monatsschr. II, S. 44 angibt, auch nur als Rochbirne noch zu brauchen ist. Auch nach Bivort verbient bieselbe megen ber Buchsigkeit bes Baumes und ber Gute und spaten Reife ber Frucht in größerem Raftabe in geschützten Garten mit trodenem warmen Boben gepflanzt ju werben. - Baum machst febr ftart, wird groß und ift gefund, lagt etwas lange in ber Tragbarteit auf fic marten. Scheint aber gegen Ralte empfinblich; ein großer iconer Sochstamm ftarb nach einem unserer talten Winter plotlich ab. — Möchte, weil er auf Wilbling ju ftart macht, als Zwerg auf Quitte erzogen fich am beften machen. -- Blatter eirund mit auslaufender Spite, meift 11/2-18/4" breit und 21/2" lang, bismeilen etwas berge förmig, auch öfters eiförmig und runblich, glatt, fein etwas seichtgefägt, am Ranbe oft nach unten umgefclagen, bie Spite ift oft lang und feitwarts gebogen, febr bunkelgrun und glangend, an jugenblichen Baumen oft fehr groß. — Bluth en-Inofpen groß, bid, turztegelförmig, ftumpffpis, oft faft runblic. — Sommers smeige olivengrun, an ber Sonnenfeite rothlichbraun, fein, weißgrau punktirt.

Nr. 165. Die Birguleufe. I, 3. 3. Diel; V, 1 a. Lucas; I, 3. 3ahn.

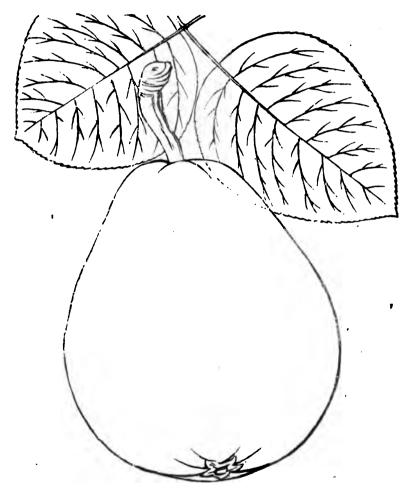

Bie Virguleufe. Diel (Merlet) \*\* ober \* + 2B.

Heimath und Bortommen: alte franzosische, icon Merlet bestannte, früher auch in Deutschland mehr gepflanzte Birne, die aus dem Dorse Birgoule abstammt (woher ihr französischer Namen La Virgouleuse) Nach Lucas wird sie in der Gegend von Bozen jest noch häufig gebaut. Monatssichr III. S. 233.

Literatur und Synonyme: Diel II. S. 71; Dittr. I. S. 726; T.D.S. IX. S. 271, Taf. 12; Chrift, Homb. S. 217; Oberd. S. 422; Luc. S. 201. — Bergl.

ferner Duham. III. S. 79. tab. LI. und Pom. franc. S. 226, tab. XLIII; Ann. de Pom. IV. S. 17. auch Biv. IV. S. 19. — heißt auch Virgoulée Chambrette, Bujaleuf, Poire de Glace, St. Leonard, Besi de Virgoulée, La Borie. In Sübeutschland kommt sie vor als Paradiesbirne, Ralmese, Glanze und Franzosenbirne, Grüne Binterbergamotte, Lange grüne und Kurzstielige Bergamotte. In Tyrol (Bozen) wird sie Binterseitroni genannt.

Gestalt: langkegelformig, befonders am Spalier ber St. Germain ahnlich, aber auch bauchig und eirund, nach oben sanft abnehmend, zugerundet, nach dem Stiele zu kaum merklich eingebogen und start abgestumpft spis, meist groß, 21/2" breit und 31/2" hoch, am Spaliere oft 28/4" breit und 4" lang.

Reld: haufig blattlos, leberartig, offen, seicht eingesenkt, oft mit etwas flachen Beulchen, wovon als Fortsetung flache Unebenheiten auf ber Frucht noch bemerklich find. Stiel: 1-11/4" lang, am Anfat meift etwas fleischig, schief, obenauf, meift in etwas Fleischfalten.

Shale: glatt, hellgrun, später grunlich citronengelb, bisweilen braunlich geröthet, fein grau punttirt und um den Relch etwas zimmtfarbig beroftet, oft auch mit schwarzbraunen Roftfleden.

Fleifch: weiß ober gelblichweiß, überfließend, butterhaft schmelzend, von fehr erhabenem, mit feinster Dustatellerfaure gemischten Geschmad (Diel).

Rernhaus: geschloffen, Rammern geräumig, halbbergformig, mit vielen langen, febr fpigen, fcwarzbraunen Kernen.

Reife und Rugung: Rovember, December und Januar. Ruß lange hangen, sonft wellt fie. Rach Diel eine ber allerersten ober vielmehr die erste toftliche Binterbirne. (NB. zu damaliger Beit.) Doch tonnen Andere, auch Oberbied, das gerühmte Erhabene im Geschmad nicht recht finden, weil das Gewürz sich wahrsicheinlich nur im warmeren Clima ausbilbet.

Eigenfcaften bes Baumes: berfelbe machst in richtigem Boben, wie alle früheren Bomologen von ihm rühmen, schon und start pyramibal und auf Quitte fast ebenfo groß wie auf Bilbling, belaubt fich prachtvoll und bicht und gebeiht nach Diel in jeder Lage und in jedem Erbreich; im fuft. Berg. bezeichnet er aber bie Frucht als eigenfinnig, am Spaliere mit viel Sonne auffpringend, am besten an freistehenben Zwergbaumen, wenn nicht hochstammig gebeihend. Rach Bivort macht fie fich an aufrechten Spalieren am beften und verlangt marmen leichten, fehr nahrhaften Boben; auch er gibt an, daß fie an liegenden Spalieren und an folden an ber Mittagsfeite bem Riffigwerden unterworfen fei. - Die Annalen fagen ungefahr baffelbe und weifen barauf hin, bag Quintinge bie von ihm in ben erften Rang geftellte und bochgefdatte Sorte noch an freiftebenben Bufchbaumen, Die bei ihm die Stelle ber Buramibe vertraten, gezogen habe, dieses reiche aber jest nicht mehr aus, wenn die Frucht gut werben solle, und es sei dieser Umstand geeignet, die von van Mons u. A. versochtene Anficht von ber Ausartung ber Sorten ju unterftugen. - Rach ihrem Berhalten in hiefigen Garten ift bie Birguleuse überhaupt eine fehr wenig fruchtbare, besthalb nur für ben Sortenliebhaber geeignete Birne, die mohlam beften noch auf Quitte verebelt trägt, auf welche Unterlage fie auch in Bogen allgemein verebelt wird, wie Lucas mit-theilt, ber die Baume bort fogar hochstämmig fehr vollhangend traf. — Die Blatter bes Baumes find rundlich, mit halbaufgefester Spipe, an einem freiftehenben, unbefonittenen Byramibbaume 1" 11" breit und bis 2" lang, oft etwas bergformig, auch ofters, befonders bei ftarterem Triebe, eirund und eiformig, glatt, fein- und feichtgefägt, etwas fchiffformig, bie Spige jurudgefrummt. Diel befdreibt bas Blatt als rund und herzformig, ansehnlich groß, nach vorne mit einer iconen Spige, ungemein foon glanzend und grun und regelmäßig gezahnt. Faft ebenfo beforieb fie Duhamel und bilbete bie Blatter jum Theil ebenfalls eirund und rundlich ab. - Blas thenknofpen 3. g. Hein, langlich legelformig, ftedenb fpit. — Sommerzweige trabolivengrun, zuweilen etwas geröthet, weißgrau punktirt. Die Scale bes Stamms und der dideren Zweige ift schon glatt, nach henne "wie mit Sped geschmiert."

No. 166. Die Et. Errmain. I, 3. 3. Diel; V, 1 b. Lucas; III, 3. 3abn.

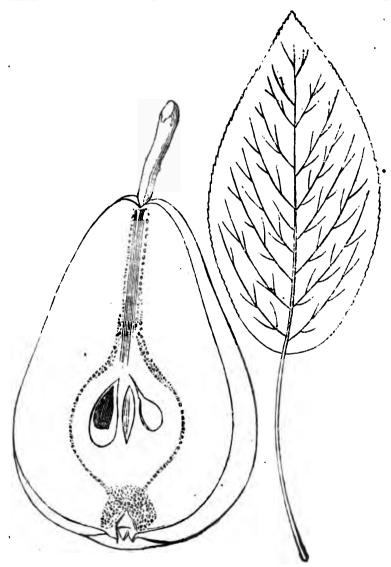

Bie St. Cermain. Diel (Quintinge) \*\*! + B.

Deimath und Bortommen: auch fie ift schon eine alte Frucht und mar wenigstens ichon Quintinge bekannt. Obgleich fie nicht mehr

so haufig als fruher gepflangt wird, so ist sie boch immer noch beliebt und geschätt. Sie ftammt aus ber Abtei St. Germain bei Baris und wurde am Ufer bes Klufchens Lafare bafelbft als Wilbling aufgemeghalb ihr im Deutschen ber Rame Bermannsbirne, wie fie auch Diel nennt, nicht zukommt.

Literatur und Synonyme: Diel I, S. 160; Duhamel III. S. 80, tab. 52; Dittr. I. S. 732; Chrifts Howb. S. 177; L.D.G. III. S. 275, L. 15. 3m Jen. Dbftcab. von 1855 ift fie ziemlich gut, nur etwas flein abgebilbet. - 3m Lyon. Ber. wird fie aufgezählt als St. Germain d'hiver, St. G. vert, Inconnue Lafare und heigt fonst noch St. G. doré, gros, gris et jaune, Poire de Arteloire, Unknown of the Fare — Sie führt in Sübbeutschland nach Lucas S. 207 die Beinamen Grüne Binterbergamotte, Winterbergamotte, und hat nach Wetger S. 257 noch viele andere Provincialnamen, doch kommen mehrere bavon gleichzeitig anderen Birnen ju, und fie burften überhaupt hier zu umgehen sein. Geftalt: lange und flachbauchig legelformig, ober auch breitbauchig, nach bem Relde ju mertlich abnehmend, nach unten mehr ober weniger abgeftumpft, oft unegal, fast edig, 21/2-28/4" breit und 31/2-38/4" lang, am Spaliere bismeilen 3" breit und fast 5" lang.

Relch: oft flein, offen, seicht, swifchen fleinen Erhabenheiten. Stiel: ftart, bis 1" lang, obenauf, boch meift fchief, zwifchen Beulen , ober

neben einem Soder

Schale: feinrauh ober uneben, fcon grasgrun, fpater blag. ober grunlich. gelb, mit feinen und ftarten Puntten und etwas braunlichem Roft, besonders um ben Reld.

Fleisch: mattweiß, etwas grobkörnig und steinigt, doch saftvoll, butterhaft, von erquidenbem, fehr angenehmen, burch feine Caure erhabenen Gefcmad.

Rernhaus: hohlachfig, Rammern lang und geräumig, mit ziemlich vielen,

langen, fpisen, braunen Rernen.

Reife und Rupung: Rovember und Dezember, oft bis Februar, bis wohin fie aber boch meift welft. — Wird von Bielen immer noch für die befte von allen

Birnen gehalten.

Eigenicaften bes Baumes: biefer machet fehr lebhaft, pyramibal, wirb aber nur mittelftart. Er ift nicht ju gartlich, auch fruchtbar, verlangt aber etwas feuchten, babei fruchtbaren , leichten, marmen Boben. In ungeeignetem Boben fpringen die Früchte auf und verkruppeln, so daß die Sorte boch nicht für Jebermann geeignet ift. In Lyon verlangte man für fie bas Spalier (an einer Banb). Gebeiht auch gut auf Quitte, boch erforbert biefe bann befonbers einen etwas feuchten Stand. — Blatter langlich eiformig, mit oft langgezogener auslaufenber Spige, 1º/4" breit, 3'/4" lang, oft fcmaler, oft breiter, jum Theil elliptifch und vertehrt eirund, glatt, fein- und ftumpfgefagt, wellenformig, meift ftart chiffund ficelformig, Spise etwas feitwarts gebogen. - Blattftiele oft bis 28/4" lang. - Bluthentnofpen turztegelformig, oft runblich, ftumpfgefpist - Commerameige oft getrummt und ftufig, grunlich gelbbraun ober graugell, wenig geröthet, fein odergelb runftirt.

Anm. Bon biefer Birne gibt es eine Abart mit meift etwas kleineren panasschitter Frucht, die etwas weniger gut und gartlicher als die gewöhnliche ift, auch selten ihre richtige Ausbildung erlangen soll. — Sine andere Spielart ift die Merlets frühe St. Germain, Dittr. I. S. 626, nach Diel von seiner früheren Guten Luise wohl nicht verschieden, wie er Lett V. S. 131 bei der noch aufgefundenen Bahren guten Luise bes Duhamel erklart, die übrigens nach bem Cat. Lond, auch St. Gormain bland beißt. - Roch eine andere Spielart ift bie St. Germain Prince, nach bem Lond. Cat. mit bem Beinamen: Now. St. Germain, Now Swoot St. Germain, doch zeigte fie fich bei von Flotow ber anbern St. Germain teineswegs abnlich und auch fonft befriedigte fie z. g. nicht (Monatsschr. II. S. 249).

No. 167. Die Arenberg. I, 2 (3). 3 (2). Diel; V (III) 1 b. Luc. ; III, 3 (2). 3abn.

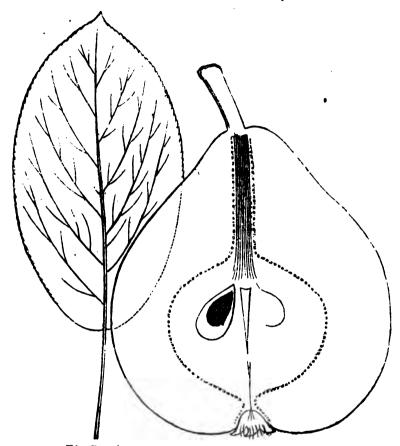

Die Arenberg. Diel (Bivort, Deschamps) \*\*! + 2B.

Beimath und Bortommen: die ersten Pfropfreiser erhielt Diel von Trier 1818, fpater, 1820, betam er biefelbe Sorte auch von van Mons, ber fie jugleich Colmar Doschamps nannte, weil fie ber Able Defchamps im Baifenhaus. garten zu Enghien neu erzogen hat. — Berbient in beutschen Garten größere Ber-

breitung, als sie zeither gesunden hat.

Literatur und Synonyme: Diel beschrieb sie als Aremberg, Bourrs d'Aromborg im V. Bandoen S. 159 s. R.R.D., gab auch dem betr. Bande eine kenntliche Abbisdung als Titelkupfer hinzu. Bgl. auch Dittr. I. S. 642 und Oberd. S. 267.

Jhre Beinamen sind nach Bivort, der sie unter der Uederschrift Orpholine d'Enghien in den Annal. de Pom. III. S. 35 abgehandelt hat, Colmanding Brands der Beinamen gleichen gestellt der Beinamen gleichen gestellt Deschamps, Delices des Orphelins, Beurré d'Arenberg, d'Arenberg parfait, Beurré des Orphelins. Um fie von ber Colmar d'Arenberg

zu unterscheiben, haben die Herausgeber ben jest am meisten gangbaren Ramen Orpheline d'Enghion gewählt. — Cat. Lond, gibt als Synon. noch Dus d'Aromborg, Doschamps und Orpoline, und sie wird auch sie und da Aromborg, Doschamps und Orpoline, und sie wird auch sie und da Aromberger Butterbirne genannt. — Diel gab übrigens an Oberd. nicht diese lbe hier vorliegende Arenberg, wie ich sie von Papeleu habe. Die an Oberd. gelangte, mir von diesem wieder mitgetheilte, zeigte auch in Meiningen den wenig krästigen, von Oberd. mir brieflich geschilderten Buchs, auch hatte der wieder eingegangene Baum mehr rundlichreisdrmige Blätter, wie ich sie in meiner Blättersammlung jest noch bestise; doch hat Dr. Liegel, wie es scheint, von Diel noch die hier gemeinte Sorte erhalten, denn er bezog sich bei Uebersendung einiger Früchte an mich aus Diel, und letztere stimmen ganz mit denen, die ich aus Papeleu's Reisern erzog, überein. — Außerdem kann ich hinzusügen, das die von Liegel in s. D. II. S. 65 beschriebene Burchardt Butterbirne, Burchardts Arsmbergerin, Crassanne Steven (vom Obrist Hartwis zu Ristia) nach Frucht und Begetation auch diese mir von Liegel und von Papeleu zugegangene Arenberg ist.

Seft al i: treiselsörmig, nach dem Stiele zu tegelsörmig, oben ziemlich abgesplattet, nach dem Stiele zu mehr oder weniger stumpfspiz, disweilen, wie Bivort bemerkt, länglich oder pyramidal, disweilen aber auch fast ebenso hoch wie breit, also veränderlich. In gewöhnlicher Größe 28/4" breit und 31/2" lang nach Diel; bei mir an einem freistehenden, wenig beschnittenen Pyramiddaume wird sie nur

etwa 8/4 fo groß.

Reld: Mein, schwarz, nieberliegend, oft unvollommen, in mäßig tiefer und weiter Einsentung, die oft verschoben ift.

Stiel: furg, bis 3/4" lang, oft auffallend bid, gelbbraun, bismeilen fleischig,

meift ichief, in fleiner Bertiefung.

Schale: feinrauh, hellgrun, fpater mehr golbgelb, braunlich beroftet und ebenfo punttirt, boch fo, bag bie Grundfarbe ftellenweise noch burchblidt , selten etwas

erdartig geröthet.

Fleisch: mattweiß, fein, überfließend, butterhaft, von traftvollem, gewürzsbaften, herrlichen Mustatellergeschmad, ahnlich ber Butterbirne aus ber Rormandie (nach Diel); ich bemerkte mir ihn als sehr gut, fein weinsauerlich gezudert, mit angenehmem Gewürz.

Kernhaus: im Umtreis ziemlich breit, boch nur burch fehr feine Rornchen angebeutet; Achse voll ober etwas hohl, Rammern groß mit großen gelbbraunen,

fammtlich mit einem Soder verfebenen Rernen.

Rei'fe und Rugung: November bis Februar (Biv.); in Meiningen meist Ende Rovember bis durch December. Rach Diel wurde sie schon im October reisen und sich nicht langer als B. gris halten, was nicht richtig ist. Ist eine der delitatesten

Tafelbirnen, befonders auch ichanbar wegen ihrer langeren Dauer.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe macht nach Diel selbst auf Wildling langsam, gedeiht zwar auf Quitte, hat aber barauf keine lange Dauer, sett
jedoch bald Fruchtholz an. Wie ich die Sorte aus Belgischen Reisern erzog, sehe ich
keinen Unterschied in der Kräftigkeit des Muchses gegen viele andere Sorten, doch
ist der lettere nicht gerade statt; die damit veredelten Zweige lieserten schon biters,
wie 1867 und 1858, selbst auf freiem Stande große und gute Früchte. Indessen
auch fr. Behrens in Travemande, der die Sorte zwar ebenfalls lobt, meint, daß sie
weniger noch als manche andere sur das deutsche Clima passe, und es soll auch in
Belgien selbst die Frucht nur am Spaliere, und zwar an einer südlichen oder östlichen Band, gut und schon werden. — Blätter länglich eisormig, mit bald
kürzerer, bald längerer meist aussausender Spize, ost im vorderen Drittel am
breitesten, 1'/2" breit, dis 3" lang, sein stumpsgesägt, ost undeutlich, ost sind auch
bie Blätter, wie die ber Herbstcoloma, start verschmälert. — Blüt hen in o spen
turztegelsdrmig, sanstgespizt, hellbraun. — Som merz weige röthlich gelbbraun,
gegenüber grünlichbraun, mit vielen schmutzigbraunen Punkten.

Anm. Die Abbilbung gefcah nach einer von Liegel gefendeten, febr fcon ausgebilbeten, mahricheinlich am Spaliere erzogenen Frucht. Derfelbe fcrieb fingu:

"wird oft noch viel größer."

No. 168. Die Binter-Menrie. I, 2. 3. Diel, V, 1 a. Luc.; II, 3. 3abn.

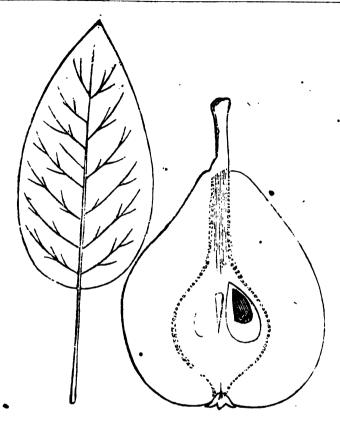

Die Winter-Meuris. (Ban Mons.) \*\* D.

He im ath und Bortommen: biese Birne, welche ich in Pfropsereisern von Hrn. Hostath Dr. Balling in Kissingen empfing und welche eigentlich Noc plus Mouris heißt, was ich in das Obige umgewans belt habe, ist, wie ihre Namensschwester Weuris oder Surpasse Mouris, Diel N.R.O. III. S. 109, ein Erzeugniß von van Mons. Sie sindet sich in bessen Catal. descript pag. 51 unter Nr. 2167 mit dem bestannten Zusak, "par nous", und der Namen wird so gedeutet, daß van Mons nach dem Kosten der ersten Frucht seinem Gartner Meuris die betrefsenden Worte zugerusen habe, um beren Bortresslichkeit auszubrücken.

Literatur und Synonyme: man findet Rachricht über sie, (bie bald Noo plus bald No plus Mouris geschrieben wird, in Tongard's Tableau, Rouen

1852, S. 54 (nach dem Catal. raisonné von Biv.); in Liron d'Airol Notice pom. v. 1855 S. 41; auch in Charles Baltet, les bonnes poires, Troyes 1859 S. 30.

— Liron hat sie sehr länglich eirund, nach dem Stiele zu tegelsormig, und 2½½ breit, 4" sang gezeichnet, wie sie wohl am Spaliere oder unter günstigeren Berbältnissen schon werden wird. Sie wird von Allen gelobt, auch im Berzeichnis von Papeleu und in dem von Bisvorde als Frucht allerersten Ranges bezeichenet und die Reise sur Rovember und Dezember, bisweilen Januar angegeben.

— Bon der im September und October reisenden Meuris, die nach Papeleu nur I. Ranges ist, ist sie verschieden. Rach dem Lyon. Ber und bei Jamin und Durand beist sie auch Beurré d'Anjou, morunter aber bei und die Rormann. rothe Herbste butterbirne verstanden wird, und bei der Ausstellung in Gotha 1857 glaube ich trgeudwoher unter den Ramen No plus Meuris die Marie Luise Duqu. gesehen zu haben, die also unter biesem Ramen ebensalls vorkömmt.

Gestalt: eirund, nach bem Stiele zu tegelformig ober schwach birnsförmig, 2" breit und 21/2" lang. ...

Reld: klein, turzblattrig, offen, in ichwacher ichuffelformiger Gin- jentung.

Stiel: obenauf, wie eingebrudt, oft mit Fleischanbang.

Schale: grun, später grunlichgelb, an ber Sonnenseite etwas schwach geröthet, mit seinen braunlichen, an ber Sonnenseite größeren röthlichen Punkten und etwas Rost, ber stellenweise zusammenhangt, bes sonbers um Kelch und Stiel.

Fleisch: weiß, fein, saftreich, schmelzenb, von gutgewürztem, boch nicht febr sugen, sonbern etwas fauerlichen, bem ber Dechantsbirnen ahnlichen Geschmad.

Rernhaus: mit nicht zu vielen, auch nicht zu großen Körnchen umgeben, schwach hohlachfig, Fächer groß, mehr eirund als muschelförmig, mit länglichen, mit einem kleinen Höder ausgestatteten braunschwarzen Kernen.

Reife und Rugung: die Frucht reift auch in Meiningen im Rovember und December; im Jahre 1867 waren einzelne Exemplare auch schon Ende Detober reif, während andere erst Ende Rovember dahin gelangten. 1858 sing sie dagegen erst Ansangs December an zu reifen. — Ist immer eine recht gute seine Tafelsrucht, ber weiteren Berbreitung werth. — Bon der Reuris ist sie auch der Begetation nach verschieden.

Eigenschaften bes Baumes: ba ich nur ein Paar schwache Probezweige habe, so kann ich über bas Wachsthum wenig urtheilen, boch scheint die Tragbarteit gut zu sein, was Baltet bestätigt, ber ihre Anpslanzung auf Quitte, boch tiefes Pflanzen, bamit das Pfropfreis Wurzeln in guter Erde schlägt, empsiehlt. — Die Blätter sind eirund, doch schmal mit langgezogener auslausender Spize, deshalb, wenn die Abrundung am Stiele nicht wäre, fast lanzettsdrmig, 1½" breit, 2½" lang, glatt, ganzrandig, oder nur an der Spize undeutlich gezähnt, schiffstrmig und start sichelsformig gekrümmt. Blüthenknospen kurzegelsbrmig, stumpsspiz, hellsbraun, wie es scheint, öfters etwas geldwollig. — Sommerzweige im Augensblick nicht zu beurtheilen, weil sehlend.

## No. 169. Die Geerards Bergamotte. II, 2. 3. D.; VI, 2. b. 2.; III, 3. 3.

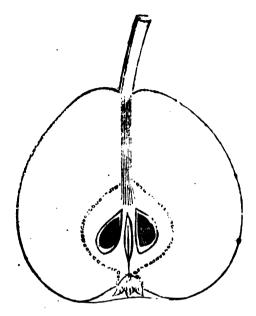

Die Geerards Bergamotte. Ban Mons \* + B.

heimath und Bortommen: nach bem Berzeichniß von Papeleu ist sie ein Sämling von van Wond. Ich erhielt die Pfropfreiser von Papeleu und erzog die Frucht bereitst mehrmals. Sie ist brauchbar und schon und ich kann sie zur Aupflanzung empfehlen.

Literatur und Synonyme: die Sorte wird im genannten Berzeichniß sehr durz als Frucht I. Ranges mit starkwüchsigem Baume nach van Mons aufgestält und sindet sich auch in des Lettern Cat. desoript. p. 44 unter Rr. 1334 mit dem Zusat "par nous." — Mis Bergam. Georards soll nach dem Lyon. Congt. die abscheuliche (affreux) Gilo Gehen, welches nach dem Cat. Lond. eine sehr große rundliche Winterlochfrucht ist und die Beinamen Poire a Godert, Gardo Ecosso hat. — Diese ist sicher von der vorliegenden verschieden.

Gestalt: bergamotisormig, am Kelche oft sehr start abgeplattet, nach bem Stiele zu mehr ober weniger stumpfspis, bisweilen auf ber einen Seite etwas eingebogen, bis  $2^1/2^{\prime\prime}$  breit und ebenso hoch, oft etwas niedriger. Gleicht in Größe, Form und Färbung sehr ber Rothen Dechantsbirne, boch ist lettere früher reisend und eine bessere Frucht.

Reld: halbgeöffnet mit turgen grauen, aufrechtstebenben Blattern, in oft febr tiefer und weiter Ginsentung.

Stiel: ftark, gelbbraun, etwas warzig, holzig, in einer Keinen engen Bertiefung.

Schale: gelblichgrun, später gelb mit schönem, etwas streifigen, blassen Carminroth an ber Sonnenseite und mit ziemlich viel zersprengtem gelbbraunen Rost und feinen gleichfarbigen Punkten. Besonbers bie Stielwölbung ist meist start berostet.

Fleisch: weiß, halbsein, Anfangs rauschend und etwas zusammenziehend, wird in gehöriger Reise halbschmelzend und von recht angenehmem, schwachgewürzten, weinigten Auckergeschmad.

Rernhaus: verhältnißmäßig Elein, vollachfig, bochfigend, mit kleinen Körnchen umschloffen, Rammern enge, muschelformig und mit kleinen schwarzbraunen, auch oben mit einer kleinen Spige versehenen Rernen.

Reife und Rutung: Ende December bis Ansang Januar. Halt sich einmal reif nicht lange, bauert aber im teiggewordenen Zustande noch länger, ohne völlig zu erweichen. It wegen ihrer späten Reise immer schäßenswent und kann als Tafelfrucht, in Wenge gebaut aber auch jedenfalls als gute Compotfrucht Anwendung sinden.

Eigenschaften bes Baumes: nach ben bamit angesertigten Probezweigen ist ber Wuchs traftig und schon und auch die Tragbarkeit kann ich nur loben. Blätter eiförmig mit ziemlich langer meist außlausenber Spize, 2" breit, 3" lang, oft eirund, an ber Mittelrippe unterhalb etwas bestäubt-wollig, meist weitläusig und seingesägt, etwas sichelsormig und am Rande wellensörmig. — Blüthenknospen kurzstegelsörmig, stumpsgespizt, hellbraun, am Grunde östers etwas weiswollig. — Sommerzweige oft an ber Spize verbidt, braunlich grüngelb, stellenweise fast blutroth, gegenüber graubraun, warzig gelbbraun punktirt.

No. 170. Die Martbirne. I, 8. 3. Diel; V, 1 a Luc.; V, 3. Jagn.

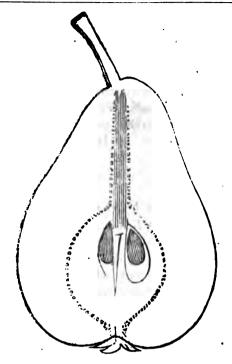

Die Markbirne. Diel (Chrift) \* + 20.

Seimath und Bortommen: biefe Birne, welche Pfarrer Denne fo benannt haben foll, und welche Diel vom Stiftkamtmann Buttner betam, scheint beutschen Ursprungs, ift aber boch wenig in unseren Garten zu finden; obgleich fie als nicht verwersliche spate Taselbirne immer noch Fortpflanzung verbient.

Literatur und Synonyme: Diel beschrieb fie im heft I. S. 155 und bezieht sich babei auf Christ, ber in s. vollst. Bom. unter Rr. 54 zuerst Rachricht von ihr gab und sie nebenbei die Schmadhafte, La Savourouse nannte. Bon Ginigen, 3. B. Rößler wird sie auch Saft birne genannt. — Bergl. auch Christ, howb. S. 212; Dittrich I. S. 738 und Oberbied S. 375; Lucas S. 208.

Se ft alte nach Diel im fpft. Berzeichniß ber Winterborn ahnlich, bisweilen bauchig eiformig (also mohl eirunb), bisweilen aber auch freiselsförmig, boch immer mit einer langeren ober furzeren tegelförmigen Spite endigenb,  $2^1/2^{\prime\prime}$  breit,  $3-3^1/4^{\prime\prime}$  hoch, in ber Kreiselsorm nur etwas über  $1/4^{\prime\prime}$  hoher.

Reld: Mein, ichmal- und fpibblattrig, febr offen, aufliegend, in flacher ichuffelformiger Ginfentung.

Stiel: ftart, bis 13/4" lang, braungelb, fpater fcmars, bolgig,

obenauf, meift in Falten ober neben einem Boder.

Schale: glatt, matt hellgrun, fpater blage ober gelblichgrun, felten mit rothlichem Anhauch, boch mit haufigen braunlichen ober grunen Buntten und etwas Rost, besonders um den Kelch.

Fleisch: schwach gelblichweiß, ziemlich grobkornig ums Rernhaus, saftreich, butterhaft, von erhabenem zuderartigen Geschmad, bem ber Herbstbergamotte ober ber Besi de la Motto ahnlich nach Diel. — Ich habe mir basselbe schmelzend, boch nicht ganz butterhaft, nicht zu suß, boch von erfrischendem, angenehm gewürzhaften, etwas rosigen Geschmadt angemerkt.

Rernhaus: von nicht zu ftarten Körnchen umgeben, vollachfig mit ziemlich großen, schwarzbraunen Rernen.

Reife und Rutung: zeitigt im December und ist im Januar am besten. Rach Diel vom I. Rang. — Wie ich die Frucht früher von Bornmüller in Suhl hatte und wie sie oben von Hrn. Donauer in Coburg mir zugesendet vorliegt, war sie etwas früher, den 20. November reif, sie wird also bisweilen eine spate Herbstebirne. Leider wellt sie mitunter merklich und darf deshalb nicht zu früh eingeerndtet werden. Beidient immer als eine späte gute Frucht, die auch in der Wirthschaft recht gut verwendet werden kann, beidehalten zu werden.

Eigenschaften bes Baumes: bieser wächst Anfangs start, läßt aber balb nach, trägt nach Diel balb und reichlich, boch scheint er nach hiesigen Ersahrungen zärtlich zu sein, wenigstens gegen kalte Winter empfindlich. Die Blätter sind breitelliptisch mit auslaufender oder etwas vortretender Spike, oft auch blos reinelliptisch 13/4" breit, 23/4" lang, glatt, sein= etwas stumpsgesägt. — Blüthenknospen etwas bick, kurzkegelformig, nicht stechendspik. — Sommerzweige dunkelvlivengrun mit ziemlich vielen seinen, weißgrauen Puntten.

No. 171. Graf Canal. I, 3. 3. Diel; V, 1 b. Luc.; VI, 3. 3ahn.

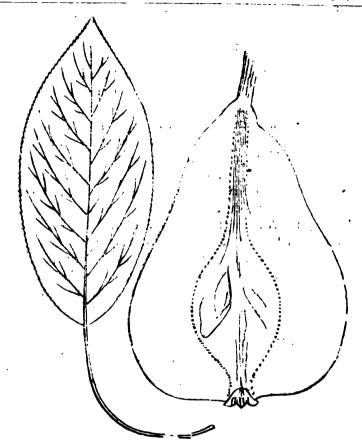

Graf Canal. Dittric \*\*! 28.

Seimath und Bortommen: icone Frucht, bie noch wenig verbreitet ift. Bahricheinlich eine Kernfrucht ber neueren Zeit-

Literatur und Synonyme: Dittrich beschrieb sie als Graf Canal von Malabeila im III. Bb. S. 192 unter Rr. 134. Bober er sie erhielt, gibt bersselbe nicht an. — Oberdied S. 347. Abbildung von ihr hat bereits das Obstcasbinet Jena 1856.

Geftalt: Form conisch ober wie oben auch etwas birnförmig, 31/2" lang, 2" breit. Die größte Breite nabe am Relche, um welchen sich bie Frucht jeboch so eben gewölbt, baß sie noch gut aufstehen kann.

Nach Dittrich ist sie ber Wahren Luise, nach v. Flotow bagegen ber Napoleon im Aeugern sehr ahnlich. Monatsschr. II. S. 243.

Reilch: thein, hornartig, meistens etwas verstümmelt, sit in einer flachen, mit einigen Erhabenheiten umgebenen Einsenkung, die sich auch über die Frucht hinziehen.

Stiel: start, 1 Boll lang, mit Fleischbeulen umgeben. Steht auf ber conischen Spite und ist haufig an seinem Enbe etwas getrummt.

Schale: vom Baume grasgrun, in ber Zeitigung grunlichgelb, bie Sonnenseite zuweilen etwas bleichroth angelaufen. Feine hellbraune Puntte finden sich über die ganze Schale verbreitet. Um Reich und Stiel oftmals Rostanstüge von berselben Farbe.

Fleisch: weißgelb, um bas Rernhaus etwas fteinig, vollsaftig, ichmelzenb, und von einem sugweinsauerlichen gewürzhaften Geschmad.

Rernhaus: langlich, oft unvolltommene Rerne enthaltenb.

Reise und Nutung: zeitigt im December, halt sich bis in ben Februar und bei kuhler Ausbewahrung noch langer. Gine sehr geschmackvolle Taselsrucht, welche, wenn sie spät abgenommen wird, bem Welken nicht leicht unterworfen ist. — Auch Oberdieck und v. Flotow loben sie, boch bezeichnet sie Letzterer gegen die Napoleon als weniger gewürzig, indessen meint er, es könne dies von dem weniger sonnigen Standorte herrühren.

· Eigenschaften bes Baumes: Wuchs schon pyramibenförmig, trägt in cultivirtem Boben und bei nicht ungunstigem Stanborte balb und reichlich und gebeiht auch im nörblichen Deutschlanb. Auch nach v. Flotow ist ber Baum sehr tragbar.

Sch mibt.

<sup>\*</sup> Die Blätter, von benen ich oben eines neben Schmidt's Frucht gezeichnet habe, sind, wie ich die Sorte von Liegel besitze, langett formig, 11/4 bis 1/2' breit, 21/2-3" lang, bisweilen elliptisch, glatt, undeutlich gezahnt oder ganzrandig ober nur nach der Spitze hin fein: und stumpfgesägt. Stiel meist lang, dis zu 21/4". — Blüthenknsspen ziemlich groß und lang, tegelsdrmig, stumpfspitzastanienbraun. — Sommerzweige dunkel olivengrun, gegenüber röthlich grunsbraun mit sparsamen graugelben Punkten. — Früchte trug mein Baum indessen bis daher nicht.

No. 172. Die Colmar. I, 3. 3. Diel; V, 1 a. Buc.; III. 3. 3abn.

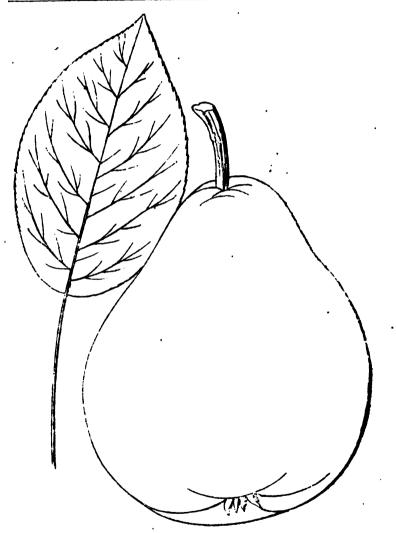

Bie Colmar. Diel (Quintinge) \*\* + 2B.

Beimath und Bortommen: ftammt nicht aus Colmar im Elfaß, sonbern Quintinge, ber fie zuerft tannte, betam fie aus Guyenne in Frankreich. Ift bereits lange auch in Dentschland betannt und geschätzt, in neuerer Zeit aber, weil eigenstunig auf Stanbort und Boben, von ben später betannt geworbenen Birnen verbrängt.

Literatur: Diel I. S. 94: Die Mannabirne, Le Colmar. Quintinpe nannte sie ebenso, resp. Poire de Manne, und nebenbei noch Bergamotte tardive. Duhamel (III Las. 50) schrieb Colmart; Rnoop S. 135 sette Kolmer Peer, Roskammer peer, Incomparable hinzu, die Carthause auch Belle et Bonne, deren Ueberseter Flaschenbirne und nach Cat. Lond. heißt sie noch D'Auch Colmar d'oré, nach Bivort auch Colmar d'hiver und nach Anderen noch Colmar ancien, auch Colmar ordinaire. Unter den ihr beis gelegten deutschen Ramen sind Paradies, Rochs, Winterzuders, Große Rohslingsund Winterpomeranzenbirne, Firchines 22. Die merkenswerthesten Ethers. Roch KX. S. 94 Las. 20; Dittr. I S. 752. Oberd. S. 319; Bivort IV. S. 3.; Annales IV. 67; Jen. Obstab. II. 7. von 1857.

Seftalt: veränderlich, "länglich stumpfgespist, einer Bonchretion d'hivor ähnslich, ober rundbauchigt, stumpfgespist, der Herbstbergamotte oder der Junker Hans ähnlich," beschreibt sie Diel. — Rach der odigen Formtasel wird man sie bauchig kegelsormig, meist jedoch etwas birnsörmig, nennen können." — In vollkommener Ausbildung 21/2 bis 23/4" breit und 31/4" lang, am Spalier oft 3" breit.

Reld: langgefpist, offen, fternformig, in balb feichter, balb tiefer, ofticiefer Ginfentung. Charatteriftifch geht auch, wie bei ben Pflaumen, eine feine Rinne vom

Relche bis ju bem Stiele bei vielen Früchten herab.

Stiel: ziemlich ftart, bis 11/4" lang, frumm, balb obenauf, balb in faltiger ober beuliger Soble.

Schale: etwas ftart, wie feinrauh, hellgrun, fpater gelblichgrun, felten mit

etwas rothlichem Anflug, boch mit vielen feinen Buntten.

Fleisch: gelblichweiß, butterhaft, überfließend, von erhabenem, etwas honigsfüßen, deshalb mit dem der Manna verglichenen Geschmad.

Rernhaus: geschloffen, hohlachfig, Rammern geschloffen, etwas enge, mit volltommenen Kernen. Reichröhre flach, es zieht fich ein schwarzer Faben bis zum Kernhause herab.

Reife und Rugung: Anfangs December bis Marz, nach und nach reifend, am besten, wenn die Frucht alles Grün verloren hat und sich leicht eindrücken läßt.

— Muß lange hängen, sonst wellt sie. Fällt aber gerne zu früh ab, wenn sie nicht gegen ben Wind geschützt steht.

Eigenschaften bes Baumes: er wächst lebhaft, sett viel Holz an, welches eine Menge Fruchtspieße treibt, sommt aber erst spät (im 10. und 12. Jahre) zum Fruchtragen. Bird deshalb am besten auf Duitte veredelt, auf welcher sich dann oft schon im 5. Jahre Früchte zeigen. Der Baum ersordert aber immer eine warme Lage und keinen seuchten Boden, in welchem die Virne nur schlecht wird. In siesiger Gegend verlangt die Colmar durchaus die Wand, wenn sich die Frucht richtig ausbilden soll. Ueberhaupt aber bezeigt sich der Baum wenig tragdar und zwar selbst in Belgten, wie dieß Vivort mittheilt, nach welchem er sich nur sur das Spalier in leichten warmen Boden eignet. In kaltem schweren Boden werden die Früchte auch dort oft sehr mittelmäßig in Güte. — Blätter meines nicht sehr krüstig vegetirenden Baumes mehr oder weniger länglich eis or mig mit auslausender oder auch halbaufgesester Spize, 11/2—18/4" breit, 21/2—3" lang, oft auch elliptisch und lanzettsormig, undeutlich gezahnt, oft ganzandig, slach, am Rande nur etwas wellensörmig, etwas lichtgrün, seingeadert, unterhalb sehr graugrün. (Die Blätter der Sommerzweige gidt Diel größer, 2—21/4" breit, 4" lang an.) — Blütt denkn of pen kegelsormig, ziemlich stumpfgespizt, kastanienbraun. — Sommerzweige dunkelgelbbraun mit einigen seinen odergelben Punkten.

NB. Der Abrif ift aus Mayer Pom. francon. tab. XL. In berfelben Korm, nur etwas kleiner, habe ich bie Frucht oft auf bem Besitzthum bes hrn. von Rouit ju Jerusalem bei Meiningen an einem Spaliere machjen gesehen.

<sup>\*</sup> Die französischen Schriftseller z. B. Liron d'Airol. II, 10 u. 11 Livr., auch schon Duhamel, bilben sie mehr rein legelformig ab, und find überhaapt geneigt, bie start legelformigen Früchte Colmarbirnen zu nennen.

No. 173. Die Ofterbergamatte. II, 2 (3). Diel; VI, 2 b Luc.; III, 3. Jahn.



Bie Gaerbergamotte. Diel (Duhamel) \* + (meift nur K.).

heimath und Borkommen: alte frangofische Birne, die Duhamel und Merlet bereits kannten; ber Lettere trennte fie von ber Bugi und von ber Hollansbischen Bergamotte, die man nicht gehörig von einander unterschieden hatte.

Literaturund Synonyme: Diel VII. S. 119: Die Binterbergamotte. Die Ofterbergamotte. Berg. d'biver. Berg. de Paques. — Duham III.

S. 42 tab. 24. — Rayer in Pom. franc. III. S. 221 tab. 36 gibt außer ber schon von Merlet genannten Grilliere seiner Bergamotte tardive als Beinamen noch Careme, de Venise, Caraville d'Italie, Grillan roux, Bon Amet, Verte dupereux ober de Pereus, hinzu, von benef inbessen im Album de Pom. IV. S. 55, wo sie als Berg. de Paques ausgesubet: st. teiner mehr erwähnt wirb. — Bergl. noch Dittrich I. S. 758; Christs Howd. S. 155; Oberdied S. 270; Liegel n. Obst. II. S. 109. — Liron d'Airoles III. und IV. S. 17 hat als Synon. Bergamotte Soldat und wie ber Cat. Lond. auch Berg. de Buzi; in septerem sind außerdem noch Bergamotte Easter (so heißt die Birne in England besonders und wir wählten beshalb auch Osterbergamotte zur Ueberschrift), Berg. de Toulouse, Roberts Keeping, Terling, Royal Tairlon und Paddington ausgezählt. — Was ich vor etwa 10 Jahren als Bergamotte de Soulers von Wetger erhielt, wird auch mur die vorliegende gewesen sein, doch ging mir der davon gesertigte Brobezweig bereits wieder ein.

Gestalt: am Spaliere meist bergamottsormig, am freien Pyramibbaume auch mehr länglich (und dann der Soulers ähnlich), meist nach dem Stiele zu stumpfsspiz, 3" breit und ebensa hoch, am freistehenden Baume oft 3½" lang.

Reld: kleinblattrig, siemlich hartschaft, off fehlerhaft, offen, mehr ober weniger eingesenkt, mit etwas Unebenheiten umgeben.

Stiel: ftart, holzig, oft trumm, selten bis 11/4" lang, in schoner Grube ober wie eingestedt, oft burch einen Fleischwulft schief.

Scale: bunn, glatt, in ber Reife gabe fettig, anfangs blaggrun, spater citronengelb mit Grun. (In schlechten Jahren und in naffem Boben bleibt fie gang grun, erhält auch schwärzliche Rostfleden.) Selten etwas erbartig geröthet, in ber Reife bann nur mehr golbartig. Mit zahlreichen braunen Punkten und feinen Rostanslugen.

Fleisch: weiß, ums Kernhaus grobtdrnig, sehr saftvoll, martigt, halbschmels zend, von zuderartigem, erfrischenben, weinhaften Geschmad.

Rernhaus: groß, lang-hohlachfig, Rammern muschelformig, mit oft vielen, sehr ftarten, langen, taffeebraunen, oft auch tauben Rernen.

Reife und Putung: Januar bis Marz, halt sich oft noch langer. Bellt nach Diel nicht. — In Reinungen bleibt die Frucht an freistehenden Pyramiden immer nur grun, schrumpft und sault gewöhnlich dis Beihnachten. Oberdied ist ebensowenig von ihr befriedigt. Liegel hat zwar davon einen alten Baum an freiem Geländer in warmer Lage, aber die Früchte werden auch lange hangend nicht schwelzend, bleiben Rochbirnen, die Aberdies start welten. Rur einmal erzog er sie wahrhaft butterhaft. Aber auch Hotelm sie selten gut und selbst in Belgien verlangt nach Bivort der Baum einen ausgezeichneten Standort. Die Sorte paßt deßhalb nicht in unser Clima, ober wer sie erzieht, gebe ihr eine heiße Band.

Eigenschaften bes Banmes: bieser wächst sonst gut, macht schöne Pyramiben, sett auch in Meiningen viele Früchte an und gedeiht auf Duitte. — Blätter eiförmig, fast eirund mit auslausender Spise, 11/211 breit, 21/4—21/211 lang, oft auch nur eirund, glatt, gesägt, etwas schissenig und wellensormig, auch sichelsörmig. Blüthentnospen kegelsörmig, länger oder kürzer gespist, hellbraun. — Sommerzweige olivengrün mit röthlichem Anhauch und seinen weißgelben Punkten.

## No. 174. Sabuline Binterbutterbirne. I. 3. 3. D.; V. 1 a. 2.; IV, 3. 3.

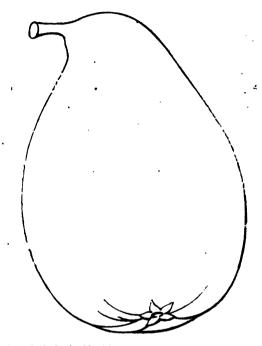

Ichinins Winterbutterbirne. Diel. Selten \*, meift K. 2B.

Deimath und Bortommen: in Gaisburg bei Stuttgart als Samling vom Obristlieutenant v. Schönlin aufgesunden, ist sie jestsmehriach in bortiger Gegend verbreitet, wird aber öfters Stuttgarter Bergamotte genannt, mahrend als Schönlins Birne. Derr Obertriegsrath v. Schönlin in Stuttgart, ber Bruber bes Erziehers ber vorsliegenden, die Köstliche von Charneu kultivirt.

Literatur und Synonyme: Diel R.R.D. III. S. 140. Dittr. I. S. 765. Oberb. S. 310. Luc. S. 204. Monatofchr. für Rom. V. S. 42. — Diel anderte ben ihr bamals schon beigegebenen Namen Stuttgarter Bergamotte in Shonling Stuttgarter späte Binterbutterbirne um.

Ge ftalt: ber St. Germain ahnlich, langlich eirund ober bauchig kegelformig, 21/2" breit, 31/2" lang.

Schale: glatt, ziemlich flart, hellgrun, fpater hochcitronengelb, oft fein golbartig geröthet ober punttirt, mit etwas verlornem Roft.

Reld: spisblättrig, offen, sternförmig, schwache und engecingesenkt, in etwas Beulen.

Stiel: ftart, oft fleischig, 1" lang, obenauf, wie eingestedt, boch burch einen Bulft meift seitwarts ftebenb.

Fleisch: weiß (überfließend, körnigt, butterhaft, von erfrischendem, fein muskatellerartigen Zudergeschmad, Diel), wird nach Oberdied und v. Flotow, auch nach eigenen Erfahrungen in den wärmsten Jahren kaum halbschmelzend (auch nach Hörlin selten schmelzend) und der Geschmad ist nicht angenehm (Naumb Ber.). — "In herrnhausen trug sie mehrmals und steis schlechte Früchte," bemerkt hiezu nachträglich Oberdieck.

Rernhaus: nicht hohlachfig, tlein, Rammern mufchelformig mit langen ftartgefpiten Rernen.

Reife unb Rutung: bie Birne reift im Februar unb Marz ober April und fault wegen starter Schale nur schwer. Sie ist besons bers wegen Schönheit und langer Haltbarkeit noch schähbar und mag auch als Compotfrucht für ben Nachwinter hauptsachlich werthvoll sein.

Eigenschaften bes Baumes: berfelbe wächst lebhaft mit feinem Holze, ist aber selbst in Württemberg empfindlich und leibet häufig an Grind, gebeiht auch nicht auf Quitte. Die Tragbarkeit wird von Lucas gelobt. — Blätter elliptisch, boch oft stark in die Länge gezogen, mit auslausender Spike, fast lanzettförmig, doch auch eiförmig, meist jedoch nach dem Stiele zu verschmälert, glatt, seingesägt, 1½" breit, 3½" lang. — Blüthenknöfpen z. Z. klein, kegelförmig, fast stechendsspik. — Sommerzweige gelblich ledersarben, unterwärts braunpunktirt.

Rachschrift. Wie Hr. Leberbogen in Bennedenbed bei Magbeburg in ber Monatsschrift (V. S. 41) mittheilt, fullivirt er die oben beschriebene Sorte seit mehreren Jahren und erhält oft Frückte von 31/3" Länge und 21/4" Breite, die dis jest (wahrscheinlich weil der Baum in einem mit guter schwarzer Erde ausgefüllten früheren Teiche steht, welcher wohl 10 Juh Tiese hatte — wonach also die Sorte tiesgründigen, nahrhaften und hinlänglich seuchen Boden zu verlangen scheint immer schwelzend und gut von Seschwack gewesen sind, auch waren die von ihm an Lucas gesendeten Früchte so schon und wohlgebildet, wie sie der Lestere die baher selbst nie sah. — Auch Hr. Dr. Löper in Reubrandenburg sendete mir im December 1888, neben mehreren anderen von ihm erzogenen, meist sehr großge wachsenen Früchten, die Schönlind Stuttgarter Winterdine in sehr spühlichen Tremplaren; die Birnen hielten sich die Mitte Februar recht gut, bekamen dams aber Faulsieden; an den noch gut erhaltenen Theilen der Frucht war das Fleisch zwar etwas weich, aber nicht schmelzend, sondern mehr spedartig, und der Geschward bot nichts Vorzügliches dar.

No. 175. Der Löwentapf. III (VI), 1. 3. Diel; XII, 1. b. Luc.; III, 3. 3.

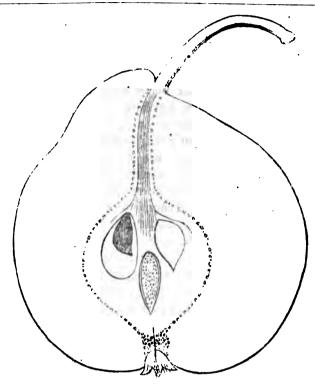

Ber Lowenkopf. Diel ++ 2B. K.

Deimath und Borkommen: Diel erhielt sie unter ihrem französischen Namen Lo Ratoau blanc aus Met und wählte ben beutsichen Namen Gelber Löwenkopf, um die Zahl der Pfundbirnen — was Rateau (abgeleitet von Rastrum, ein Schlegel) ungefähr bedeutet, und die der Katentöpfe nicht zu vermehren. Zur Vereinsachung haben wir das Beiwort "Gelb", da es eine andere Birne des Namens nicht gibt, gestrichen. — Wie es scheint, ist die Birne bereits ziemlich in Nordebutschald verbreitet. Ich sah sie früher schon von Oberdieck, der sie als gute Kochbirne lobt, auch kurzlich noch in schönen Früchten aus Recklendurg, sowohl von Hr. Dr. Rudolphi in Mirow, wie auch von Hr. Dr. Loeper in Neubrandenburg.

Literatur und Synonyme: Diel IV. S. 227. Er vermag keinen früheren Autor für fie anzugeben. Oberb. S. 372. — Synonyme find nicht bekannt.

Gestalt: veränberlich, platt, bergamottahnlich, oder etwas tugelformig, bisweilen, wenn sie kleiner bleibt, selbst einigermaßen birnsormig,
mit einer kurzen, abgestumpsten Stielspite. Auf Hochstamm meist 3½ bis 4" breit und oft nur 3" hoch, selten so hoch als breit, wie es aber boch nach obiger Durchschnittszeichnung auch vorkommt.

Reld: turgblättrig, hartschalig, offen, mit ben Ueberbleibseln ber

Staubfaben erfullt, in enger und feichter Ginfentung.

Stiel: holzig, grunbraun, febr ftart, 3/4-11/2" lang, meift trumm, auch fchief, wie eingebrucht, neben einem Fleifcwulft.

Schale: charatteristisch burch Erhabenheiten, als ob kleine Rornchen unter ber Schale lägen, uneben (wie bieses beim Aleinen Ratenkopf übrigens auch öfters vorkommt), theilweise auch gerunzelt, wie gewelkt, und auch sonst ist die Rundung öfters burch flache Beulen entstellt. Die Farbe ist mattgrün, an ber Sonnenseite grünlichgelb, später citronensgelb mit feineren und gröberen braunlichen Punkten, bisweilen leicht erbartig geröthet und um den Kelch auch etwas Rost.

Fleisch: fest, gelblichweiß, unter ber Schale grunlichweiß, übers haupt gegen bas bes Katenkops mehr grunlich, läuft auch gegen bas lettere viel schneller braunlich an und ist mehr herbe, sonst in Allem ähnlich bemselben, und, wie es Diel schilbert, saftig, grobkornig, abstnackenb, von einem (muskatellerartigen?) herben, weinsauerlichen Gesichmack. Beim Rochen verliert sich bas Herbe.

Rernhaus: hat eine hohle Achie, boch ist biese turz, aber weit, mit mehligten Körnern ausgekleibet, Fächer muschelsormig, groß, runder als bie bes Ragentopfs, bie Kerne sind benen von biesem ahnlich, schwarzbraun.

Reife und Nugung: Februar, kuhl ausbewahrt bis in ben Sommer. Wegen bieser langen Haltbarkeit für bie Ruche sehr schabbar. Liefert gedämpst ein vortreffliches Gericht. — Verbient auch anderweits häufige Anpflanzung, ba nach Oberbied ber Baum gerne trägt.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe wächst gut und wird groß, ist fruchtbar und auch in trockenerem Boben gesund. — Blätter eiförmig, meist mit kurzer, wenig vortretender, doch schaffer Spize, 1½" breit, ½½" lang, oft auch eirund und elliptisch, glatt, gesägt, im Sanzen klein. — Sommerzweige lang und stark, bunkelleberfard und glänzend, gegenüber in's Olivengrune spielend, glatt, vielsach bräunlich: grau punktirt. Die Augen daran sind ziemlich absiehend und siehen auf abgerundeten, sehr stark vorstehenden Augenträgern (Diel).

## Inhalt.

| Aro   |                                         |    |   | Seite              | NT0  | ·                           |   | •   | e ette             |
|-------|-----------------------------------------|----|---|--------------------|------|-----------------------------|---|-----|--------------------|
| 81.   | Murate                                  |    |   | 185                | 129. | Abouin                      |   |     | 281                |
| 82.   | Rleine Blantette                        |    |   | 187                | 130, | Daffners Butterbirne .      |   |     | 283                |
| 88.   | Bannover'ide Jatobebirne                |    |   | 189                | 18 i |                             | · |     | 285                |
|       | Strausmustateller                       |    |   | 191                | 132. | grangofifche Ruffelet .     | • |     | 287                |
|       | Befpenbirne                             |    |   | 198                | 133. | Donauers Bergamotte .       |   |     | 239                |
|       | Sparbirne                               |    | : | 195                | 184. | Roarican                    | : |     | 291                |
|       | Ring                                    | -  | - | 197                |      | Ontel Beter                 | : |     | 298                |
|       | Rlevenow'iche Birne                     | •  | - | 199                |      | Bittenberger Glodenbirne    | • | •   | 295                |
|       | Deutide Muguftbirne .                   |    |   | 201                | 137. | Darmftabter Bergamotte .    |   | -   | 297                |
|       | Grane Lafelbirne                        | •  | • | 203                | 138. | Mifitaer Apotheterbirne .   | • | • • | 299                |
|       | Grabergogsbirne                         | :  | · | 205                |      | Comperette                  | • | •   | 301                |
|       | Frauenichentel                          |    |   | 207                |      | Bobidere Butterbirne .      | : | •   | 303                |
|       | Bweimal tragenbe Birne .                | •  | • | 209                |      | Cageret's Bergamotte .      | • | •   | 305                |
|       | 7                                       | •  | • | 211                | 142  | Schone Julie                | : | •   | 807                |
|       | Bindforbirne                            | •  | ÷ | 213                |      | Decofter's Ruffelet .       | • | •   | 309                |
|       | Blumenbirne                             | ÷  |   | 215                |      | Banbeberger Walvaffer .     | • | •   | 811                |
|       | Caffolet                                | :  | : | 217                | 145  | Arenberge Colmar            | • | •   | 313                |
|       |                                         |    | • | 219                | 146  |                             | : | •   | 815                |
|       | Beffel                                  | •  | • | 221                |      | Sieule's Birne              | • | •   | 817                |
| , DJ. | Clavonifde Bafferbirne .                | •  | • | 223                |      | Ruffeline                   | • | •   | 819                |
| 100.  | Commerbirne von Angers                  | •  | • | 225                |      | Burgermeifter Bouvier .     | • | •   | 321                |
|       |                                         | •  | • | 227                |      | Emil Depft                  | • | •   | 828                |
| wz.   | Sebwig von ber Often .                  | •  | • |                    |      |                             | • | •   | 525                |
|       | Gonner'iche Birne                       | •  | • | 229<br><b>23</b> 1 |      | Rirchberger Butterbirne .   | • | •   | 323<br>3 <b>27</b> |
|       | Frangofifche Mustateller                | •  | • |                    |      | Broneirte Berbftbirne .     | • | •   |                    |
|       | Rubfus                                  | •  | • | 233<br>285         |      | Ruffette von Bretagne       | • | •   | 329                |
|       | Couardebirne                            | •  | • |                    |      | Tertolen's Berbftguderbirne | • | •   | 331                |
|       | Bestrum                                 | •  | • | 237                |      | Rampervenus                 | • | •   | 338                |
|       | Mehrenthal                              | •  | • | 239                |      | Binterliebesbirne           | • | •   | 835                |
|       | Biener Bomerangenbirne                  | •  | • | 241                |      | Amboife                     | • | •   | 337                |
|       | Liebesbirne                             | •  | • | 243                |      | Jagbbirne                   | • | •   | 889                |
|       | Shulbirne                               |    |   | 245                |      | Coloma's Carmeliterbirne    | • | •   | 341                |
|       | Mayers rothe Bergamotte                 |    | • | 247                |      | Bephirin Gregoire .         | • | •   | 843                |
|       | Braunrothe Bomerangenbirn               | e. | • | 249                |      | Sochheimer Butterbirne .    | • | •   | 845                |
|       | Große Rietbirne                         |    |   | 251                |      | Triumph von Joboigne .      | • |     | 347                |
|       | Doppelte Rouffelet                      | •  | • | 258                |      | Aleganber Lambre            |   |     | 349                |
|       | Commer-Ambrette                         |    |   | 255                |      | Jaminette                   |   | •   | 351                |
|       | Meininger Bafferbirne .                 |    |   | 257                |      | Birguleufe                  | • | •   | 853                |
|       | Geftreifte Ruffelet                     |    |   | 259                |      | St. Germain                 |   | •   | 855                |
|       | Meuris                                  |    |   | 261                |      | Arenberg                    |   |     | 557                |
| 120.  | Theobor Rorner                          |    |   | 263                |      | Binter-Meuris               |   | •   | 359                |
|       | Bunte Birne                             |    |   | 265                | 169. | Geerards Bergamotte         |   | •   | 361 ·              |
| 122.  | Antoinette's Butterbirne .              |    |   | 267                | 170. | Martbirne                   |   |     | 363                |
| 123.  | Boltmarferbirne                         |    |   | 269                | 171. | Graf Canal                  |   |     | 365                |
|       | Theobor van Mone .                      |    |   | 271                |      | Colmar                      | • |     | 367                |
|       | Ungladebirne                            | :  |   | 273                | 173. | Ofterbergamotte             | • |     | 369                |
|       | Friedrich von Breuben .                 | -  | - | 275                |      | Coonline Binterbutterbirn   |   |     | 871                |
| 27.   | Liegel's Berbitbutterbirne              |    | - | 277                |      | Lowentopf                   |   |     | 878                |
|       | 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - | •  | - |                    |      |                             |   |     |                    |

• 

No. 176. Die Juliusbechantsbirne. I, 1. 1. Diel; II, 1 a. Luc.; VI, 1. 3ahn.

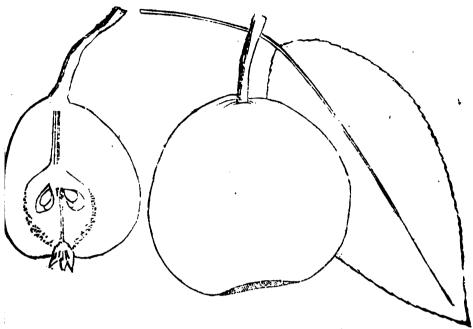

Bie Juliusdechantsbirne. Decaisne, Bivort (van Mons) \*\*?, Enbe Juli.

Seimath und Bortommen: wird meiftens, boch mit hingugefestem halbem Ameifel, als ein Samling bes herrn van Mons betrachtet, in beffen Cataloge porfommen: 1) Serie 2, Rr. 1 eine Doyenne d'ete als von ihm erzogen, 2) Serie 2, Rr. 136 eine Dovenne de Juillet ohne Angabe bes Erziehers. Decaisne nimmt an, bag biefe beiben überein feien; Bivort in ben Annales fpricht weniger entschieben: Cette varièté nous a toujours paru appartenir aux semis de Van Mons: on la trouve, en effet, mentionée comme telle dans son Cataloque de 1823; de plus elle faisait partie de l'envoy, composé d'environ 320 variètés de poires, provenant la plupart de ses semis, que van Mons expediait en 1833 à Mr. Poitean. Aus dem letteren Grunde wurde bei orn. v. Mons großer Ungenauigkeit nichts folgen. Die Doyen ne d'eie besitze ich von v. Mons durch Burcharbt, und scheint die Begetation boch merklich verschieden. Früchte fab ich noch nicht. Obige bes fige ich von herrn Behrens ju Lubed und von ber Societé van Mons. Lettere trug noch nicht, hat aber biefelbe Begetation, und tann man bei ber Fruhzeitigkeit ber Frucht und bem fom alen Blatte, namentlich an fürzern Trieben, welche auch bie Annales abbilben, über bie Aechtheit ber Sorte nicht in Zweifel fein. In Belgien und Frankreich wird fie als eine ber besten Frühbirnen geschätzt, wiewohl Baltet in "les bonnes poires" boch schon lagt, sie sei gewöhnlich gut. Rach ben Früchten, die ich in ben beißen Sommern 1858 und 1859 auf gejundem Brobezweig erhielt, tann ich zwar die febr reiche und fruhe Tragbarfeit bestätigen, aber ziemlich bestimmt fagen, daß fie hochstämmig für unfere norblichen Gegenden teinen Werth hat, daß fie ju Mein bleibt, fo bag man beim Genuffe ju fehr nur Rernhaus und Schale im Runbe hat. 3d af bie jugleich reifende Abbonsbirne lieber. Sie murbe alfo in Ameraform

erzogen werden muffen, wie ich jest versuche, und schreibt mir herr Behrens aus Travemunde, daß fie in Zwergform und gut cultivirt felbst bei ihm werthvoll sei. Ich gebe, neben der Durchschnittszeichnung einer meiner Früchte, auch einen Umriß aus den Annalos, wo die Sorte sehr anlodend abgebildet ist. Decaisne zeichnet sie

indes foon gang mertlich fleiner, nur 18/4", fo breit und boch.

Literatur und Synonyme: Annales 1853 p. 57 nebst Abbildung; Decaisne Laf. 63; Abbildung merklich weniger schön als in den Annales, aber vielleicht naturgetreuer. Poiteau Ann. de la Société hortic. de Paris XV. p. 360, Prevost Pom. Beine inferieure p. 140. Berglichen auch Downing p. 386 Doyenne d'été. Als Synonym geben die 3u Lyon 1857 versammelten Pomologen an: Boi Jolimont. Auch Decaisne hat als Synonym Jolimont, sest aber hinzu, das man mit dem Ramen Jolimont die Duchesse de Berry und St. Germain d'été bezeichne, sagt auch noch, das obige auch wohl St. Michel d'été (wegen ihrer Aehnlichkeit mit einer Beurre blane) genannt werde, und sie ihm große Aehnlichkeit mit Archiduc d'été zu haben scheine.

Ge stalt: etwas veränderlich; meistens die obige, doch hatte ich auch Früchte, die mit einer ganz freiselsormigen Spise in den Stiel ausliesen, und Decaisne gibt auf einer Durchschnittszeichnung die Frucht auch nach dem Kelche so verzüngt, daß sie volltommen eistrmig ist. Bauch immer mehr nach dem Kelche hin, um den sie sich gewöhnlich slachrund wölbt, wobei jedoch auch meine Früchte, wegen des start vorstehenden Kelches, nicht aufstehen konnten. Die nach den Umständen sehr verschiedene Größe ist schon angegeben; die Rehrzahl meiner Früchte war noch kleiner als obige mit Kernhauszeichnung versehene Figur. Bauch bei vollkommeneren Exemplaren schon rund.

Kelch: langgespitt, offen, in die Hohe ftehend, wobei in der Relchhöhle sich zahlreiche lange Staubsäben zeigen. Seine Ausschnitte sind nach den Annales gewöhnlich verdorrt und verstümmelt (caduques), was sie hier nicht waren, und sitt

er fehr flach vertieft ober oben auf.

Stiel: ftart, gewöhnlich 1" lang, häufig etwas fleischig, besonders an ber

Bafis, theils gerade, theils etwas jur Seite gebogen, fist wie eingestedt.

Scale: fein, matt, hellgrun, in der Reife nach ben Annales und Decaisne hochgelb mit verwaschener schöner, fast carmoifinartiger Rothe auf der Sonnenseite, in welcher die zahlreichen Punkte als gelbliche Stippchen in die Augen fallen. Bei mir wurde die Frundfarbe nur rasch am Baume gelbgrun und war dann die Frucht schon murbe und siel ab, wodei die Sonnenseite nur mit einer braunlichen unanssehnlichen Rothe matt, etwas gestreift war. Rost fand sich wenig, der nach den Annales in Belgien sich mehr findet. Die zahlreichen seinen Punkte bildeten auch bei mir in der Rothe feine gelbliche Stippchen.

Das Fleisch ist nach den Annales gelblich weiß, etwas körnig, halbschmelzend, gezudert und etwas müskirt. Decaisne sagt: esu abondante, sucrés, legerement saidulés d'uns saveur particulière qui rappelle celle du Doyenné. Bei mit war das Fleisch um das Kernhaus nur feinkörnig, mattweiß, halbschmelzend, der Ge-

fomad etwas gezudert, boch ziemlich nichtsfagenb und fabe.

Reifzeit und Rugung: zeitigte in ben warmen Jahren 1858 und 1859 auch hier Ende Juli. Rur Lafelbirne. Rach Baltet soll man pflüden, wenn die Haut gelb werde, so passire sie weniger schnell. Bei mir war sie schon bei grüngelber Haut murbe, murbete auch grün gebrochen rasch und hielt sich kaum 2 Tage Rach Bivort gebeiht der Baum auf Quitte und werde darauf so fruchtbar, daß er kaum Triebe mache.

Der Baum mächst rasch und gesund, wird früh und so reich tragbar, daß ich über die hälfte der siten gebliebenen Frücht am Probezweige auspfläcken mußte, um volkonumene Exemplare zu erhalten. Die Triebe sind lang und schlaft, ziemlich dunn mit entserntsiehenden Augen, ledergelb, ins Olive spielend, nach oben oft mit röthlichem Schimmer überlaufen, mäßig zahlreich und nicht in die Augen fallend punktirt. Blätteraugen sind an den Trieben sehr zahlreich mit schmalen lancetisormigen Blättern. Blatt in der Mitte des Triebes elliptisch, theils flach, theils etwas schiffsormig aufwärts gedogen, glatt, mit scharfen ziemlich tief gehenden Sägezähnen. Blatt der Fruchtnospen so wie an kleineren zu Fruchtholz sich bildenden Trieben lancet te sormig. Afterblätter fadensormig. Augen diebauchig, konsich, etwas abstehend.

No. 177. Die Raberts Mustateller. II, 2. 1. Diel; II, 2 a. Luc; III, 1. 3.



Die Roberts Muskateller. Diel (Quintinge) +, taum \* G.

Heimath und Bortommen: von biefer alten, kleinen ursprunglich jedenfalls frangofischen Birne handeln aue Schriftsteller von Merlet an, doch haben sie dieselbe nicht sammtlich richtig geschildert, ihr auch meist übertriebenes Lob gespendet. Die Abstammung bes Namens ift unbekannt.

Literatur und Synonyme: Diel beschrieb sie Held. S. 89 als Roberts Mustatellerbirne, le Muscat Robert. Er macht darauf ausmerksam, daß Christ (Handb. S. 198) und Sidler (T.D G. I. S. 180 Rr. 4), auch Mayer (Pom. Franc. p. 179 tad. V) der Birne mit Unrecht Kothe beilegen, und erliärt deshald die Frucht des T.D.G sir die Englische Mustateller aus Chio, diejenige Kinks Taf. I. Aro. 8 aber sogar für falsch, wozu Diel jedensalls bewogen wurde, weil Zink sie erst in Mitte des August reifen läßt, wie es indessen diers hier der Fall ist. — Mayer hat sie sonst aut, nur viel zu groß abgebildet, ebenso auch schon Araft in Pom. Austriac. tad. 72 Fig. 1, Knoop tad. 1V und Duham. III S. 6 tad. 2, doch mögen es sammtlich Spaliertrüchte sein — Synonyme: Poire à la Reine, Poire d'Ambre, Puccle de Kaintonge Quint. und Duham.; Grand Muscat, Gros Musqué, de France, Gezegende Peer, la Princesse Knoop, Poire do la Reine, Muscat Robert, Zuderbirne Zink; Musk

Robine nach Sidler auf Englisch, Robine nach Miller, ber aber bieselbe mit ber Sommer-Robine verwechselt. Robertus Mustateller und ber Königin Birne nennt sie Krast und Cat. Lond, fügt noch Saint Jean musqué gros, Early Queen und Queen's hinzu. In Liron d'Airol Liste synon. von 1857 S. 63, auch in Tougards Tableau S. 5 hat sie bei Beinnen Luint. und Dushamels, im Bulletin von Rouen S. 173 nach Claude St. Kienne noch Kau rose ronde. — Bergl. noch Dittr. I. S. 526, Oberd. S. 383; Luc. S. 164.

Ge stalt: runbbauchig kreiselsormig ober bauchig kegelsormig, klein, auf Hochsstamm 11/4" breit und ebenso hoch ober 1/4" höher; nur am Spaliere erhält sie bie von Duham. angegebene Größe von 23" in der Breite und 25" in der Höhe und wird bann lang, birnsormig, am Stiele spizig, Diel. — An meinem freisstehenden Pyramidenbaum wird sie zum Theil noch kleiner als oben gezeichnet, und es sind mir deshalb die Benennungen Grand Musoat, Gros musque u. s. w. sehr ungeeignet vorgekommen

Relch: scharf und langgespitt, halboffen, obenauf, oft mit etwas Fleischmarzchen umgeben.

Stiel: bunn, von ber Farbe ber Birne, an feinem Enbe braunlich, obenauf meift mit Sodern umgeben und nur turg, — fo lang als Zint, Anoop und T.D.G.

ihn zeichneten, fah ich ihn bier nicht.

Scale: bunn, gelblichgrun, am Stiele gelb, überreif auch hellgelb, boch meift noch vermischt mit etwas Grun, ohne Rothe nach Diel (boch finde ich unter 10 vor mir liegenden Früchten wenigstens?, die einen schwachen, matt orangerothen, etwas streifigen Anflug haben; — auch das Nouencr Bulletin lagt: parsois un pou rosé d'un coté, au moment de sa maturilé), mit feinen grunen, in der Reife verschwinsbenden Puntten und mit etwas Rost um den Kelch.

Fleisch: mattweiß, feinkornig, saftvoll, rauschend, aber auflöslich, von erhasbenem gewürzhaft sußen Duufatellergeschmad nach Diel, bleibt hier wie bei Oberd. ziemlich saftarm, zwar sehre boch fabeluß, weil bas Gewürz nur schwach ift. Doch verbreitet die Birne, besonders wenn man in eine damit gefüllte Schachtel riecht,

einen ziemlich ftart müstirten Geruch.

Rernhaus: etwas hohlachfig, Rammern maßig weit, mit nicht zu großen,

meift volltommenen, erft in ber Ueberreife vollig ichwarzen Rernen.

Reife und Nutung: die Birne reift nach Diel und nach den meisten Abrigen Schriftstellern im halben Juli, in Meiningen aber, 1859 wenigstens (wo übrigens Alles früher zur Reife kam) im Anfang des August und zwar nach der Gelben Frühbirne, aber zugleich mit der Grünen Magdalene, die bereits zum Theil schon vorüber war und eine ungleich eblere und größere vortreffliche Frucht ist, und welche auch, wie noch die Sparbirne und Juliusbechantsbirne, auch Beurre Giffard vom Rouener Bülletin vorgeschlagen werden, die wenig werth volle Muscat Robert zu ersezen. Und doch soll biese lestere nach Zink immer noch besser, als die ihr in der Gestalt ähnliche, mir aber zur Zeit nicht bekannte Margarethens Birne sein.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe mächst ausgezeichnet start und kann in Zwergsorm nur auf Duitte erzogen werden, liesert aber ausgewachen sehr reichliche Erndten, die immer noch auf den Märkten wegen der frühen Reise Absat sinden dürften. Der Baum ist vor vielen andern an seinem ausgezeichnet gelden Holze kenntslich. Die Blätter sind vielversprechend groß, schon eifdring mit ost schafer und langer halbausgeseigte Spite, oft nach dem Stiele zu verschmälert und dann etwas breitelliptisch oder elliptisch, 18/4" breit, 21/2 bis 28/4" lang; oft größer, besonders an jugendlichen Bäumen, glatt, regelmäßig ziemlich schaft gesägt, oft, besonders nach dem Stiele zu start wellensormig gekräuselt, auf der Mittelrippe schwarzborstig.

— Blüt henknospen ziemlich groß, kegelformig, sanstgespitt, dunkelbraun, mit klassenden Deckblättern. — Sommerzweige unten schon geld mit wenigen seinem gelbweißen Punkten, oben und sonnenwärts hellroth, nach Duhamels Ausdruck autorasarben.

No. 178. Babre Canning. II, 2. 1. Diel; I, 2 a. Lucas.; II, 1. 3gbn.

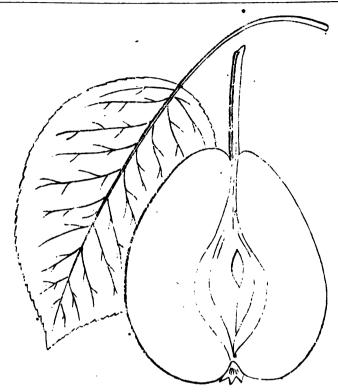

Wahre Canning. Liegel. + (vielleicht \*) S.

Heimath und Bortommen: in Deutschland wohl noch wenig be kannt. Durch Diel verbreitet, welcher im Jahre 1824 Ebelreiser bavon an Liegel sanbte, bieselbe jedoch nicht beschrieben hat.

Literatur und Synonyme: Liegel beschrieb diese Frucht 1851. Sie ist aufgeführt S. 85 unter Rr. 169 im II Deste von bessen Beschreibung neuer Obstsorten. Auch im Londoner Catalog von 1881 ist sie notirt, (jedoch in dem von 1842 nicht mehr enthalten; dieser gibt, wie Downing, Canning als Synonym der Binterdechantsbirne an. Jahn.)

Ge ftalt: zum Theil eiförmig, meistens abgestumpft kegelförmig; 2 Zoll breit, 2<sup>1</sup>/4 Zoll hoch. Der Bauch sitt zwei Orittel nach oben. Relch: kurzblättrig, steht in einer flachen Einsenkung.

Stiel: 1 bis 11/4 Boll lang, in nur geringer Bertiefung figenb,

wird bei vielen Früchten burch eine mulftige Erhabenheit etwas ichief gebrangt.

Schale: glatt, hellgrun, mit ber Zeitigung grunlich gelb. Die Sonnenseite hellrothlich angelausen, verschwommenen Streifen ahnlich. Bei beschatteten Früchten fehlt biese Rothe. Bunkte weitläuftig vertheilt.

Fleisch: geruchlos, weiß, nicht vallaftig, im Rauen raufchenb, beim rechten Reifpunkt fast schmelzenb, ohne Gewurz, von einem anges nehmen Geschmade. Die Frucht muß minbestens 8 Tage vor völliger Reife abgenommen werben, sonst wirb fie icon am Baume mehlig.

Rernhaus: flein und geschlossen. Die Rammern enthalten voll= tommene Rerne.

Reldrohre: gang turg.

Reifzeit und Rutung: in warmen Sommern zeitigt bie Frucht ichon gleich nach ber Mitte bes Augusts und halt fich nicht lange. Recht brauchbar fur bie Dekonomie.

Eigenschaften bes Baumes: ber Baum bilbet eine hochstrebende Krone, ist früh und sehr fruchtbar. Die zweis und mehrjährigen Zweige sind charakteristisch mit einem Silberhäutchen ganz belegt. Sommerstriebe stark punktirt. Das kleine Blatt ist nur ganz seicht gezahnt. Die Blätter bes Tragholzes, wie sie Hr. Oberförster S. beilegte, sind ber Mehrzahl nach mehr eirund als eisörmig, oft etwas herzsörmig, mit meist etwas ausgesetzter zum Theil ziemlich langer Spike, 13/4 Zoll breit, dis 3 Zoll lang, glatt, zum Theil schr verloren gezahnt, meist aber doch nach vorn hin deutlich seingesägt; Stiel an manchen Blättern auch über 2" lang. — Blüthenknospen etwas länglich kegelsörmig, sast walzensörmig, sanst gespist, hellbraun, glatt.

Wegen großer Fruchtbarkeit verbient biese Sorte Beachtung, um fo mehr als ber Baum auch in rauber Lage gut gebeiht.

Schmibt.

No. 179. Boltmanne Gierbirne. II, 3. 1 Diel; I. 2 b. Luc.; III, 1. 3 abn.

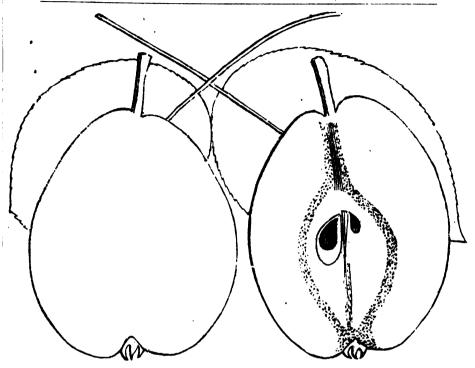

#oltmanns Cierbirne. Boltmann \* ++ S.

Seimath und Bortommen: sie findet sich in der Gegend von Zeven vielsach angedaut. Herr Amisrenimeister Woltmann daselbst, der sie selbst länger cultivirt und beobachtete und ben richtigen Namen der bei ihm allgemein als "Jatobsbirne" bekannten Frucht zu wissen wünschte, da er sie weder in Diels noch in einem andern pomologischen Werte auffand, sendete Früchte an die Herausgeber des Illustr. Handbuchs, welche die Birne jedoch nicht kannten und bahin übereinkamen, sie wie oben zu benennen und als eine frühe, schähenswerthe Frucht zur Weiterverbreitung zu empsehlen.

Literatur und Synonyme: die Birne ist zur Zeit jedenfalls noch nicht beschrieben. Bon der Sommer-Eierbirne Diels, unter Rro. 8 S. 39 des Handsbuchs bereits abgehandelt, der sie einigermaßen ähnlich sieht, ist sie durch eine and bere Form und Begetation verschieden. Durch die letztere unterscheidet sie sich auch ganz bestimmt von Beyer's Meißener Gierbirne und habe ich zu diesem Ende auch zu jeder von diesen beiden das ihr zukommende Blatt gezeichnet. 3.

Geftalt: eiförmig, oval ober auch eirund, kleinere Früchte nach bem Stiele zu meift etwas tegelförmig, 2" breit und 28/4 bis 3" hoch.

Reld: turzblättrig, hornartig, offen, Blattchen aufrechtstehend, braunlichgrun in seichter schuffelformiger Ginsentung, mit schwacher Andeutung von Erhöhungen und Rippen umgeben.

Stiel: an ben größeren Früchten bunn wie vorliegend, an ben Heineren bes sonbers oft ftart und bid, oft fleischig, grunbraun, 3/4 bis 1" lang, meift in schwacher Bertiefung ober obenauf neben einem hoder und hierburch schief ftebenb.

Schale: zart, glanzend, glatt, etwas fettig, hellgrün, später nur blafgelb durchschimmernd, an der Sonnenseite hie und da mit schwacher erdartiger Rothe, die etwas streifig erscheint, rund herum dicht übersat mit seinen dunkler grünen Punkten, die in der Rothe undeutlich werden, um Kelch und Stiel etwas gelbbrauner Rost und hie und da auch ein ebensolches Roststeden auf der übrigen Schale. Die Birne ist überall schon abgerundet, doch sehen sich die Erhabenheiten um den Kelch zuweilen als verlorne Kanten über den Bauch hin fort.

Fleisch: gelblichweiß, zart, feinkörnig, sehr saftreich, halbschmelzend, boch aufelöslich, von süßem, etwas zimmtartig gewürztem Geschmad. (Der mir etwas matt, weil nicht übrig süß und etwas schwach gewürzt erscheinende Geschmad soll in weniger trodenen Jahren anders und weit besser sein, was Oberdied bestätigt, der die Frucht zwei Mal kostete und sie von gleicher Güte mit der gleichzeitig reisenden Grünen fürstlichen Taselbirne fand. 3.)

Rernhaus: mit nur feinen, aber ziemlich vielen Kornchen umgeben, nicht ober nur schwach hohlachsig, Rammern ziemlich groß, meist muschelförmig, mit großen spitzen, gelbbraunen, an der Spitze und im Umtreise schwarzlichen, zum Theil auch tauben Kernen, die teinen Hoder haben.

Reife und Rutung: die Frucht reift in ber zweiten Salfte bes August und halt sich nach und nach gebrochen 14 Tage bis 3 Bochen. Ift für Tasel und Birthschaft recht brauchbar und bei Jedermann, da sie außer zum roben Genuß auch als Roch: und Bratbirne und zum Ginmachen bient, sehr beliebt.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe strebt traftig und ftart in die Hohe, bildet eine lichte Krone und wird eichengroß, gebeiht auf jedem Boden, tragt mit weniger Ausnahme jährlich wechselsweise mäßig und sehr reichlich, so daß der Baum bei uns allenthalben, in Garten und auf uncultivirten Hofen zu sinden ist. — Die Blätter sind eifdrmig mit turzer und stumpfer Spize, glatt, regelmäßig tiefund schafgesagt, am Sommerzweige größer, auch länger und mehr auslaufend zugespizt, schiffformig auswärts und etwas rüdwärts gebogen, sehr dunkelgrun und glänzend. — Blüthenknospen kenelformig, ziemlich scharfgespizt, dunkelbraun, glatt. — Sommerzweige kräftig, sast gleichmäßig die, gelblich braun, auf der Schattenseite olivengrun, mit graugelben seinen, jedoch recht beutlichen, auch einigen größern länglichen Puntten.

P. S. Die obige Befchreibung ber Frucht und ihrer Begetationsverhaltniffe hat Hr. Umterevifor Boltmann felbst entworfen und habe ich mir nur erlaubt, in Gemäßheit ber von mir selbst über bieselbe niebergeschriebenen Bemerkungen hie und ba einige Borte hinzugufügen.

No 180. Schufte Commerbirne. II, 3. 1. Diel; I, (II) 2 b. Luc.; III, 1. 3.

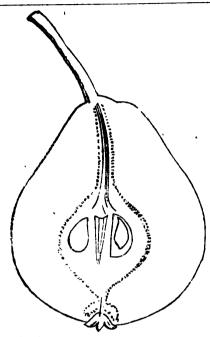

Schönfte Sommerbirne. Diel (Duhamel) \* + S.

Heimath und Bortommen: eine Bollisime, Bollisime d'et 6, wegen ihrer Schonheit jo benannt, findet fich bei fast allen alteren Autoren, so auch bei Duhamel, doch fagt lekterer schon, daß seine Bellissime d'etc, die er nebenbei Suprome nennt, von Merlets Bollissime, mit dem Beinamen Figuo musqube verschieben sei under desen Suprome nicht kenne. Auch Quintinge trennte die Suprome von der Bellissime, die bei ihm im August (wogegen die Suprome im Juli) zeiztigte und sest sie unter die schlechten Birnen. Ran ist also über diese frühere

Bellissime nicht im Rlaren.

Literatur und Synonyme: Duhamel III. S. 64 tab. 42; Bollissim o d'e: 6 Supreme, die Schnfte vom Sommer, der Nebers. — Diel V. S. 111. Dieser beschreibt als Gestreifte schonste Sommer diere, Bollissimo d'et. Tay 60 (weil seine in dortiger Segend sehr verbreitete von den Obstweibern Rustaten birne genannte Frucht oft auf der Sonnenseite nur gestreifte Rothe, auch die Sommertriebe nicht so geröthet und die Blätter charakteristisch start stumpsspig gezahnt seien, auch Duham. Sorte im Juli reise, eine nach seiner Reinung von dieser versichiedene, jedenfalls aber doch nur dieselbe Birne. Diel gibt jedoch zu, daß des B.D.G. (IX. S. 14 Aro. 49) Frucht ganz ächt, nur am Bauche zu breit sei; Rapers (in Pom. Franc. S. 219 tab. 61 Aro. 80) sei die Duhamels, doch ist sie bei Duham. keineswegs so abnehmend nach dem Stiele zu und so dirnsormig wie dei Raper, sie kanu aber wohl unter Umständen auch letztere Korm annehmen. Weine Bollissimos stammt von Liegel und ist ein Wittelding zwischen E.D.G. und Duham. Abbild. ebenso sah ich sie von Lucas gezeichnet und sie stimmt auch gauz in der Blattsorm mit Duham., wie mit dem T.D.G überein, ihre spätere Reise kann das verschiedene

Clima, die andere form bei Mayer die Ergiehung am Spaliere u. f. w. bebingen. Synonyme: Red Muscatelle Pear, Rothe Mustatellerbirne (Lüber); Fairest Suprême (T.D.G.), boch hat Cat. Lond. biefes nicht und gibt Bellissime d'éte als Syn. ber Jargonelle (of the French) nebft ben Beinamen Bupreme, Bellissime Suprême, Bellissime Jargonelle, Vermillon d'été, Sabine d'été, Red Muscadel an, so bag also bie Englander unter "Jargonelle ber Franzo fen" die Schonfte Sommerbirne verstehen. - Sommerwunders schone, Bollissimo d'été, Figue musquée, Gros muscat rouge nennt ste Mayer und halt sie mit Manger für gleich mit Anoops im Juli seisender Belle fille (Belle Cornelia, Belle pucelle, Moye Neeltje), die bei Chrift, Sanbb. S. 192, Soone Dabdensbirne, Soone Cornelia, Corneliusbirne heißt. Auch die Große rothe Mustateller, Grosses Muscadollos, Muscadellos rouges hat Chrift baselbst Seite 198 mit ben Beinamen Poire de Jesus abnito, boch als platigebrudt, 2" hoch und bid, Ende Juli ober Anfang August reifenb, befdrieben. - Bint wird bie vorliegenbe als Supreme ou Bollisim's unter Rro. 20 haben, ju Anfang September reifend. Seine Mitte August zeitigende Bellisime ou Figue musquée Rro. 4 ist eine andere Frucht. - Dochnahl S. 15 gibt als Syn. noch Pringenbirne nach Sintert, auch Grand Muscat, Große Rustatellerbirne nach Bechftebt und Frangmabam, Bringmabam, Fürftliche Lafelbirne an, unter letteren 3 Namen wird aber in Thuringen bie Romifche Schmalzbirne verstanden S. Diese S. 55. - Decaisne hat bie portiegenbe als Poire Bassin mit ben Syn. Bellissime d'ét é (partim), Saint-Laurent, Just, Belle Cornelia, Jargonelle (partim) II. tab. 44 befdrieben. Busnin merbe bie Birne auf ben Barifer Martten genannt.

Geftalt: abgestumpft legelfbrmig, um ben Reich plattrund, nach bem Stiele zu meist ohne Ginbiegung. Mittelgroß, 2" breit und bis 21/2" lang, doch oft kleiner.

Reld: harticalig, offen, oft etwas vericoben, feicht, in feinen Bargden.

Stiel: 1" lang, oft fleischig, obenauf, bisweilen ichief.

Schale: glatt, glanzend, gelblich hellgrun, auf ber Sonnenseite febr ichon faft bunkelcarminroth verwaschen. Auf ber Schattenseite und bei beschatteten Früchten ift bas Roth nur streifenartig. Mit vielen feinen gelblichen Bunkten in bem Roth, und mit etwas Roft und schwärzlichen Fledchen auf ber übrigen Schale.

Fleifch: gelblichweiß, grobtornig, rauschend, boch ziemlich faftig und von sußem angenehmem, aber wie bei Duham. nicht viel erhabenem Geschmad. Bon Rustatellerartigent ober von Busammenziehendem wie bei Liegel (Anw. 1842 S. 90) ift

mir nichts aufgefallen und auch Oberbied fand bies nicht.

Rernhaus: mit etwas Steinchen umgeben, boblachfig, Rerne gelbbraun ober

halbweiß, oft taub.

Reife und Ruhung: die Birne zeitigt bei mir wie bei Liegel Ende August. Rach Duhamel würde sie im Juli, nach dem T.D.G. zu Anfang und nach Diel im halben August reisen, vielleicht ist dies am Spaliere der Fall. Doch gibt auch Deccaisne die Reise im August und Loisel, den er eitirt, Ende August oder Anf. September an (wie Zink.) — Ift vor der Reise zu brechen, wenn sie sich länger als 8 Tage halten soll, und überhaupt mehr fohn als gut, doch auf dem Rartte gesucht.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe wird groß und ift fruchtbar, scheint aber nahrhaften und tiefgründigen Boden zu verlangen, wenn die Früchte schon und groß werden sollen. — Blätter länglich eisdrmig, auch öfters eirund, mit oft langs aus lausender Spitze, mittelgroß, 11/2" breit, 21/2 bisweilen auch 3" lang, oben glatt und ziemlich bunkelgrün und glänzend, unten mattgrün und meist eiwas feinwollig, gewöhnlich undeutlich und weitstäufig stumpfgezähnt (Diel, der sie "am Rande carakteristisch mit schonen, starken etwas stumpfsizen Zähnen besetzt schildert, hat den Sommerzweig beobächtet, der mir im Augenblick fehlt), etwas schissformig, auch etwas sichelsormig, und besonders ist die Spitze stark nach unten gekrümmt. Blattstiele dunn, gelblichgrün, etwas wollig — Blüthenkon ist nach unten gekrümmt. Blattstiele dunn, gelblichgrün, etwas wollig — Blüthenkon ist nach Duham. röthlichbraun, sach einseln violett, sehr fein, salt undeutlich punstirt, nach Diel rundherum grüntlich lederfarden, mit vielen starken hells oder lichtbraunen charatteristischen Kunsten. 3ah n.

No. 181. Die Troppaner Mustateller. II, 2 1. Diel; II, 2a. Luc.; III, 1. 3.

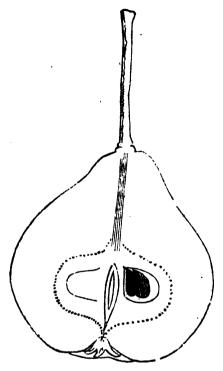

Die Groppauer Muskateller. Liegel (Roffp) \* + S.

heimath und Bortommen: Liegel erhielt bie Zweige vom Burgermeister Roffp in Troppau 1835.

Literatur und Synonyme: Die Frucht ift beschrieben von Liegel in seinen R.D. II. S. 84 als Troppauer golbgelbe Sommermuskateller. Unter welchem Ramen sie in ihrer heimath vortdmmt, erwähnt L. nicht.

Geftalt: kegelförmig, stark hochbauchig, am Kelche platt abgerundet, nach dem Stiele zu stark eingebogen und mit kegelförmiger Spike endigend, mittelgroß,  $2^1/4^{\prime\prime}$  hoch,  $1^3/4^{\prime\prime}$  bick, so beschreibt sie Liegel. — Nach unserer Formentasel können wir die Birne kreiselförmig, nach dem Stiele zu kegelsörmig stumpsspik nennen.

Reld: großblättrig, graugelb, offen, fternformig, in iconer ichuffel- formiger Ginfentung.

Stiel: 11/4" lang, bunn, aber ftert; an feinem Enbe braun, nach

ber Birne zu gelb, am Grunde fleischig ober mit Fleischringeln umgeben,' obenauf wie eingestedt, ober neben einem Soder schief.

Schale: etwas uneben, wie die der Pomeranzenbirnen, durch vertieft stehende grünlicht ober braunliche Punkte; von Farbe goldgelb mit grünlichem Schimmer, auch mit braunlichen Flecken und etwas Rost um ben Kelch, der sich oft stark zeigt und die ganze Schale überzieht.

Fleisch: weiß, gröblich, nicht zu saftig, fast halbschmelzenb, von einem zudersußen, recht angenehmen, aber taum merklich muskatellerartigen Geschmad. — (Ich bemerkte mir es rauschenb, von schwach musskatellernbem ober zimmtartigen Zudergeschmad. 3.)

Rernhaus: burch feine Körnchen angebeutet, breit aber turz, mit engen Fächern und mit vielen volltommenen länglich eirunden schwarzsbraunen ober schwarzen Kernen.

Reife und Nutung: Die Frucht zeitigt Ende August (in Meisningen zeitigte sie 1858 Mitte September), halt sich mehrere Wochen und wird bann langsam teig. — Berdient wegen ihrer schönen gelben Farbe, regulären Form und langen Halbarkeit Empfehlung, ist für ben Obstmartt ganz geeignet, wenn auch zweiten Ranges.

Eigenschaften be & Baumes: ber Baum ist nach Liegel mittelgroß und tragbar. — Die Blätter sind eiförmig, mit längerer ober kurzerer auslausender Spite, die kurzer gestielten auch eirund, bisweilen etwas berzsörmig, 2" breit, 31/4" lang, meist etwas wollig, ganzrandig, etwas ichiffsomig und sichelfdrmig, bunkelgrun, reichgeadert, deshalb und wegen des wolligen Ueberzugs nur mattglänzend. Stiele bleichgrun, wollig, bis 21/4" lang, geradeausstehend, Blätter aber sast alle daran hängend. — Blüthenknospen zur Zeit eirund, stumpsspit, dunkelbraun, an der Spite hellbraun, etwas wollig. — Sommerzweige grünlich gelbsbraun, nach oben wollig und röthlich, mit erhabenen gelblichen Punkten. Der Trieb des Baumes ist bei mir stark.

Nr. 182. Große gelbe Beinbirne. II, 2. 1. D.; II (I), 2 a. Luc.; III, 1. 3.

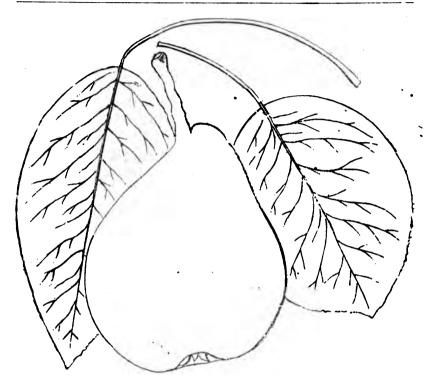

Große gelbe Weinbirne. Di el \*?, mehr +, G.

Heimath und Borkommen: ftammt aus bem Raffauischen und tommt in Nordbeutschland nicht felten por.

Literatur und Synonyme: Diel H. IV, S. 49. Dochnahl's Führer Rr. 251. Synonyme nicht bekannt. Doch meint Diel, daß sie (ober die Gelbe Sommerherrendirne) mit Mayers Großer Wasserbirne, Grosse squeuse, tab VIII. Nro 13 b, identisch sein könne. Uebrigens sind, wie aus Metgers und Lucas Schriften hervorgeht, in Suddeutschland verschiedene Weinbirnen bekannt.

Gestalt: runbbauchig mit einer sehr kurzen Spipe nach bem Stiel, öfters auch kreiselförmig. Die kugelförmige Relchwölbung gestattet bas Aufstehen ber Frucht. Sie mißt vom Hochstamm 2 bis 23/4" in ber Breite, selten 1/4" mehr in ber Hohe.

Reld: offen, ftart, weißgrau, mit feinen Ginschnitten, gewöhnlich zurudliegend, in einer eiwas weiten Ginsentung, welche oft nicht ganz eben ift.

Stiel: fur bie Frucht ausehnlich ftart, 1/2-1" lang, hoderig, von Rleischeulen umgeben, welche ibn auf die Seite brangen.

Schale: abgerieben glanzenb, grunlich hellgelb, in voller Zeitigung ichon citronengelb. Bei besonnten Früchten zeigt sich öfters ein kleiner Anflug von einer erbartigen Rothe. Punkte außerst zahlreich; auch sind Rostansluge um bie Relchwölbung nicht felten.

· Fleifch: foon weiß, etwas grobtornig, triefend von Saft, halbichmelzend von einem etwas einschneibenben fußweinsauerlichen Gefchmad.

Rernhaus: langlich mit fleinen Kammern, wenige vollfommene Rerne enthaltenb.

Reife und Nutung: zeitigt zu Enbe August, halt sich aber nicht über 8 Tage: (Auch Oberbied klagt über ihre geringe Dauer.) Treffliche Frucht für die Dekonomie, wird aber vom Landmann gerne auch roh genossen.

Eigenschaften bes Baumes: berfelbe machet lebhaft, wirb febr groß und ift fast jahrlich recht fruchtbar.

Die Sommertriebe sind rund herum dunkel olivengrün, fast leberfardig, ohne Wolle und mit vielen starken röthlichbraunen Punkten beseht. Blatt klein, länglich eiförmig mit kurz auslausender Spige, 2" breit, 3" lang. Es liegt mit seiner Fläche platt ausgebreitet, ist glattrandig ober nach obenhin eine feine Zahnung nur angedeutet. Aftersblätter sehlen. Die spisherzsörmigen, dunkelbraunen Augen stehen nur wenig vom Zweig ab und ruhen auf breiten, sehr erhabenen Trägern. Blüthenknospen groß, eirund, dunkelbraun, sanstgespist, glatt.

Somibi.

Die Blätter ber Fruchtknospen find ebenfalls eiförmig, ziemlich groß, 18/4" breit, 21/4 bis über 3" lang, die kurzer gestielten ziemlich rundlich, vorn kurz zus gespitt, die langgestielten mit oft langer auslaufender Spite, oft nach dem Stiele zu start verschmalert; ebenfalls glatt und ganzrandig. 3.

Nr. 183. Große Sommerbergamotte. I, 2.1. Diel; II, 1 (2) a. Luc.; III, 1.3.



Große Bommerbergamotte. Diel . ++ Sept.

Heimath und Borkommen: gehört zu ben alten lange bekannten, nach Diel auch in Deutschland weit verbreiteten, aber oft verwechselten Sorten. Doch habe ich sie im hannoverischen wenig gefunden. Sie bleibt aber für haushalt und Markt immer schähder, wenn sie in schlechtem, zu trodnen Boben auch etwas merklich körnigt wird. — Woher sie Diel hatte, gibt er nicht an.

Literatur und Synonyme: Diel III. p. 31 Große Sommerbergamotte. Bergamotte d'ete; Dittrich I. p. 558. Rach Diel findet fie fich bei Merlet als Bergamotte d'été ou ordinaire, auch La Beuvrière; bei Quintinue als Milan de la Beuvrière on Bergamotte d'été; Duhamel III. Nr. XLV. Bergamotte d'été, Milan de la Beuvrière. Anoop hat fie nur im Register: Miller III. Nr. 31 Bergamotte d'été, Hamdens Bergamott; Abercrombie: Summer Bergamott pear. Henne p. 184 hat als Sommerbergamotte bie rechte. Die Runde Sommerbergamotte bes 2.D.G. I. Nr. 7, Krafts Sommerbergamotte 197 und Chrifts Sommerbergamotte handbuch p 584, fo wie die (nach bem T.D.G. im Borier buch p. 157 gegebene Runde Sommerbergamotte find nicht bie obige. Cher hat Chrift die rechte: Bollft. Bomol. Nr. 174. Der Lyon. Bericht versteht unter Grosse Bergamotte d'été nach mehreren ber aufgegahlten Synonymen (Belle de Bruxelles, Belle d'Aout, Bergamotte des Paysans, Fanfareau, Bergamotte de Hamden, Belle sans Pepins) jedenfalls unfere Deuts de Rationalbergamotte, benn Decaisne hat diefe lettere als Sans Pepins (mit ben Syn. Bergamotte de Bruxelles, Belle de Bruxelles, Belle d'Aout, Belle de Luxembourg, Belle et Bonne, Fanfareau unb Bouxard) febr fenntlich abgebilbet. Auch bie in Baris versammelten Bomologen geben als Synon, ju Belle sans Pepins: Grosse Bergam, d'été, Belle de Bru-

xelles, Belle d'Aout, Fanfareau und Bergam. des Paysans, doch bezeichneten fie bas Ennon. Bollo des Bruxelles als fraglich und einer anbern folechteren grucht zugehörig. — Im Lyon. Bericht, wie in bem über die Pariser Bersammlung tommt noch eine andere Bergamotte d'eté por mit ben Synonymen: Beurre blane (unfere Beurré blanc beift namlich bort Doyenné u. Doyenné blanc) Milan blanc, Milan de la Beuvrière, welches die Runde Mundnesbirne ist, die auch Decaione recht gut ale Milan blanc abbilbete. Ale weitere Synon, fur lettere außer ben bereits genannten nennt auch Decaisne noch Bergamotte d'eté, boch fest er "non Miller" hinzu, ferner Franc Reul d'eté, Beure d'eté, Gros Misset (Micet) d'été, Royale, Coulesoif (Merlet), Hativeau blanc, Grosse Mouillebouche. - Es geht hieraus hervor, bag man in Frantreich unter Grosse Bergamotre d'été uniere Deutice nation albergamotte und unter Bergamotte d'été unfere Runde Mundnes birne versteht, aber es bleibt fraglich, obles: tere nicht am Ende auch Duhamels (und Merlets) Bergumotte d'été gewesen ist. Doch fcint Downing (nach Tompson) S. 393 ale Hampden's Bergamot mit ben Sum Bummer Bergamot (Linbl. u. Miller) Bergamotte d'été (Duh.) und ben weiteren auch vom Lond. Catal. angeführten Son. Bergamotte d'Angleterre, Longueville, Scotch Bergamot, Fingal's und Ellanrioch nach der gelieferten Befdreibung bie bier vorliegende Diel'iche Große Commerbergamotte ju haben.

Ge ftalt: nach Diel schön treiselsormig, 21/2" breit und hoch, was auch obige Figur barstellt, boch gibt es auch Früchte, bie merklich mehr abgestumpst konisch sind, und erhielt ich von nicht geschnittenen Pyramiben aus Herrenhausen 1859 berartige Früchte, start 284" breit und start 3" hoch. Der Bauch der Frucht ist durch bereite Beulen oft etwas verunstaltet, oft auch schon gesormt. Dit bemertt man an der Frucht auf einer Seite berselben eine vom Kelche bis zum Stiele laufende Rinne.

Reld: klein, ursprunglich mit langen, gewöhnlich oben verborrten und abgefallenen Ausschnitten und baburch hartschaft, allermeist offen, sit in kleiner, balb
ebener, balb mit flachen Beulen befetter Senkung.

Stiel: ftart, an der Bafis fleischig, sist auf der Spise meift ohne Einsentung, ift bald futz, bald felbst gegen 11/2" lang, und fast immer etwas jur Seite ge-

bogen ober felbft burch einen Bulft jur Geite gefchoben.

Schale: bunn, fein rauh, blag und matt hellgrun, in der Zeitigung matt grungelb, hellgelb, wenn die Frucht icon teig ift. Die Sonnenseite ist mit unansehnlicher braunlicher Röthe leicht verwalchen, die bei irgend beschatteten als Anflug bleibt, oder fehlt. Punkte sehr zahlreich, start, hellgrau in der Röthe, dadurch ins Auge fallend. Auch Anfluge und stellenweise leberzüge von Rost finden sich. Geruch ansgenehm, muskirt.

Fleifch: gelblich weiß, fein, faftvoll, nach Diel butterhaft fcmelgend, hier nur

halbidmelzend, von juderartigem, fein zimmtartigem Bergamottgefcmad.

Rernhaus: hat ftarke hohle Achse, die Kammern enthalten nur wenige, zu Leiten jedoch auch zwei vollkommene braune Kerne: Kelchhöhle ganz flach.

Reifzeit und Ruhung: Zeitigt Anfangs September, oft icon im August, balt sich etwas grun abgenommen 14 Tage, bei mir fast 3 Bochen, wird sublicher eine gute Zasclfrucht sein und bleibt auch in meiner Gegend noch gute haushaltstund Marktfrucht, so wie für die Tafel wenigstens brauchbar. In heißen Jahren brach ich wohl schon 21. ober 26. August, in kublen Jahren 15.—20. September. Der Baum wächst gesund und rasch, ift sehr fruchtbar, liebt auch nach Diel

Der Baum mächst gefund und rasch, ift sehr fruchtbar, liebt auch nach Diel durchaus kein dures Land, und wird nur in tiesgehendem Boden groß, wo er auch in der Blathe nicht empfindlich ist. Er bildet eine etwas treite Augelkrone.—
Som mertrie de nur etwas stuffig, nach oden wenig abnehmend, ohne Bolle, lederzelb, auf der Sonnenseite oft matt röthlichgelb, nur wenig punktirt. — Blatt mittelgroß, breit, eiförmig, glatt, glänzend, mit ganz seinen seichten Zähnchen besetz oder nur gerändelt. Afterblätter sehlen. — Blatt der schwärzlich geschuppten Frucht augen wechselt zwischen elliptisch, ziemlich oval und eiförmig, doch ist oval (Jahns eiförmig) die überwiegende Form, glatt, doch ost noch am Blattsaume etwas wollig, (Duhamel schildert es als "mit Mehl bestreut"), seiner oder auch stäter gesägt, mit auslaufender oder ausgesetzer Spise. Augen dichauchig, herzsormig, spis, etwas abstehend, auf start vorstehenden Trägern. Oberdied.

No 184. Reifener Gierbirne. III, 1 a Diel; III, 2 b. Luc.; II, f Jahn.

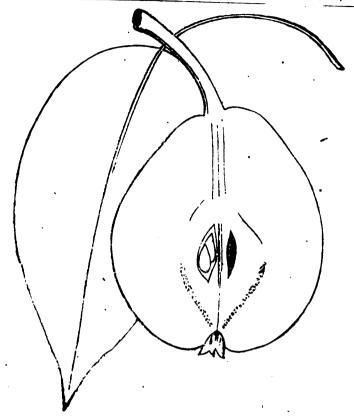

Meifener Cierbirne. Diel (Beger) † † Sept.

Heimath und Bortommen: biese gute Haushalts- und Marktfrucht erhielt Diel von Herrn Bener in Meißen, ber die Pomologie mit mehreren guten Sorten bereichert hat. Sie ist noch wenig verbreitet.

Literatur und Synonyme: Diel R.R.D. II. S. 229, Beger's Meißener Gierbirne. Da es eine andere Eierbirne aus Meißen nicht gibt, fo wird der Name wohl zwedmäßig etwas abgekurzt. Sonst finde ich sie nirgends, selbst nicht bei Dittrich.

Geftalt: Grunbform ziemlich eiförmig, wie in obiger Figur, oft ist sie auch bickbauchig kegelförmig; 21/2" breit, 3" lang, bei mir ein wenig kleiner. Bauch sitt merklich mehr nach bem Relche hin, um ben sich bie Frucht saft halblugelförmig zurundet; nach bem Stiele oft beut-

liche Einbiegungen und bann ftart abgestumpfte Regelspite. In ber Runbung ist die Frucht burch einige flache Erhabenheiten oft verschoben.

Reld: turgblatterig, harticalig, offen, flach, oft taum etwas vertieft.

Stiel: ftart, holzig, 11/2" lang, in feinem Anfange oft fleischig, fist wie eingebrudt.

Schale: glatt, vom Baume gelblich grun, in ber Zeitigung hells gelb, ohne alle Rothe. Um ben Kelch verbreitet sich fast immer Rost als Ueberzug. Punkte sehr zahlreich, rolifarben, auf ber Sonnenseite oft röthlich. Geruch sein und angenehm.

Fleisch: weiß, grobidrnig, saftvoll, halbichmelzenb, von angenehmem rofenartig sugen Geschmade.

Rernhaus: tlein; bie engen Rammern enthalten meift nur unvoll- tommene Rerne. Relchhöhle turger, breiter Regel.

Reifzeit und Rugung: Zeitigt Anfangs September und halt fich, etwas vor ber Zeitigung gebrochen, 14 Tage. Für Haushalt und Markt; gibt nach Diel gutes Birnmuß (Latwerge, Kraut).

Der Baum machst ftart, pyramibal, mit breiter schon belaubter Krone, mit großem bunkelgrünem Laube, bilbet viel Duirlholz und liefert reiche Ernbten. — Sommertriebe start, nach oben wenig abnehmend, nur wenig gekniet, lebergelb, stark besonnt schwach rothlich überlaufen, unten etwas silberhäutig, nach oben etwas wollig, mit vielen länglichen schwuchgeben Punkten gezeichnet. — Blatt groß, ziemlich stach ausgebreitet, nach Diel herzsörmig, ich sand es noch öster langeisörmig, iheils auch oval, nach oben am Zweige mehr elliptisch, mit schöner halbausgesetzter ober auslausender Spize, am Rande gar nicht gezahnt. Asterblätter sehlen allermeist. — Blatt der Fruchtzaugen eisörmig (Jahns eirund), große oft recht lang eisörmig, manche sast oval. Augen unten am Zweige klein, in ter Mitte dicker, spiz kegelsörmig, oft nur wenig, meist werklich abstehend.

Oberbied.

No. 185. Aleine Schmalzbirne. I, 2 a. Diel; II, 1 a. Luc.; II, 1. Sabn.

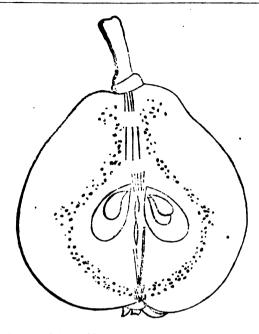

Rleine Bomalgbirne. Dberbied. Bobl \*\* Sept.

He im ath und Borkommen: biese sehr interessante Frucht ist unter bem Namen Fondanto petito in neuerer Zeit nach Herrnhausen gekommen, ohne daß noch bekannt ware, woher? Bielleicht könnte sie über Bückeburg (wo ein Bruber bes früheren Plantagenmeisters Meth Hospathausen war, und wohin van Mons Reiser gesandt hatte) von van Mons gekommen sein, in bessen Cataloge ich den Namen jedoch nicht sinde. Die Frucht ist sehr kenntlich und hier sehr angenehm zum rohen Genuß selbst bei dem Fehler, daß sie etwas steinig ums Kernhaus ist. In anderem Boden oder weiter südlich wird sie diesen Fehler wahrsscheinlich eben so verlieren, wie die von mir benannte von Flotows Colmar diesen Fehler schon in Oresben nicht mehr zeigte und dort belikat ist.

Literatus und Synonyme: fehlen. 36 finde nichts ihr Achnliches.

Ge ft a lt: ziemlich bidbauchig freifelformig, nabert fich an Gestalt ben Dechantsbirnen; 21/2" breit und hoch; Bauch nur etwas mehr nach bem Relche hin, um ben fie sich ziemlich flachrund wolbt und gut aufsteht.

Nach dem Stiele endet sie mit fast flachrunden Linien ohne merkliche Sindiegung, und ist noch ziemlich stark abgestumpst. Der Bauch der Frucht ist eben und schön rund, doch die eine Seite oft stärker und bauchiger.

Der Relch liegt in seiner Bollsommenheit mit ben leberartigen Ausschnitten etwas auf; indeß sehlen die Ausschnitte meistens und erscheint er bann hornaritg, ist offen und sitt in flacher ebener Senkung.

Stiel: ist start, 3/4" lang, gerabeaus stebenb, fast fleischig, an seiner Basis mit Fleischringeln umgeben, und sitt in gang flacher Berstiefung zwischen einigen gang flachen Beulen.

Schale: ftart, mattgraggrun, nicht glanzenb, in ber Zeitigung 'taum etwas gelblicher. Rothe fehlt, auch Roftanfluge finben fich nur

wenig; bagegen sind feine Roftpuntic zahlreich.

Das Fleisch ist mattweiß, sein, schmelzend, um' bas Kernhaus in hiesigem Boben ober Klima ziemlich steinig, von sein zimmtarzig gewürztem, süßem Bergawottgeschmack. Wo sie ums Kernhaus weniger steinig wird, gehört sie zu den vorzüglichen Tafelbirnen.

Das Kernhaus ift ohne merkliche hohle Achse, ziemlich fleischig. Die Kammern sind charakteristisch weit und groß und enthalten volltoms mene lange, mit ber Spipe etwas gebogene, oft noch weißliche Kerne.

Die Reldrohre ist gang flach.

Reifzeit und Rusung: Früchte, die ich 1858 am 3. Sept. aus Herrnhausen von einer Byramibe mitbrachte, zeitigten schon am 7. Sept. Wirb hauptsächlich Taselfrucht sein, und ordinär gegen Ende Sept. reisen.

Der Baum machst rasch und gesund und ist recht tragbar. — Die Triebe sind stark, nach oben wollig, lebergelb, ins Olive spielend, oft an der Sonnenseite leicht röthlich überlausen und besonders nach unten mit zahlreichen starken röthlich grauen Bunkten gezeichnet. — Das Blatt ist glatt, ziemlich glänzend, sast flach ausgebreitet, eiförmig (eirund, Jahn) ungezahnt, nur etwas gerändelt. — Das Blatt der Fruchts augen ist auch eiförmig (eirund, Jahn), oft langeisörmig, einzeln sowie an den Blätteraugen am Sommertriede ziemlich laucettsörmig. Die Afterblätter sind pfriemensörmig, sehlen meistens; die Augen stumpfpitz, ziemlich abstehend, unten breit, sast dreiedig, die Augenträger der sonders nach oben am Zweige stark und lang gerippt und der Zweig davon streisig.

No. 186. Der Grune Commerdorn. I, 3. 1. Diel; I, 1 a. Luc.; II, 1. Saon.

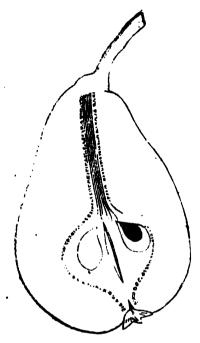

Der grune Bommerdorn. Diel (Duhamel) \* + S.

Seimath und Bortommen: icon Duhamel tannte biefe Frucht und erzählt, baß Lubwig XIV. sie gut, la bonne poire genannt habe. Er beschreibt sie als Epine d'été mit ben Synonymen Fondante musquée, baraus machte ber Ueberseper bie Sommer-Epine, bie Zerfließen be Mustateller. — Sie wird auch ziemlich häufig in deutschen Garten gefunden.

Literatur und Synonyme: Diel beschrieb sie in heft VI. S. 51 als Grüner Sommerborn, Epine d'été vorte. Danach Dittr. I. S. 569. — Bergl. serner Oberd. S. 415. Duham. III. S. 51 tab. 30, Christ howd. S. 214. In Italien heißt sie Bugiarda und Cat. Lond. gibt als Synonyme außer ben obigen noch Sailn vort an. — Zu bemerken ist, daß auch die Russeline mit Unrecht zuweilen Fondante musquée genannt und daß Epine d'été auch der Duhamels Rosenbirne und dem Punktirten Sommerdorn als Syn. beigegeben wird, weshalb Diel "verte" hinzusüge.

Geftalt: lang tegelformig, um ben Relch tugelformig abgerundet, boch fo, baß fie noch so eben fteben tann, nach bem Stiele zu entweber ohne ober mit einer taum bemerklichen Einbiegung lang tegelformig, eiwas abgeftumpft spit enbigenb, gewöhnlich 2" breit und 3" hoch.

Relch: ziemlich langgefpitzt, oft fehlerhaft, sternförmig, seicht, biss weilen mit Erhabenheiten umgeben, die auf die Rundung bes Bauchs Ginfluß außern.

Stiel: ftart, bis 1" lang, orleansfarbig, obenauf wie eingestedt,

baufig auch burch einen Rleischwulft jur Geite gebrudt.

Schale: glatt, geschmeibig, wie fein fettig, gelblich hellgrun, nach ber Stielspise hin nur etwas hellgelb werbend, ohne wahre Rothe, boch besonbers um bie Relchwölbung herum hellgrau gestedt und fein punktirt, auch mitunter fein berostet.

Fleisch: mattweiß, körnigt, überstießenb, butterhaft, von einem ansangs starken, aber flüchtigen parfümirten ober etwas müslirten Mustatellergeschmack, ber im Kauen sich balb verliert. Auch riecht die Birne in Wenge stark muskatellernb. Diel. — Nach Oberd. wird das Fleisch zwar schwelzend und zum Rohgenuß angenehm, doch nicht sein genug, ist etwas körnigt und der Muskatellergeschmack sast wirklich bisamartig, kaum eigentlich vorzüglich.

Rernhaus: klein und geschlossen, Rammern etwas enge mit haufig unvollfommenen Rernen.

Reife und Rutung: die Frucht zeitigt im ersten Drittel bes September, halt sich 8 Tage, verliert bann ben Saft, muß volle 8 Tage vor der Reise gepflückt werden, wenn sie nicht am Baume schon mehligt werden soll. — Ist immer noch eine gute Markt: und Tafelfrucht, wenn sie auch dem Rothen und besonders dem Punktirten Sommerdorn im Werthe nachsteht, und auch Diel gibt ihr noch I. Rang.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe mächst lebhaft, belaubt sich start, ift sehr fruchtbar und bilbet schöne Zwergbäume. — Die Blätter sind länglich eirund mit meist langer auslausender Spitze, 1<sup>3</sup>/<sub>4</sub>" breit, 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> bis 3" nach Diel, der die Form lang elliptisch, doch abnehmender nach vorne als nach dem Stiele, die untersten Blätter am Sommerzweige sast von der Form eines Lorbeerblattes angibt, oft 4" lang, oft auch kürzer gebaut und dann am Grunde bisweilen keilförmig, glatt, ziemlich starks aber stumpfs und dogensörmig gesägt, hellgrün und glänzend, meist klach, nur die Spitze etwas gekrümmt. Stiel die 2" lang. — Blüthenknospen z. Z. klein, kegelsörmig, mäßig spitz, dunkelbraun. — Sommerzweige grünlichgelb oder hell olivengrün, nach oben etwas schwachröthlich, weißlich punktirt.

No. 187. Die Brief'iche Bomerangenbirne. I, 2. 1. Diel; II, 2b. Luc.; III, 1. 3.

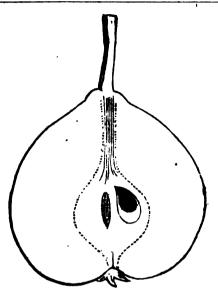

Die Briel'iche Vomerangenbirne. Diel \* † + S.

Seimath und Bortommen: Diel betam sie vom Kunftgartner Stein in harlem als Briol'scho Orango Poor. — Ift mahrscheinslich hollandischen Ursprungs und unter ben Pomeranzendirnen eine ber besten, und da ber Baum gesund ist und reichlich tragt, so verdient sie weitere Berbreitung, als sie bis jest bei uns gesunden hat.

Literatur und Synonyme: Diel beschrieb sie VII. S. 1; Oberd. S. 389 Luc. S. 171. — Bielleicht ist es nach Diel Anoops Abmiralsbirne, die nach Christ's Howd. S. 149 Admiral, Portugal d'été, Poire de Prince heigt, doch kommen unter diesen Namen verschiedene Frücke, z. B. als Portugal d'été auch die Cassolet und als Admiral bei Stienne die Amire vor. — Diel erhielt sie auch als Diamantbirne (was aber nach Knoop ganz sassen birne in Pom. franc. III S. 256 tab. 68 abgebildet und beschrieben ist und auch troz der Größe, in welcher sie Rayer gezeichnet hat, doch wohl diesele sein wird, hat zu Syn. noch Tulpen. birne, Müdenbirne, Bigarrade, Androgyne, Xaintongerbirne, Königsliche Henbirne, Bigarrade, Androgyne, Xaintongerbirne, Königsliche Herbirne, Gelbe roth und grüngestreiste Birne, Guter Bilbeling (brutte bonne), die Häliche Sute (Laide bonne), die Schlechte Anjouer vber Reatebirne (Vilaine d'Anjou ou de la Réate), und auch Muhamels Orange tulipée, Poire aux mouches (Birne sehr zu wünschen. Auch Duhamels Orange tulipée, Poire aux mouches (Birne sehr zu wünschen. Auch Beschreibung und Abbildung sieder bieselbe Frucht. Er hat die Form der Blätter ziemlich lenntlich gezeichnet. Duham. III. S. 64 tab. XLI.

Gestalt: etwas bergamottartig, um ben Relch flachrund, beghalb

breit und gut aufstend, nach bem Stiele jedoch viel stärker abnehmend und breit abgestumpft spit, und burch letteres wieder mehr den Pome-ranzenbirnen ähnlich, 2" breit und ebenso hoch ober 1/8" niedriger, deß halb schon etwas klein, in der Rundung meist durch unregelmäßige Ershabenheiten entstellt.

Reld: hartschalig, offen, seicht ober auch ziemlich vertieft stehenb. Stiel: sehr start, wie fleischig, 3/2" lang, auf ber breiten Spike in einer kleinen Hohle, die charakteristisch mit Beulen umgeben ist, von welchen sich eine an ben Stiel anlegt, und wodurch die Frucht auf einer Seite hoher als auf ber anbern wird.

Schale: glatt, ziemlich start, grunlich hellgelb, später schon citronengelb, saft zur Halfie mit etwas blutartigem Roth verwaschen unb bazwischen gestreift, ober auch nur roth punktirt. Mit zahlreichen seinen braunen Punkten unb eiwas Rost in Anflügen und Figuren.

Fleisch: welß, törnigt, nicht saftreich, im Kauen sich marticht auflbsenb, von zuderartigem etwas muskirtem, bem ber Großen Sommerbergamotte ähnlichen Geschmad, ben Oberbied ebenso als schwach mustirt, weinartig gezudert schilbert. — Auch riecht bie Frucht angenehm.

Rernhaus: sehr klein und geschlossen, Kammern sehr enge, jedoch mit ziemlich vielen, schonen, schwarzen und vollkommenen Kernen.

Reife und Nutung: bie Frucht zeitigt Ansangs September, halt sich 14 Tage und wird bann mehligt. Diel sett sie in ben I. Rang und auch Oberd. erklart sie für eine ber besten unter ben Pomeranzensbirnen, und rath sie in warmen Jahren schon ben 20. Aug., gewöhnlich aber gegen Ende Aug. zu pflücken.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe wächst gut, mit aufrechtstehendem Hauptästen, doch mit hängenden Rebenzweigen; er wird nur mittelgroß, aber bald und sehr fruchtbar, und belaubt sich start, ist in seiner Begetation sehr kenntlich und steht den wahren Bergamotten, wie Diel bemerkt, durch das Ratte und Glanzlose seiner Blätter sehr nahe. — Die Blätter sind eisdrmig, oft auch elliptisch, mit meist auslausender, oft langer Spize, 2" breit, 3" lang, oben und unten wollig (darin und überhaupt in der Form denen der Damenbirne ähnlich) ganzrandig oder sehr undeutlich gezahnt. (Diel beschreibt das Blatt des Sommerzweigs als etwas klein, lang elliptisch, schiffsrmig, nach vorne start sichelsörmig, mit geradeauslausender Spize, oben und unten wollig, blaß hellgrün, swegen der Bolles fast gar nicht glänzend, regelmäßig sein spiz gezahnt, welches letztere an den Blättern der Sommerzweige allerdings schon deutlicher hervortritt.) — Blüthenskaten ber Gommerzweige allerdings schon deutlicher hervortritt.) — Blüthenskaten, die sein hellbraun bewimpert sind. — Sommerzweige nach Diel gelblich lederzfarben mit ziemlich viesen seinen weißgrauen Punkten.

No. 188. Branner Commertonig. II, (I) 3a. Diel; I, 2 b. Luc.; V, i Sabn.

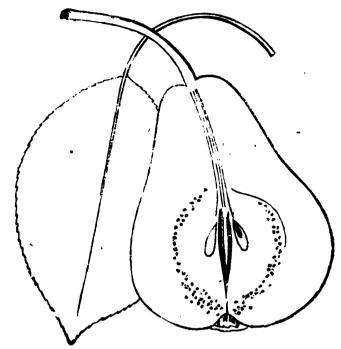

Brauner Sommerkonig. Diel †+ Cept.

Heimath und Borkommen: Diel erhielt biese Frucht von Marechall aus Met als Roi d'été gris und scheint fie sich sonst bei keinem Pomologen zu finden. Diel bezeichnet sie als angenehm zum frischen Genusse; sie ist aber als Taselbirne nicht besonders zu empfehlen, da sie bei mir nur halbschmelzend war und sich nicht lange halt. Wird, wenn irgend zu spat gebrochen, schon nach wenigen Tagen taig. Bei ber recht reichen Tragbarkeit und Gesundheit des Baums kann sie aber mit Vortheil für den Haushalt zum Kochen, zu Birnmuß (Latwerge, Kraut) und zum Welken gebaut werden.

Literatur und Synonyme: Diel R.R.D. II. p. 208 Brauner langstieliger Sommertonig, Roi d'sto gris. Muß nicht verwechselt werben mit der Großen Sommerrouffelet, die auch Sommertonig, Roi d'ste heißt. Der Sommertonig im T.D.G. XVI. Taf. 3 tonnte obige wohl sein, da fast alle Zuge fitimmen, nur daß kein Rost angegeben ist und die Reiszeit schon Mitte August eintreten soll (vergl. unten Jahn) Auch Shrift vollst. Homol. Aro. 109 hat neben der Großen Sommerrouffelet noch einen Sommertonig, der mit dem aus dem T.D.G. gedachten zusammenfallen wird

Der Unterschieb ber obigen von ber ziemlich zugleich reifenben Großen Sommerrouffelet, die ich noch nicht richtig kenne, wurde nach Diels Beschreibungen hauptssächlich im Geschmad zu suchen sein, der bei der Großen Sommerruffelet als ersfrischend sußweinsauerlich, etwas fein muskatellernd angegeben wird, außerdem wird diese als etwas größer und das Blatt auch am Sommertriebe als elliptisch bezeichnet.

Seftalt: bauchig kegelformig, oft mehr hinneigend zur Birnform. Der Bauch sitt merklich mehr nach bem Resche hin, um ben sie sich halbkugelsormig so zurundet, baß sie noch aufstehen kann. Rach dem Stiele macht sie sanste Sindiegung und endigt mit schoer Regelspitze. Gute Früchte sind 2" breit und start 21,2" hoch. Obige Zeichsnung wurde nach Frucht von unbeschnittener Pyramide zu herrnhausen entworfen.

Relch: turzblättrig, hartschalig, offen, (ich fand ihn auch öfterhalbgeschlossen) sitt in seichter ebener Sentung und auch über den Bauch laufen keine merklichen Erhabenheiten hin, doch drängt sich zuweilen die eine Seite der Frucht stärker vor, als die andere.

Stiel: holzig, gerabestehend, (ich fand ihn ofter auch ftart getrummt) grun, 2 bis selbst 21/2" lang, sist wie eingestedt ober ift mit etwas Fleisch umgeben.

Schale: rauh, Grundfarbe hellgelblich grün, wovon man oft wenig zu sehen bekommt, indem die Schale mit einem rauhen, braunen Roste überzogen ist, der bei freihangenden Früchten auf der Sonnenseite mit einer erdartigen braunen Rothe überbeckt ist, die bei beschatteten Früchten sehlt. Ich fand hier die Rothe mehrmals gleich vom Baume ziemlich start und auf der Sonnenseite verbreitet, die aber bei eintretender Reise sich etwas verlor. Punkte sind in der Grundfarbe, wo diese reiner erscheint, und im Roth, wo sie kleine Roststedigen bilden, zahlreich. Geruch fehlt-

Das Fleisch ift mattweiß, oft fowach gelblich, von Aufehen grobtbrnig, nach Diel im mahren Buntte ber Reife fomelgenb, von augenehmem, zimmtartigen Zudergeschmad.

Das Rernhaus ift klein, hat zuweilen kleine hohle Achte; die engen Rammern enthalten meist taube, nur einzeln vollkommene kaffeebraune langgespitte Rerne. Relchboble flach.

Reifzeit und Rutung: zeitigt nach Diel Anfangs September, bei mir Mitte, selbst Ende September und halt sich nicht lange. 1838 z. B. war die rechte Brechzeit 17. und 18. Sept., die letzteren waren die sußesten und hielten sich dis 9. Oct., wo sie rasch taig wurden. 1849 dagegen hatte ich am 7. Sept. schon etwas sont gebrochen und hielten die Früchte sich nur dis 25. Septbr. Ruß etwas vor der Baumreise ab und ist dann eine gute Haushaltsbirne, die gekocht schon roth und sehr wohlschmedend war.

Der Baum wächst rasch und sehr gesund, belaubt sich schön, sett viel turzes Fruchtholz an und liefert recht reiche Erndten. Meine Probezweige sahen oft klettevoll. Sommertriebe lang und start, gern etwas hornartig gebogen, etwas gekniet, nach oben mit schwärzlicher Wolle bekleibet, ohne Silberhäutchen ober doch nur schwach damit belegt, dunkelbraun, fast violettbraun, miziemlich vielen, aber wenig ber merklichen Punkten besetzt. Blatt klein, eisormig, (unten am Zweig breiteisormig, nach oben meist elliptisch, oft noch etwas wollig und etwas büster) glänzend, flach und spit gezahnt. Usterblätter sehlen meist. Blatt der Fruchtaugen nach Diel sast rund herzsörmig; ich sand es breit elliptisch oder einzeln ziemlich vorstehenden Trägern. Ob erbied.

Anm. Bon ber im Sandbuch S. 79 bereits beschriebenen, ihr ahnlich sehenden auch gleichzeitig reisenden Junterbirne, von mir ebenfalls für Sidlers Sommerstonig gehalten, ist fie durch abweichende Begetation verschieden, weshalb ich das von Oberdied mitgesendete Blatt zu einem etwaigen kunftigen weiteren Bergleiche nebenan gezeichnet habe.

No. 189. Liegels Bonigbirne. III, 1 (2) 1. Diel; II, 2 a. Luc.; III, 1. 3 a h n.



Liegels Jonigbirne. Liegel. \* ++ S.

Heimath und Borkommen: Liegel erhielt ben Baum von einem Bamberger Baumhanbler und es murbe hiernach die Birne wohl noch unter einem anderen Ramen verbreitet sein. Diel habe sie wahrschein- lich nicht beschrieben. Wit den von letzterem beschriebenen 5 Honigbirns Arten hat sie nichts gemein, nur der Geschmack ist start rein suß.

Literatur und Synonyme: Liegels Anw. v. 1842 und beffen R. D. II. S. 95.

Gestalt: runblich tegelförmig, stets etwas breiter wie hoch, stark hochbauchig, oben platt abgerundet, nach bem Stiele zu ftark abgestumpft spit, fast mittelgroß, 13/4" hoch, und um 1" breiter. — In Meiningen bleibt sie öfters etwas kleiner.

Relch: langblättrig, offen, balb etwas vertieft, balb flach ftebenb, bisweilen mit etwas Beulen umgeben.

Stiel: 9" lang, magig bid, meift gang braun, flach ober etwas vertieft, woburch bie Birne bisweilen apfelformig wirb.

Schale: etwas rauh, gelblich grun, an ber Sonnenseite ftets roth braun angelaufen und ebenso puntitr, auch mit einzelnen grauen Puntten.

Fleifch: weiß, abknackenb, groblich, faftig, von einem febr angenehmen, außerst bonigfugen Geschmad.

Rernhaus: gefchloffen, Rammern geräumig mit volltom menen bellbraunen Rernen.

Rei fe und Ruhung: bie Frucht reift nach ber Salzburger Birne im halben September, halt sich 4 Wochen und ist eine ber ersten bes zweiten Ranges. Ist eine recht gute Frucht, (ber nur das Gewürz sehlt, um recht vorzüglich zu sein) und verdient auch wegen ber Tragbarkeit bes Baumes alle Empfehlung. Sie muß noch grun gepstückt werben, indem sie etwas gelblich geworden von selbst abfällt, sie reift bann auf bem Lager nach, ohne zu welken.

Eigenschaften bes Baumes: ber Baum wird nur mittelgroß, ift aber frühzeitig und strokend tragbar (auch in Meiningen) und ges beiht auch gut auf Quitte. — Die Blätter sind eiförmig, mit mehr ober weniger lang gezogener, nach unten ober etwas seitwärts gekrümmter Spige, an zur Ruhe gekommenen Bäumen klein,  $1^{s}/_{4}$ " breit,  $2^{t}/_{2}$ " lang, bei lebhastem Wuchse aber auch 2" breit und selbst bis über 3" lang, oft etwas herzsörmig, auch rundlich, unterhalb etwas undeutlich wollig, meist ganzrandig, am Kande mehrsach wellensörmig und schisseilen über 2". — Blüthenknospen kegelsörmig, sanstigespist, gelblichbraun. oft etwas gelbwollig, am Grunde weiswollig. — Sommerzweige grünlichgelbbraun mit seinen odergelben Punkten.

Die Frucht ist, wie Liegel noch bemerkt, ber Salzburger Birne in Größe und Form ahnlich, boch mird lettere nie so gelb, ber Geschmad ift weniger fuß, auch zeitigt sie früher.

Nro. 190. Cageret's Beinbirne. II, 2. 1. Diel; II, 2'b. Luc.; II, 1. Sabn.

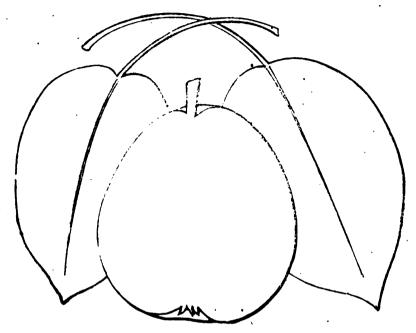

Sagerel's Weinbirne. Somibt (Sageret). . + S.

Seimath und Vortommen: biefe Frucht murbe mir 1839 birett von herrn Sageret aus Paris in Gelreifern übersandt. Bon ihm aus Samen erzogen und Poire au Vin benannt.

Literatur und Synonyme: lisher nicht beschrieben. — Rur in Liron d'Airoles Notice pom. 12 et 13 Livr. 1858 S. CXXXVIII. findet sich die von Sageret selbst gegebene Rotiz über seine Poire au vin (mit Rro. 48 bezeichnet), daß sie innerlich und äußerlich röthlich, deßhalb merkwürdig, sonst von mittlerer Qualität und im September reisend sei.

Ge ftalt: rundlich, 2" breit und 21/8" hoch, etwas ungleich, bequem breit aufstehenb.

Relch: offen, manchmal verstummelt, hartschalig, in einer mäßigen unebenen Bertiefung.

Stiel: turg, holgig, ftart 1/2" lang, nicht febr vertieft ftebenb.

Schale: etwas rauh, trub gelb, burch an einander gereihte blutrothe Buntte an ber Sonnenseite gestreift scheinenb, theilweise auch bie nicht frei gewesene Flace mit bergleichen darafteriftischen großen Bunt: ten befett.

Fleisch: tornig von Anschen, icon rofenroth geabert, ziemlich faftvoll, rauschenb, von einem angenehmen mustirten Geschmad. Die Frucht weltt nicht und hat nur einen schwachen Mustatellergeruch.

Rernhaus: geschloffen, felten boch nach bem Relche bin. Die volltommenen Rerne fullen bie foon rofenrothen Samenfacher vollftanbig aus. Die fo gefarbten Rerngebaufe laffen bie Frucht nicht vertennen.

Reife und Rupung: Mitte September gebrochen vierzehn Tage haltbar. Ift zu allen Zwecken zu verwenden und besonders gedampft sehr angenehm.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe bilbet eine schon belaubte Krone, macht sehr lebhaft und trägt alljährlich reichlich. Blåts
ter eirund, oft eiförmig, meist etwas herzförmig, kurz, einzelne auch
länger zugespitt, glattrandig, besonders unterhalb stark bewollt, aufwärts
schiffförmig gebogen, am Rande etwas wellenförmig, oft groß (größer
noch, als sie oben neben die Frucht gezeichnet sind, über 2" breit und
3" lang). Der 1" lange Blatistiel hat sabensörmige Afterblätter. —
Sommertriebe lang und start, braunröthlich, oft nur oben bewollt,
mit schönen weißen Punkten hesetzt. Blüthenknospen ziemlich groß,
spit kegelsörmig, dunkelbraun, wenig, oft auch gar nicht bewollt.

Somibt.

No. 191. Billiams Chriftbirne. I, 3. 1. Dief; I, 1b. Luc.; IV (III), 1. 3abn.

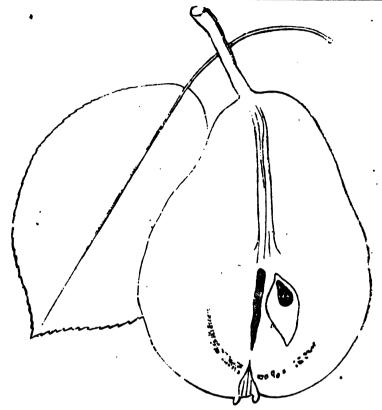

Williams Chrifibirne. \*\* + Sept. (Bonehretien William's, Bivort; Salis, Oberbied.)

heimath und Bortommen: diese töstliche Taselbirne, die in keinem Garten sehlen son, ist nach Bivorts Mittheilung in den Annalos in Berkspire in England entstanden, war dort schon um 1770 bekannt, und wurde nach ihrem Berbreiter, herrn Billiams zu London benannt. Rach Downing kam sie um 1799 ohne Ramen nach Amerika zu einem herrn Bartlett zu Dochester bei Boston, woher sie in Amerika allgemein Bartlott, auch Bartlott of Boston heißt. — Rach Belgien wäre sie nach Bivort gekommen unter dem Ramen Poiro d'Anglotorro (welcher Rame sich auch ohne einen Zusat in van Rons Catal., Suppl. zu Serie I. unter Rro. 23 sindet), sie geht aber auch dort unter dem Ramen Dolavault, da van Rons die lettere, welche Bivort für einen von dessen Samlingen hielt, unter derselben Rummer 23 in seiner Baumschle hatte; die Ibentität dieser (der Delavault, die er übrigens der Grauen Dechantsbirne ähnlich, also wenig kenntlich abgebildet hat) mit der Wils

liamsbirne sei bis jest anersannt. — Unsere Frucht kam mittlerweile nach heurnhausen (ohne Zweisel über Bückeburg) auch als Passe Goomanns, welcher Rame
sich in van Wons Catal. 2 Mal, Serie II. Rro. 256 und Serie III. Rro.526 mit
bem Zusat "par nous" sindet. In Betracht bessen und daß man die Frucht in England nicht recht kennt, konnte man schließen, daß van Mons dieselbe erzogen und sie
auch in England nur neu benannt sei. Doch hatte sie van Wons auch nach Decaisne
als Poire d'Angleterre. Ich erhielt sie von van Wons mehrmals ohne Ramen
und benannte sie nach unserem Dichter Salis, unter welchem Ramen sie in Deutschland durch mich verbreitet ist und überall gleichen Beisall sand, als in Amerika.

Literatur und Synonyme: Annal. III. p. 57 mit guter Abbild. nach Pyramidenfrucht. Bivorts Album, I. Taf. 44 als Bonchretien William's und II. S. 51 als Delavault. Downing p. 334 Bartlett or Williams Bonchretien (Thomf., Lindley mit dem Synonym. Poire Guillaume of the French. Pomologie nouvelle in den Annalen der Parifer Societät von 1854 gute Abbildung. Auch die zu Paris versammelten Pomologen haben als Synonyme Bartlett und Delavault. London. Catal. Ar. 105, wo sie als bald passirend in den zweiten Rang gesett wird, was nur auf ungenauer Beodachtung beruhen kann. Oberdieck Anleitung S. 404: Die Salis. Das diese meine Salis die William Bonchretien sei, bezweisse in nach den Beschreibungen und der aus mehreren Duellen ganz überein mit meiner Salis erhaltenen kenntlichen Begetation durchauß nicht mehr, gebe aber die Beschreibung ganz, wie ich meine Salis sand. — Dochnahl gibt im Jührer als Synonyme noch an Willam, Willams Pear, Barnet's William, Bonchrétien Barnet, Duvis William's, Weeler Berkshire, William prince, Charles Durieux. Ob alle richtig sind weiß ich nicht. Rach der Pomologie nouvelle (a. a. D.) wäre wenigstens Williams prince eine andere und geringere Frucht Amerikanischen Ursprungs (etwa Downings Williams garly?) und unterschiede unser Frucht sich als William musqué.

Geftalt: etwas veranberlich und allerdings ben Bonobretiens häufig abnlich, meistens schwantend zwischen Giform und Birnform. Die obige Figur zeigt die ordinate Große vom hochstamm, häufig ift fie und namentlich an Zwergen weit großer,

3" breit und 4" hoch, und hat immer merklich beulige Oberflächen.

Reld: hartichalig, turzgespist, in die Hohe stehend, offen, flach, in Beulen. Stiel: ftart, holzig, 1 dis 11/2" lang, schwachvertieft, meift neben einem Bulfte. Schale: gelblich grun, später grüngelb oder hellgelb, bisweilen mit etwas matter Rothe, auch mit feinen und stärkeren zimmtfarbigen Auntten und Roftanstügen. Fleisch; gelblich weiß, sehr fein, ganz steinfrei, saftreich, ganz schwelzend, von beiltatem, durch eine Saure und ein leichtes zimmtartiges oder kalmusartiges Gemurz erhabenem Geschwacke.

Rernhaus: hat kleine hohle Achle; die Rerne find volltommen, schwarz. Reifzeit und Ruhung: zeitigt im September, muß in warmen Jahren schon Ende August, in kalteren etwa Mitte September gebrochen werden, ift indes auf den Pflüdepunkt nicht eigen und schmedt bald verspeiset noch gut, wenn sie am Baume schon gelblich wurde, ist aber besikater und halt sich langer, wenn sie 8 Tage

por biefer Beriobe gebrochen wirb. Much Bivort rath Gleichen.

Baum. ist in allerlei Boben gesund und von prächtigem ganz pyramidalem Buchse, mit schöner Belaubung, gibt früh und reichlich tragende Pyramiden auf Bildling, boch hat hochstämmig die Frucht gleiche Güte. Auf Quitte sommt er nach Bivort fort, erschöpft sich aber bald darauf. Sommertriebe lang und start, wesung stuffig, ledergelb, an der Sonnenseite oft etwas geröthet, wenig punktirt, oben etwas wollig. Blatt dunkelgrün, glänzend, glatt, mittelgröß, meist elliptisch, nur etwas schiffsornig aufwärts gedogen, stach und fein gezahnt. Afterblätter sabensornig. Blatt der Fruchtaugen elliptisch, oder wie das oben mitagebildete Blatt auch eiförmig, nur am Grunde oft start verschmätert, glatt, meist ziemlich scharf gesägt. Augen dreiben fast lauter Blätteraugen und stehen dann start ab auf start vorstehenden Augenträgern.

Dberbied.

No. 192. Die Somelgende Britanien. I, 2. 1. Diel; I, 1 a. Luc.; III, i. 3a hn.

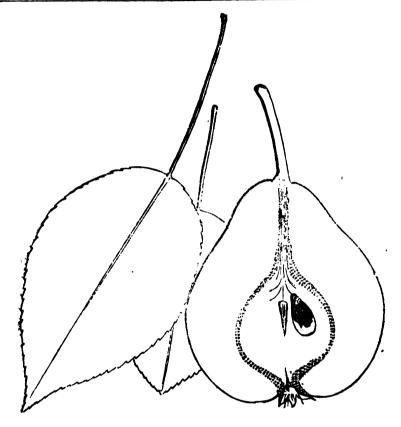

Die Schmelzende Britanien. Diel (van Mons) \* + S.

Hang im pomologischen Publikum gesunden.

Literatur und Synonyme: van Mons sanbte sie als Bretagne fondante longue und Diel beschrieb fie in f. R.R.D. II. 164 unter dem Ramen Lange schmelzende Britanien, meinte aber selbst schon, daß sie nach ihrer Form das Beiwort "lang" nicht verdiene, weßhalb wir es auch weggelaffen haben. — Bergl. noch Oberd. S. 281.

Geftalt: etwas klein, kreiselformig, selten etwas länglich zugespitzt. Bauch 2/2 ber Länge nach bem Kelche hin, um ben sie sich häufig etwas stach abrundet, nach bem Stiele zu sanft eingebogen und meist Musteles Sanding ber Dontunde II.

turz tegelförmig zugespitzt. In gewöhnlicher Große und Form auf Dochftamm nach Diel ftart 2" breit und  $2^1/4$ " hoch, boch erreicht sie biese Große nur selten und wird meist nur 3/4 so groß, als sie oben abgebilbet ift.

Reld: turg und ichmalblattrig, weit offen, gang feicht eingefentt, ofters mit etwas fortlaufenben beulenartigen Erhabenheiten.

Stiel: ftark, holzig, bis 11/4" lang, obenauf, mit etwas Fleisch= ringeln.

Schale: glatt, gelblichgrun (im teigen Zustande gelb) mit bunkeler grunen Punkten, hie und ba etwas erbartigem streifigen Roth, worin weißliche Punkte, mit bunklerem Roth umfaumt, bemerklich sind.

Fleisch: mattweiß, fein, saftreich, butterhaft, von fehr angenehmem füßen, etwas mustatellernben, nach Diel pon etwas zimmt= ober bergas mottartigem Geschmad.

Rernhaus: klein und geschlossen, sein Umtreis ist burch sehr feine Körnchen angebeutet. Fächer klein und enge mit vielen mittelgroßen schwärzlichbraunen eirund zugespitzten Kernen.

Reife und Nutung: die Frucht zeitigt Mitte September (1858 gegen ben 20. in Meiningen) halt sich 14 Tage, worauf sie teig wird.
— War im Jahr 1858 recht gut, boch erlangt sie diese Gute nur in warmen Sommern und in gutem Boden, wie dies auch Oberd. mittheilt, bei dem sie oft auch auf Pyramide klein blieb und voll von schwarzen Fleden und selbst Rissen war, und wonach er sie bei so vielen gleichzeitig reisenden anderen Früchten für entbehrlich halt. Sie durfte sich also wenigstens nicht für Jedermann eignen!

Eigenschaften des Baumes: berselbe mächst lebhaft, wird groß, bald und reichlich tragbar, gibt nach Diels sust. Berz. schöne Hochstamme, boch kann ich selbst die Tragbarkeit meiner schon lange mit Zweigen von Liegel verebelten Probezweige nicht besonders rühmen. — Die Blätter sind mehr eiförmig, als eirund, doch kommt auch letztere Form östers vor und sie sind auch zum Theil langherzsörmig, wie sie Diel am Sommerzweige schildert, 13/4" breit, 21/4" lang, unterhalb mitunter etwas wollig und beschalb graulichgrün, oben dunkelgrün und glänzend, etwas stumpsgesägt, die Endspitze ist oft lang auslausend, oft auch sehr kurz. — Blüthenknospen died und kurz, sast halbrund, ohne alle Spitze. — Sommerzweige bräunlichgelb, gegenüber grünlichgelb, mit sehr seinen gelblichen (und nach Diel länglichen) Punkten.

No. 193. Efperens herrenbirne. I, 1. 1. (2) Diel; I, 1 b. Luc.; VI, 1. 3abn.

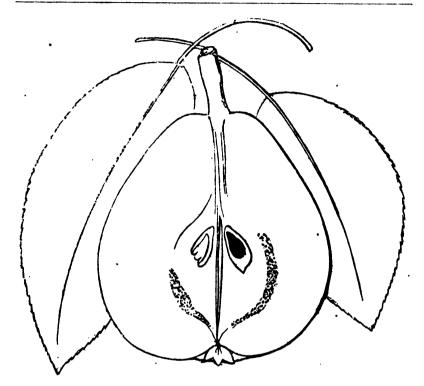

Efperens Berrenbirne. Bivort (Efperen) \*\* + Sept. Dct.

Heimath und Borkommen: von biefer herrlichen Frucht sagt auch für umsere Gegenden Downing kaum zu viel, wenn er ihr für Amerika neben der Sooklo ben zweiten Platz einräumt. Gesundheit und schoner Buchs in allersei Lagen und Boden, frühe und reiche Tragbarkeit, wenig Sigenheit auf den Pflückepunkt, ziemslich lange Dauer der schon mürben Frucht, ganz schmelzendes Fleisch und vorzügslicher Geschmack zeichnen sie aus. Soll in keinem Garten sehlen. Ift bei uns noch wenig bekannt. Erzogen ist sie nach Bivorts Album II. p. 1 von dem bekannten Major Esperen zu Mecheln.

Literatur und Synonyme: ich lernte die Frucht zuerst kennen in 2 Probezweigen unter den ohne Namen von Hrn. van Mond erhaltenen Sorten, theilte sie Hrn. Dr. Liegel mit, der ihr meinen Namen beilegte, und habe ich sie als Oberdie Es Butter birne sehr viel versandt, welcher Name jedoch dem odigen richtigeren weichen muß. Später, als neuer Verkehr mit den belgischen Pomologen sich eröffnete, erhielt ich sie auß Papeleus Collection als Beigneur (Esperen). Seit 1853 bekam ich sie auch noch als Bergamotte lucrative und von mehreren Orten als Fondante d'Automne (Schmelzende Perbstötrne), welches der Name der Frucht in England und Amerika ist, wohin sie auch ohne Namen gekommen sein mag. (Lond. Catal. S. 137, Nr. 229;

Downing S. 387, welcher noch bemertt, bag nach Lindl. Man. und in einigen ameritanifchen Garten fie auch Bolle luorative beiße.) - Die gu Lyon 1857 verfams melt gewesenen Pomologen sexen als Hauptname Seigneur (Esperen) als Synonyme Seigneur d'Esperen Bergamotte Fievée, Bergamotte lucrative, Lucrate, Grésilière, Beurré lucratif, Fondante d'Automne, Arbre superbe, Excellentissime. Die ju Paris 1858 versammelten Bomologen wollen barunter als ungehörige Synonyme verwerfen Lucrate, Gresilière, Beurré lucrativ, Arbre superbe und Excellentissime. Als Seigneur (Esperen) hat Bivort sie beschrieben Album II. S. 1. Die belgischen Cataloge und Bivorts Album unterscheiben von obiger die Bergamotte Fievée (Bivort Album II. S. 85, auch Bergamotte Fievé und Fievez geschrieben), bet der De Jonghe als Synon. Fond. de Maudenge angibt, das Album und der Bilvorber Catal. das Synonym Bergamotte lucrative haben, und meint Bivort, baß biefe frangofifden Urfprungs fei. Berfdiebenheit follte man annehmen, infoferne Bivort die Bergamotte Fievée wie eine breite Bergamotte Crasanne, nach Stiel und Relch gleich abnehmend abbilbet, auch die Frucht im Texte als arrondi. deprims ou en forme de Bergamotte bezeichnet und fagt, daß die Schale in der Reife fark gelbe. Hur jest tann ich nicht bestimmter fagen, ob bie Ramen Bergam. Fiovse und luorative auch von obiger richtig gelten, wenngleich man es vermuthen mag, jumal andere Buge in ber Befchreibung ber Borgam. Floves wieber ftimmen. Dochs nahl im Führer hat fie als berrenbergamotte; fie burfte aber nach unfern Begriffen mehr als Butterbirne angesehen merben.

Beft alt: etwas veranberlich, meift wie bie obige Figur, oft auch etwas ftarter treifelformig ober etmas jur Regelform neigend; 2'/s'' breit, 28/4" hoch. — Bauch mertlich mehr nach bem Relche, um ben fie fich meift etwas flachrund wolbt. Rach bem Stiele nur tleine, oft keine Einbiegung und bicke, balb etwas, balb nur wenig

abgestumpfte Spike.

Reld: hartschalig, kurzgespitt, offen, in flacher einige flache Beulen zeigender

Stiel: bid, oft etwas fleifdig, 12 bis 3/4" lang, fist wie eingeftedt, ober geht

fast aus der Frucht beraus.

Schale: vom Baume mattgrun, in Reife nur etwas gelbgrun ohne alle Rothe. Puntte haufig, aber fein. Roft in gutem Boben meift wenig, oft aber auch zerfprengt ober stellenweise als Uebergug. Geruch fehlt.

Fleisch: mattweiß, zuweilen ein wenig grünlich, sehr fein, taum ums Kernhaus etwas feinkörnig, ganz schmelzend, von füßem, bergamottartigen, belikaten Geschmad. Bivort bezeichnet den Geschmack als sucrée légorement musquée ou rélevée. Dows ning: Flesh exceedingly juicy, melting, sugary rich and delicious.

Reifzeit und Rugung: zeitigt allermeift noch im Geptember; in marmen Jahren rechte Brechzeit icon is Sept. (10. Sept.), ja felbft 5. Sept., in fpateren

Jahren 24. Sept. Taugt felbst jum Rochen sehr gut.
Der Baum machet ichon pyramibal, raid und gesund, wird fruh und reich tragbar. Triebe ftart, nur wenig stuffig, ledergelb, oft etwas mehr ins Olive fpielend, ziemlich reich punktirt. Blatt glanzend, glatt, nur etwas fciffformig aufmarts gebogen, oft fast flach, elliptifc, mit icharfen nicht tief gehenden Sagegahnen. Afterblatter fabenformig. Blatt ber Fruchtaugen meift elliptifc, ziemlich lancetts formig, weniger ftart gezahnt. Augen fpis, mehr breiedig als tonifc, fieben nur Dberbied. etwas ab. Augenträger flach.

Unm. Liegel und ich murben megen neuer Benennung mancher van Monfischer Früchte hin und wieder getabelt; die neue ausbrücklich nur als vorläufig bezeichnete Benennung mar indeg bamals, mo man aus Belgien nur horte, bag Brof. Scheidts weiler bie gerftreuten Fruchte bes herrn van Mons mieder ju fammeln fuche, nicht unrecht, jumal ich mit Berbreitung ber trefflicen Fruchte nicht warten burfte, bis ich vielleicht nach 20 Jahren ben rechten Ramen erfuhre, und ließ nach van Mons Begleitschreiben fich felbft annehmen, baß bas mir Gefanbte hauptfächlich von feinen allerletten Rernfaaten, mithin unbenannt fei. Die Schulb fo mander nicht bloß in Deutschland entstandener neuer Ramen der Früchte des Monfischen Catalogs liegt lediglich an van Mons, ber fo febr häufig Reifer ohne Ramen verfandte.

No. 194. Die Pringeffin von Cranicu. II, 1 (2) 1. D.; II, 2 a. Luc.; III, 1. 3.

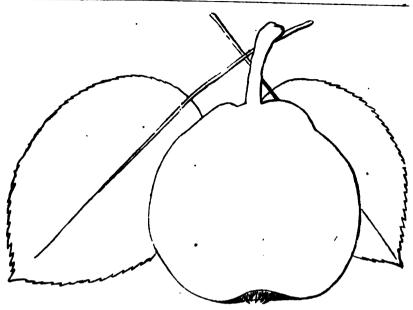

Die Fringeffin von Granien. Diel (van Mons, Coloma) \* + 5.

Seimath und Bortommen: Diel betam fie von van Mons, ber fie erzogen und benannt hat. Ich erhielt bie Pfropfreiser vor etwa zehn Jahren von Dr. Liegel und erzog an einem Probeppramibbaume, bessen Sipfel fie bilbet, icon ziemlich oft Früchte.

Literatur und Synonyme: Diel gebenkt ber Princesse d'Orange zuerst in der Borrede zum VII. hefte (erschienen 1812) S. KVII als eins der neuen belgischen Erzeugnisse. Er schildert sie kurz, in Form, Farbe und Größe als der Junker Hans ähnlich, an der Sonnenseite röthlich, sehr saftvoll, schmelzend, sauerlich, im December reif. Im system. Berz. II. Forts. (von 1833) S. 91 gibt er weitere etwas aussubslührlichere Nachricht von ihr, wonach sie aber Ende August reise. Diel sagt hier nicht, daß es eine andere, als die früher erwähnte sei, und ich nehme deshalb an, daß er sich inzwischen über ihre Reiszeit aufgeklart hat, so daß wir nicht nöthig haben, wie Dittrich I. S. 560 und S. 734 eine Sommer- und eine Binterfrucht unter diesem Ramen sekzuhalten. Auch nehme ich an, daß die in Dittr. III. S. 159 nach dem Bom. Magazin Vol. II. Aro. 71 und Hort. Soo. Cat. Aro. 515 beschriebene Prinzesses Conquéte und The Princesse of Orange auf Englisch (die auch Downing hat und sie ebenso nennt, auch wie meine Frucht, selbst noch etwas kleiner zeichnete, sie aber im October und Rovember reisen läßt), doch auch keine andere ist, denn wie schon dittr. bemerkt, ist sie ganz ähnlich beschrieben, nur größer, 3" hoch und ebenso breit, welche Größe sie unter gunstigen Umständen schon erlangen mag; auch mag ste in dem kühleren engl. Klima, wie von ihr angegeden ist, erst im October

reisen. Uebrigens soll nach bieser Beschreibung ber Graf Coloma ber Erzieher sein — Ob Liron d'Air. in s. Notice Pom., resp. Liste synonymique historique von 1857 als Princesse d'Orange wirklich eine, wie er angibt, im März reisende von van Rond erzogene neue Frucht kennt, lasse ich an s. Ort gestellt sein, beschrieben hat er sie in seinen früheren Schriften nicht. — Erwähnen müssen wir jedoch, daß eine noch vorhandene Princesse Charlotte, Princesse Charlotte de Bradant, eine von Esperen erzogene, in Biv. II. S. 151 beschriebene, im Oct. und Rov. reisende andere neue Frucht ist, die Liron nicht ausgählt, und daß nach Dohnahl die Römische Schmalzbirne in Cat. auch Prinzessessen, wah daß nach Dohnahl die Römische Schmalzbirne in Cat. auch Prinzessessen Dranien genannt wird, unter welchem Ramen auch Oberdied die genannte von Dittrich erhielt.

Gestalt: wahrhaft bergamottsormig, ähnlich ber Rothen Bergamotte, mittelgroß, 2 bis 21/4" breit, 2" hoch, beschreibt sie Diel, und biese Größe und Form zeigt auch die Fruch: östre wie sie oben abzebildet ist, leiber, besonbers in trockenen Sommern bleibt sie aber klein, wird oft nur 2/3 so groß und baut sich bann mehr kreiselsormig und spizer nach bem Stiele zu.

Reld: tlein, halboffen, mit kurzen Relchblattern, in einer kleinen und flachen Ginfenkung.

Stiel: gelbbraun, etwas runzelig, ziemlich ftart und fleischig, hat einige kleine Ginschnurungen ba, wo er auf der Birne auffitt, ift bis 1" lang.

Schale: grungelb ober lichteitronengelb, ohne Rothe nach Diel, boch hier auch bisweilen fehr angenehm bunkelcarminroth angeflogen und oft fehr zusammenhangenb gelbbraun beroftet, besonders um Relch und Stiel, auch mit feinen braunen, im Roth schmungigweißen Bunkten.

Fleisch: fein, saftreich, butterhaft (bei mir bisweilen etwas rauschend ober halbschmelzend), von einem eignen (mustatellerartigen) fein weins sauerlichen und also pitant sugen recht angenehmen Geschmad.

Rernhaus: gefchloffen, mit nicht vielen volltommenen ober auch unvolltommenen fcmarzen Rernen.

Reife und Rut ung: die Frucht reift in Meiningen von Mitte bis Ende September, bei Diel also vielleicht schon im August, ist eine schon recht brauchbare gute noch frühe Tafelfrucht, die nur wie oben ans gegeben, den Fehler hat, öfters klein zu bleiben, und glaube ich deßhalb, daß sich der Baum nicht zur Hochstammform eignet. Die Frucht wird übrigens leicht teig und verliert damit schnell den guten Geschmad.

Eigenschaften bes Baumes: nach bem Buchs des Probezweiges zu urtheilen, wird berselbe nur mittelgroß, aber bald und reichlich tragbar. Blätter eifdrmig, 11/2" breit, mit der besonders an einigen mehr länglichen und elliptischen Blättern vorkommenden 1/4" vortretenden Spize oft 21/2" lang, glatt, gesägt, etwas sichelsförmig und oft ziemlich start schiffiörmig, meist kurzgestielt. — Blüth enknospen ziemlich groß, etwas bauchig kegelformig, sast stechendpiz, hellbraun, oft etwas gelbwollig, am Grunde silberhäutig. — Sommerzweige oft stuffig, grünlichgelb, fein gelbweiß punktirt.

No. 195. Große St. Georgebirne. III, 3. 1. Diel; I, 2 a. Luc.; IV, 1 (2) 3.

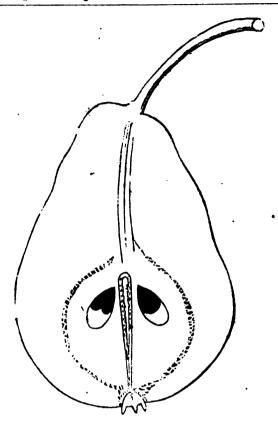

Grofe St. Georgsbirne. Diel † Sept.

Heimath und Borkommen: Diel erhielt das Reis aus Wet als Poire de St. George, und bemerkt, daß er den Namen in Obstverzeichenissen der Lothringer Baumschulen finde; da man aber aus Baumschulen oft gröblich getäuscht werde, so wisse er nicht zu sagen, ob er die rechte Poire St. George habe. — Aus Frauendorf erhielt ich die Sorte falsch; sie kan aber nach Herenhausen von Diel ächt, und stimmten die Früchte, die ich dort fand, ganzlich mit Diels Beschreibung überein, so daß ich bessen Beschreibung ganz folgen kann. Nach Versicherung des Hrn. Hofgartenweisters Borchers ist die Frucht unter obigem Namen schon ziems Lich lanze in Herrnhausen bekannt. Ist für die Oeconomie sehr brauchbar.

Literatur und Synonyme: Diel VII. S. 150 unter obigem Ramen. Souft

finbe id fie nirgenbs.

Gestalt: ziemlich birnförmig, oft ist auch Aehnlichkeit mit einer Sommerapothekerbirne vorhanden, nur daß sie kleiner ist;  $2^{1/2}$  bis  $2^{3/4}$  breit und  $3^{1/4}$  bis  $3^{1/2}$  hoch. Bauch sitt stark nach dem Kelche sin, um den die Frucht sich stumpf zuspitzt oder flachrund wölbt und in letterem Falle aufstehen kann. Nach dem Stiele macht sie eine starke Einbiegung, und endigt mit stark abgestumpster Regelspitze.

Relch: ziemlich ftart, scharfgespist in bie bobe ftebenb, nicht fest geschloffen, sitt balb ber Frucht gleich, balb in tleiner Sentung, auf beren Ranbe fich flache Beulen erheben, bie sich am Bauche unurgel-

makig bervorbrangen und bie Form oft ftart entftellen.

Stiel: start, holzig, lang, 11/2 bis 2" lang, sist auf ber stummfen Spige wie eingestedt, wo sich sast immer eine mehr ober weniger starke Rleischbeule un ihn anlegt und ihn zur Seite biegt.

Schale: glatt abgerieben glanzend, vom Baume blaß hellgelb, in ber Zeitigung eitronengelb. Bon Rothe, die in der Regel fehlt, nur file ten ein Anflug, ober die Puntte find nur fein roth eingefaßt. Puntte fehr zahlreich, fein, über die ganze Schale gleichmäßig verbreitet. Arch Rostanstüge ober Rostfiguren finden sich.

Das Fleifch ift weiß, etwas tornig, abknadenb, faftreich, von rofme artigem fußen Gefcmade ohne besonberes Gewurz.

Rernhaus: klein und geschlossen. Gine hohle Achse ist nach meiner Bahrnehmung nicht eigentlich ba, sonbern sindet sich nur, wenn man die Frucht gerade in der Mitte durchschneibet, durch streifenartig ausgestoffene feine Fleischwülste angebeutet. Die Kammern enthalten ziemlich wele eifdrmige kaffeebraune Rerne. Relchröhre, kurzer starker Regel.

Reifzeit und Rugung: zeitigt nach Diel im halben September, halt fic auf bem Baum bis in ben halben October, auf bem Lager nicht wohl über 14 Sage. Marbete auch hier, Mitte Sept. gebrochen, Ende Sept.; wie lange fie hier fich hält, vermag ich noch nicht anzugeben, fand fie aber auch zu rohem Genuß recht angenehm und für ben haushalt ift fie auch nach Diel fehr brauchbar.

Der Baum mächst start, belaubt sich gut, geht mit den hauptästen gutin die Luft, so daß nur die Seitenäste abstehend machsen, und sett viel Fruchthoz an, welches sehr belld reichliche Ernden liefert. — Sommertriede nur nach obn mit etwas seiner Wolle belegt, nach unten und auf der Schaltenseite trab dunkelslivengrün, an der Sonnenseite rolbslichdraum, zahlreich punktirt. — Blatt efdrmig (eirund Jahn), nach oden elliptisch sich sand es meistens elliptisch, ost nur zur Sisom neigend), ist mit den Rändern aufwärts gedogen, auch unten ohne Wolle, glänzend, am Rande mit Iseinen Zähnchen besetzt. Blätter der Fruchtaugen einzeln langeisdrmig, meistens ziemlich elliptisch. Afterblätter fadensormig, seinen oft. Augen start, lang, spis kegelsormig, stehen merklich, oft start die Augenstager ziemlich stach.

No. 196. Andoigner Lederbiffen. I, 2. 2. Diel; IV (III), 1 a. Luc.; III, 2. 3.

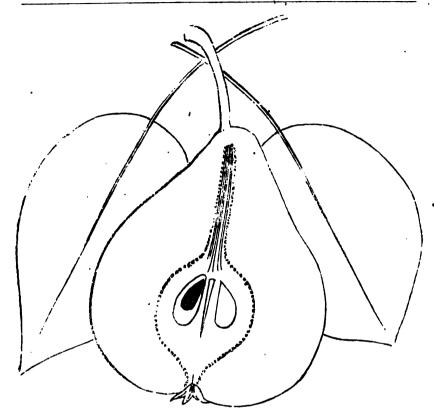

Bodoigner Jederbiffen. Bivort (Bouvier). \*\* S.

Deimath und Bortommen: biefe Birne murbe von Simon Bouvier in Joboigne aufgefunben und benannt.

Literatur und Synonyme: Bivort beschrieb fie im Album I. neben Taf. 34 als Delives de Jodoigne. — Sie ist auch beschrieben und abgebildet im Bulletin de la Societé centrale d'horticulture de la Seine inferieure, Rouen, 1847.\*
6. 138. — Die Birne soll nach dem Lyoner Bericht wie die Montgeron und herbstiglvester häufig Medaille d'or genannt werden.

Se ftalt: birnförmigetreiselförmig, wie sie im genannten Bulletin beschrieben ift, bid und rundlich gegen ben Kelch hin und sich pyramidal versungend nach bem Stiele ju, ober auch stumpsspih endigend. In beiben Formen ift die Frucht baselbst abgebildet. Bivort hat ihre stumpsspiheigige Gestalt gewählt. Sie ist mittelgroß, bisweilen groß, 3-31/4" hoch, 21/2-224" bid.

<sup>\*</sup> Bon mir mit turgen Borten a. a. D. bas "Rouener Bulletin" genannt.

Reld: ziemlich regelmäßig, boch klein, spisblättrig, aufrechtftebend, halboffen, fast obenauf ober in schwacher schuffelformiger Ginsenkung.

Stiel: meift ziemlich start, holzig, braun, obenauf wie eingebrückt ober etwas seitwärts mit kleinen Södern umgeben, %4—13/4" lang, bisweilen aber auch sehr kurz.

Schale: glatt, gelbgrun, später blaß eitronengelb mit Grun, mit feinen braumlichen Punkten und mit Rost um Kelch und Stiel, auch hie und da auf der übrigen Schale, sonnenwärts ein matter röthlicher Anstug, der in warmen Jahren, wie 1859, auch stärker hervortritt und in Frankreich häusiger vorkommen mag, denn in dem Bulletin wird die Sonnenseite der Frucht als roth beschrieben. In dem Roth sind die Punkte mit dunkeler rothen Kreischen umgeben.

Fleisch: als weiß, halbsein, schmelzend und als gezudert und sehr angenehm gewürzt beschrieben, war auch an den von mir erzogenen Früchten recht gut und zwar habe ich mir daffelbe als gelblichweiß, sehr saftig, butterhaft, von süßem, angenehmem, ziemlich start, fast bittermandelartig gewürztem Geschwad angemerkt.

Rernhaus: wie oben abgebilbet, nur mit feinen Körnchen angebeutet, die Acht ift schwach hohl, die Fächer sind muschelfdrmig, die Kerne meist volltommen, groß, breit, turz zugespist, mit einem kleinen Höder und hellbraun.

Reife und Augung: die Reife tritt Ende September ein, und die Birne würde sich nach Bir. bis Ende October halten. Dies war aber, wenigstens bei den in beiden letten Jahren hier erzogenen Früchten nicht der Fall; dieselben waren den 9. October bereits schon zum Theil teig oder mehligt. — Biv. gibt übrigens nebenbei an, daß die Sorte aus Bersehen in seinem Berzeichnisse als im Rovember und December reisend aufgezählt sei. — Da die Frucht auch im hiesigen Klima sehr gut und schwelzend wurde und zwar an freistehender Pyramide, so dürste ihre Aupstanzung zu empsehlen sein, um so mehr, als die Frucht auch äußerlich recht scha, meist von eigenthumlicher Gestalt und schon ziemlich groß ist.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe ift von mittlerer Stärke und bilbet sich gut zur Pyramibe, wie Bivort von ihm angibt; nach dem Rouener Bulletin würde er sehr starkwäcksig sein, auch auf Quitte gedeihen und er soll büschelmeise tragen. — Die Blätter an meinem noch jugendlichen, aus Zweigen, die ich von Kapeleu empfing, erzogenen Baume sind mehr ei formig, als eirund, disweilen breit und rundlich, fast herzsörmig, besonders die am Grunde der Sommerzweige stehenden, die schönst ausgedildeten an den Fruchtzweigen sind aber eisörmig mit ausslausender Spize, 1'/2" dreit, dis 3" lang, fast durchaus ganzrandig oder mm an der Spize etwas gesägt, glait, oder nur an dem Blätssaume etwas wollig, meist siemlich bunkelgrun und glänzend; Stiel dis 18/4" lang. — Blüthenknoße, meist. 3. kurzsegesörmig, kurzgespizt. — Som merzweige, wie sie Biv. beschreibt, grünlichbraun, gegenüber röthlichbraun, weißlich punktirt.

Anm. Die Jodoigner Lederbiffen hatte 1859 eines Theils Achnlichkeit mit Burgermeister Bouvier, andern Theils mit holzsarbiger Butterbirne. Die Bürgermeister Bouvier zeigt jedoch bis jeht eine abweichende Begetation, auch schen ihre Reife in gewöhnlichen Jahren später zu sein. Im Geschmad war sie ihr aber sehr abnlich, und muß auf Identität noch genauer geprüft werden. — Bon der Holzsarbigen ist sie durch ihren noch ebleren Geschmad und durch ihre weniger dustere und nicht so braune Färbung verschieden, auch wurden die Fächer des Kernhauses der vorliegenden von mir muschelsdrmig, die der Holzsarbigen dagegen beutels oder flügelförmig gesunden.

No. 197. Die Liebart. II, 3. 1. Diel; III (fablider I), 2 b. Luc.; VI, 1/(2) 3.



Die Liebart. Diel van Mons \* ++ S.

Heimath und Borkommen: diese für den Haushalt sehr schässtare Frucht erzog Herr Professor van Mons, in bessen Cataloge sie Serie II. Nr. 512 als Beurré Liedart vorkommt, und von dem Diel das Reis erhielt. Sie ist nach einer von Herrn De Jonghe zu Brüssel gegebenen Nachricht nach einem Obstliebhaber (amatour) benannt. In Belgien scheint sie sich kaum erhalten zu haben, und sindet man sie in belgischen Catalogen nicht, vielleicht weil sie auch dort, wie manche and dere Frucht, die Herr v. Mans als Beurré bezeichnet, für die Tasel wenig Werth hatte. Berdient als Haushaltsfrucht häusigen Andau.

Literatur und Synonyme: Diel R.R.D. VI. S. 174, Liebarts Butterbirne, Bourrs Liebart. Im Cataloge erste Fortsetzung Rro. 301 führte er sie schon als Liebart ohne ben Beisat Butterbirne auf. Dittrick I, S. 617 nach Diel. Sonst habe ich sie nirgends erwähnt gefunden.

Seftalt: etwas veränderlich; gute große Czemplare maßen bei mir selbst auf Probezweig am Hochstamm start 21/2" Breite und 3" Höhe, neigten zum abgestumpst Konischen und hatten Sestalt und Größe der obigen, nach einer Frucht von Pyramide aus Herrnhausen entnommenen Figur. Aleinere waren mehr treiselsdring, oder gingen nach einem ziemlich nach dem Relche hin sitzenden Bauch rasch in eine dunne, in den Stiel auslausende Spitze über. Ueberhaupt war die Form durch bald hie bald da stärter hervortretende Beulen häusig etwas entstellt. Diel bezeichnet die Frucht als abgestumpst legelsdring, sagt, daß sie sowohl der Form als der Größe nach der Langen gelben Bischofsbirne ähnlich, 2" breit und 28/4—3" hoch sei, und der Bauch start nach dem Relche hin sitze, um den die Frucht sich halblugelsdring runde und nicht ausstehen könne. Nur bei so gestalteten Exemplaren, die ich bisher weder selbst hatte, noch in Herrnhausen sah, kann die angezogene Aehnlichkeit passen, die (wie ost dei Nel) nicht glüdlich gewählt ist und mich etwas zweiseln ließ, ob ich die rechte Frucht erhalten hätte, dis ich sah sie von Diel nach Herrnhausen eben so gestommen war.

Reld: turgblattrig, hartichalig, offen, fist in feichter, nach Diel oft gang fehlenber Sentung, bie oft einige flache Beulen zeigt.

Stiel: fehr ftart, fleischig, 8/4" lang, fitt mit etlichen flachen Beulen umgeben, wie eingestedt, ober bie Spite ber Frucht geht ziemlich in ihn über.

Schale: ftark, grünlich gelb, in der Zeitigung hellgelb, Rothe fehlt. Rach Diel finden fich nur hie und da Anflüge von Rost; in hiefiger Gegend war der Rost hell-zimmtfarbig, ziemlich häusig, und bilbet hie und da leichte Ueberzüge. Geruch fehlt.

Das Fleisch ift mattweiß, saftvoll; Diel gab es anfangs noch als schmelzend an, bei mir war es stets nur ziemlich halbschmelzend, und hat gewürzhaften, sein weinsauerlichen Zuckergeschmack. Weiter nach Süben kann sie vielleicht schmelzend werden.

Rernhaus: ansehnlich groß, hat nach Diel leine hohle Achse, bie ich ofter fand, bie langlichen Rammern enthalten spige schwarzbraune Rerne. Relchröhre ift turg.

Reifzeit und Rutung: zeitigt Ende Sept. und halt sich nach Diel 3 Bochen. Bei mir hielten sich die Früchte immer (selbst auf der Obsitammer) 7—8 Bochen lang und verdarben dann von Junen heraus. Ift für die Tafel brauchbar, schätzbarer aber für die Küche.

Der Baum mächst lebhaft, geht nach Diel mit starten Aesten gut in die Luft und mird groß, was ich bei seiner frühen, auch von Diel angegebenen, ganz ungemeinen Fruchtbarteit bezweifeln möchte, auch eine in Herrnhausen stehende Byramide, die von mäßiger Größe sast schon ganz in Fruchtholz übergegangen ist, nicht bestätigt. — Sommertriebe rund herum lebergelb ober auf der Sonnenseite auch etwas röthlich, nach oben nicht start abnehmend, wenig gekniet, mit vielen beutlich ins Auge sallenden Punkten besetz, schwächere Triebe jedoch nur mäßig punktirt. — Blatt schmal, lancettsörmig, (Diel bezeichnete auch diese Form noch als elliptisch), nach oben klein, elliptisch, sein und kumpsspied abgerundet gezahnt. Asterblätter sabensörmig; Blätter der Fruchtaugen recht lang, lance tit oxmig. Augen konisch, braungeschuppt, etwas abstehend.

No. 198. Rangler von Solland. II, 3 a. Diel; I, (III), 2 a. Luc.; IV, 1. 3.

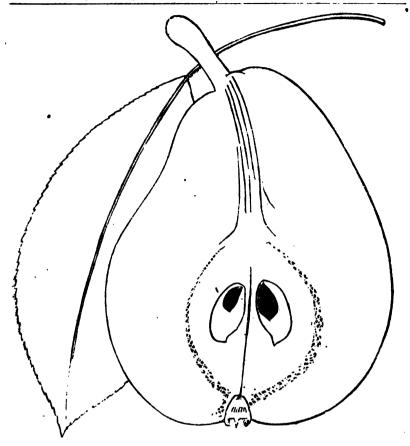

Rangler von Holland. Diel (van Mons) ++ Dct. Rov.

Heimath und Borkommen: biese sehr achtungswerthe Haushaltsfrucht kam als Chancelier d'Hollande von v. Mons an Diel, findet sich aber nicht in v. Mons Cataloge. Sie muß in Belgien wieder verloren gegangen sein, und findet sich in Belgischen Verzeichnissen so wenig, als im Londoner Cataloge. Bei mir und in Herrnhausen, wohin ste gleichfalls von Diel kam, hat sie öfter getragen, und wird auch in Herrnhausen geschätzt.

Literatur und Synonyme: Diel R.R.D. IV. S. 215 unter obigem Ramen. Sonst findet fie fich nirgends.

Se ftalt: bidbauchig, legelformig, häufig fast ganz legelformig ober Zapfensformig; gute Früchte 3" breit und meistens 4" hoch. Der Bauch sitzt start nach bem Kelche hin, um den die Frucht sich so zurundet, daß sie meistens noch stehen tann. Rach dem Stiel macht sie gewöhnlich auf der einen Seite eine oft nur schwache Eindiegung und endigt mit einer legelsormigen etwas abgestumpsten Spitze, die oft auch wenig abgestumpst ist. Breite Beulen machen die Form häusig etwas uneben.

Reld: etwas breitblattrig, nicht hartichalig, offen, fitt haufig nur fehr flach vertieft, immer nur magig vertieft, in einer Sentung, auf beren Ranbe einige flache Beulen fich zeigen, die oft beutlich in breiten Beulen über ben Bauch hin-laufen.

Stiel: dic, fleischig, \$/4—1" lang, fist wie eingebrüdt mit Fleisch umringelt. Schale: glatt, nicht fettig werdend, vom Baume gelblich grün, sast strohweiß, in der Zeitigung schon gelb. Die Sonnenseite ist nach Diel gewöhnlich mit Röthe nur angesprist und mit etwas rauh anzusühlenden kleinen Rostsguren untermengt, und war die Färbung so in Herrnhausen, während ich mehrmals in meinem Garten Früchte hatte, die über die ganze Sonnenseite eine etwas gelbbräunliche, getuschte, ziemlich freundliche Köthe hatten, was indeß auch Diel als seltener vorksmunend anzibt. Punkte stark, sehr zahlreich, nach Diel nur deutlich in der Srundsarbe, wo sie grün umringelt sind, auf der Sonnenseite aber undeutlich, waren mehrmals bei mir auch in der Röthe sehr beutlich und gelblich roth. Seruch schwach.

Das Fleisch ift etwas gelblich weiß, nicht sehr saftreich, nach Diel ziemlich schmelzend, bei mir höchstens halbschmelzend, eber etwas abknadend, boch murbe, von stark gezudertem, gewurzreichen, etwas alantartigen Geschmade.

Das Kernhaus ift klein und geschloffen; die engen Kammern enthalten volltommene langgespitte schwarzbraune Rerne. Die Relchröhre ift flach.

Reifzeit und Rugung: zeitigt nach Diel im halben Sept. und halt fich kaum 3 Bochen. Bei mir war die Brechezeit erft gegen Michaelis, die Früchte murbeten im October und hielten fich wenigstens 4 Bochen. Für den, der nicht schwelzende Früchte such, selbst zum rohen Genusse angenehm und gekocht sehr schwadshaft; auch sicher zum Wellen gut.

Der Baum mächst stark, geht schon und pyramibal in die Luft und ist bald und sast jährlich fruchtbar. Die Zweige sind mit schonem Laube reich belaubt, hängen sich aber gern etwas durch die Schwere der Früchte. — Sommertriebe stark, nach oben wenig abnehmend, lederfardig, oft ins Olivengrüne spielend, nicht zahlereich, doch ziemlich stark punktirt. — Das Blatt ist dunkelgrün, nur etwas schiffsörmig auswärts gebogen, elliptisch oder eisormig (eirund, Jahn), mehr gerändelt als gezahnt, einzelne sehr sein stumpsspis gezahnt. Afterblätter sabensvirig. Blatt der Fruchtaugen lang-elliptisch, oft ziemlich lanzettsormig, einzelne eisormig (eirund Jahn). Augen konisch, theils etwas slach gedrück, nur wenig abstehend.

Dberbied.

No. 199. Butterbirne von Montgeron. I, 2, 1 (2) D.; II (IV), 1 a. 2.; II, 1 (2) 3.

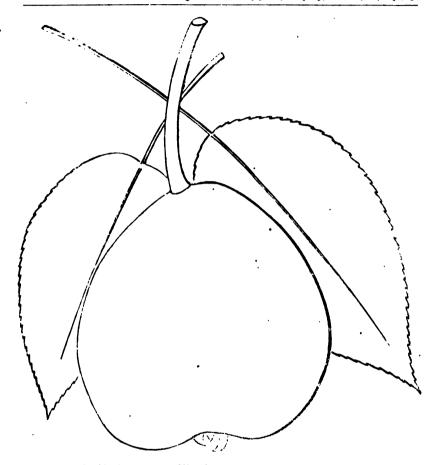

Butterbirne von Montgeron. Bivort • S. H.

heimath und Borkommen: sie soll aus Frankreich stammen, ist aber neben der herbstissleiter seit langer als 10 Jahren in Deutschland wie in Belgien als Konig und Friedrich von Marttemberg gepstanzt worden. Ich selbst bekam könig kiedrich von Warttemberg. Doch ist nur die herbst splut unter dem Ramen König Friedrich von Warttemberg. Doch ist nur die herbst splut unter die Frucht, welcher die Bezeichnung zukömmt, da sie unter diesem Ramen nach Warttemberg kam und jest noch so dort vorhanden ist.

Literatur und Synonyme: Bivort beschrieb sie im Alb. III. S. 159 als

Literatur und Synonyme: Bivort beschrieb sie im Alb. III. S. 159 als Beurre de Montgeron, bilbete sie aber allzustart eirund ab, obgleich er sondersbarer Weise sie als meistens birnformig schilbert. Besser und ganz unserer Zeichsnung entsprechend hat sie Liron d'Airoles in s. Notice pomolog. Nantes 1855 p. 88

Planoho 9 Fig. 9 ihrem Umrisse nach gegeben, auch zeichnete er sie nicht größer als mir selbst. — Tougard schilberte sie, aber zu kurz in j. Tabloau alphabet. et anal. Rouen 1852 p. 16, so daß man nichts aber ihre Form daraus abnehmen kann. Beibe schrieben übrigens "Mongeron." — Im Bullet, der Societ, in Rouen ist. 97 Fig. 10 als Frederio de Württemberg jedensalls die gerbstissverfeter beschrieben. — Daß die Borliegende, wie die Letztgenannte ofters auch Vermillon d'Espagno genannt wird, haben wir S. 101 bereits mitgetheilt.

Ge fta It: treiselformig, um ben Relch meift ziemlich start abgeplattet, nach bem Stiele zu eirund ober auch etwas tegelformig, wird die Form am schicksten bezeichnen. — (Liron d'Airol. beschreibt die Gestalt nicht, nennt sie nur schon: fruit moyen, d'une jolio formo). Mittelgroß, 21/8 bis 28/4" breit und kaum etwas scher.

Reich: offen, mit braunen Blattern, meift in fehr weiter, jedoch feichter Gins fentung.

Stiel: 11/2 bis 2" lang, ftark, etwas gekrummt, braungelb, obenauf, boch

meift etwas ichief wegen einiger hoder.

Scale: fein, glanzend grun, spater grungelb mit vielen feinen grunen und braunen Punkten, die sich nach der Sonnenseite zu vermehren und in der Reise orangeroth aussehen, auch mit etwas Rost um Relch und Stiel. Rach Liron wird die Birne in der Reise goldgelb und ist an der Sonnenseite ledhaft zinnoberroth, doch sah ich sie auch in Goldza wieder mehr grun als gelb und braunlich geröthet, wie sie übrigens auch Bivort beschreibt, nach welchem sie in der Reise nur theilmeise gelb wird und immer breite grüpe Stellen behält, auch diere sichwarze Fleden, wie die Graue Dechantsbirne annimmt.

Fleisch: weiß, fein, fast butterhaft, schmelzend, saftreich, gezudert, mit etwas Erhabenheit (un pou rolovéo) nach Liron — halbsein, halbbuttrig, schmelzend, saftreich, gezudert, mit etwas Russelchend nach Bivort — aus welchen beiden Angaben wohl immer die auch bei und beobachtete gegen andere feinere Birnen

untergeordnete Beidaffenbeit bervortritt.

Rernhaus: Die genannten Schriftfteller geben nichts barüber an — ich felbft habe bei ber Beidnung ber Birne vor einigen Jahren teine Achtung barauf gelegt.

Reise und Rugung: die Frucht reist Ende September, doch halt sie sich noch ein gutes Stad in den October, wie mehrere Berzeichnisse sie auch als September, und Octoberfrucht bezeichnen. Liron nennt sie eine der schülken Früchte, die er kenne, und Bivort eine Frucht von guter Qualität. Indessen ist die oft mit ihr verwechselte Herbstreier sicher eine bessere Birne und es fragt sich, ob nicht gerade Einige diese im Sinne gehabt haben, die sie loben, denn auf dem Pariser Congresse wurde die Montgeron unter die zu verwersenden Barietäten gestellt, Monatsch. V. S. 87, und der Lyon. Bericht bezeichnete sie ebenfalls als von

mittelmäßiger Gute.

Gigenschaften bes Baumes: berselbe mächst nach Bivort (auch in Meiningen) ausgezeichnet träftig, selbst auf Quitte und zwar treibt er start nach oben, so daß er Ausangs wenig Seitenzweige macht, ist desungeachtet aber ziemlich fruchtbar. — Die Blätter, wie ich die Sorte früher von Bornmüller hatte und auch wieder von Oberdied als Friedrich v. Warttemberg in jungen frästigen Bäumen haben werde, sind am Sommerzweige oben wie sie Vivort beschreibt, lanzeitsowig (aber breit, was ich breitelliptisch nenne) unten eirund (oval, Bivort), oft sehr groß und breit, mitunter sast rundlich, ziemlich große und schafgesägt; am Fruchtholze sind sie eirund mit oft langer auslausender Spige, bisweilen auch elliptisch, 11/2 bis 18/4" breit, 21/2 bis etwas über 3" lang, oft etwas herzsowing, regelmäßig seingesägt, glatt, etwas schiessisch grun, die sowie sie sied gelblich grün, die sowie, sehr dunkelgrün und glänzend, steif und leberartig. Stiel gelblich grün, dis 21/4" lang. — Blüthenknoßen pen zur Beit nicht zu beurtheilen, nach Bivort aber mittelgroß, kegelsvemig, oft stumpsspiz, braun mit schwarzbraun und grau gemisch. — Sommerzweige sehr start und lang, olivengrün, sonnenwärts braunröthstich, seiner und stärfer schwutzgweiß punktirt (nach Biv. grau mit Braun an der Sonnenseite schaftlylvester, die sich hierdurch gegen die Wontegeren sehr sentelig macht.

Nr. 200. Die Cute von Czec. II, 3. 2 (1) D.; III, (1), 2 n. 2.; III, 2 (1) 3.

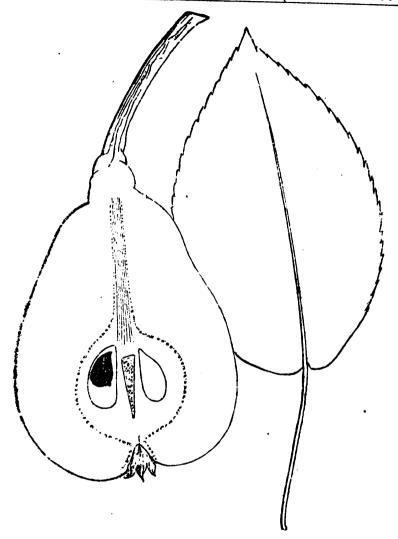

Die Cute von Czee. Bivort. \* † S. (S.)

Heimath und Borkommen: ber Baumschulenbesiter Dupun: Jamain in Baris fand biese Birne in bem Dörschen Sie in ber Gegend von Loche (Indreet-Loiro) und verbreitete sie seit etwa 30 Jahren. Ich erhielt sie von Ab. Bapeler Junkrites handbuch ber Obstande. IL unter bem Ramen Bonno des Haies; fie ift in seinem Berzeichniffe als Frucht I. Ranges, im September ober October reifenb, aufgezählt.

Literatur und Synonyme: Bivort beschrieb sie im Alb. I, neben Tas. 47, auch in ben Annal. de Pom. V. S. 78 mit ben Synonymen Bolle et Bonne d'Erée, Bonne des Zées. Er bildete sie in beiben Merken von start langlicher, fast walzenstruger Sestalt ab. Als weitere Synon. ergaben sich aus bem Lyon. Berichte noch Belle et Bonne des Haies und ich wurde hiedurch erst auf den richtigen Ramen meiner Frucht gesührt. Sie wird hierin als groß oder ziemlich groß, gut, im September reisend, der Baum als fruchtbar bezeichnet. Das Bülletin der Gartenbaugesellsch, zu Rouen, unter dem Berichterstatter Prevost, beschreibt sie S. 163 als sehr schmelzend, sastreich, süß, sehr angenehm, im Septerschen, I. Ranges, in dem einen Exemplare der Abbildung ist sie unserer Frucht oben ähnlich, in dem andern länglich eirund gezeichnet. Decaise, der sie etwas stürzer gebaut, als oben, und mehr eirund abbildete (Lief. 27), hält die Birne Charles Frederix, angeblich von van Rons erzogen und nach dem Colonel Frederix benannt, Biv. in den Ann. de Pom. II. S. 1, sür damit identisch.

Geftalt: (wie fie bereits von mir felbst erzogen vorliegt) eirund, nach bem Stiele zu birnförmig ober legelförmig verlängert, 21/4" breit, 3" lang. — Biv. beschreibt fie als veränderlich, birnförmig ober flaschenförmig, öfters noch länglich stumpffpis.

Reld: turgblattrig, braungelb, wollig, aufrecht, halboffen, in ichwacher ichaffelformiger Ginfentung, mit etwas Unebenheiten ober Falten um bie Bolbung herum.

Stiel: sehr lang und start, nach ber Birne zu fleischig ober mit Fleischeringeln umgeben, obenauf, verliert sich auch ohne Absat in ber Frucht.

Schale: etwas rauh, gelblichgrun, rostfarbig gestedt und punktirt, um ben Relch auch zusammenhangenb berostet, an der Sonnenseite rothlich marmorirt und in biesem Roth mit schmutzigweisen Bunkten.

Fleisch: weiß, etwas törnigt, halbschmelzend ober rauschend, saftreich, von angenehm gewürztem Budergeschmad, ber bem ber Sparbirne ähnelt, welcher sie auch äußerlich etwas ähnlich sieht. — Bielleicht wird sie auf anderem Standorte ober in weniger trodenen Jahren seinsleischig und völlig schmelzend, wie sie Bivort schiebert, doch beschreibt auch Willermoz, wie Decaione mittheilt, das Fleisch nur als halbsein, doch sehr saftreich und süß, und Decaione selbst nennt sie zwar eine sehr gute Frucht, den Geschmad bezeichnet er aber als wenig erhaben.

Reife und Rugung: Bivort giebt bie Reife im September an, was fie aber ofters bis October verschiebe und bezeichnet überhaupt die Frucht als eine ber besten in ihrer Zeit. — hier war die Birne Ende October, zum Theil auch erst Anfangs Rovember reif, was sich indessen in andern Jahren andern kann, wie wohl auch die von mir anders geschilberte Beschaffenheit des Fleisches.

Eigenschaften bes Baumes: dieser wächst nach Bivort lebhaft, ift fruchtbar, bilbet von Natur eine Pyramide und ist nicht empsindlich auf Bodenbeschaffenheit, gedeiht auch auf Duitte, doch wird die Erziehung auf Wilbling empschlen. — Die Blätter sind an meinem Baume eifdrmig, öfters auch länglich elliptisch, bisweilen aber auch rundlich, 2" breit, mit der oft 1/2" langen etwas aufgeseten Spize bisweilen 4" lang, glatt, meist nur an der Spize gezahnt. — Blüthenknofpen groß, kegelsdrmig, sanstgespizt, kastanienbraun, etwas seinwollig. — Sommerzweige (die meinem Baume im Augenblick sehlen) nach Bivort oft mit einer Blüthenknospe an der Spize, hellgelbbraun, auf der Schattenseite olivengrün, sein grau oder hellröthlich punktirt.

Nr. 201. Die Thiefebirne. II, 1. 1. Diet; III, 2 b. Buc; II, 2. Jahn.

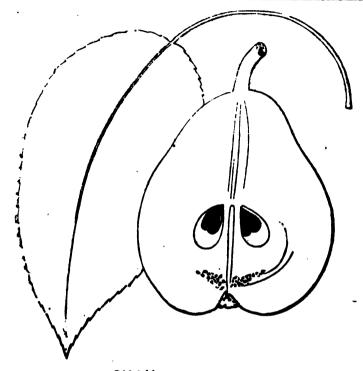

Chielebirne. Diel. \* †† Dct.

Heimath und Bortommen: biese sehr achtbare, für Tafel und Haushalt brauchbare Provinzialfrucht ist im Hannover'ichen und Budeburgischen verbreitet, sindet sich besonders auch in den Garten des Landmanns sehr häufig. Ift wohl eine beutsche Nationalfrucht.

Literatur und Synonyme: ift bisher nirgend beschrieben, auch finde ich unter anderm Namen nichts ihr Ashulices. Nan möchte beachten, daß die Große Betersbirne des T.D.G. (XXII. S. 103 Taf. 11) auch Theilbirne genannt wird, doch wird diese anders beschrieben und ift der Name nur ähnlich.

Gestalt: neigt zur Birnsorm; gute Früchte sind 2" breit und meist noch merklich höher (23/4") als obige nach einem in trockenem Boden ge-wachsenen Exemplare entnommene Figur: Bauch sitt etwas mehr nach bem Kelche hin, um ben die Frucht gerundet zugespitzt abnimmt und oft noch ziemlich, oft aber auch sehr wenig abgestumpst ist, so daß sie, namentlich wenn die Halten ungleich sind, nicht stehen kann. Nach dem Stiele mocht fie rasche Einbiegung und dick, kegelformige, etwas abgestumpste Spige.

Reld: halb ober ganz geschlossen, etwas hornartig, balb fast nicht vertieft, balb in flacher Senkung, aus der mehrere rippenartige Erhasbenheiten entspringen, die ziemlich seinkantig bis zum Bauche hinlausen, einzeln aber sich stärker auswersen und ost die beiben Hälsten der Frucht ungleich machen. Ueberhaupt hat die Frucht etwas sein Beuliges.

Stiel: ftark, 1/2 bis 3/4" lang, holzig, in ziemlich weiter, mäßig tiefer Höhle und burch einen sich erhebenben Wulft fast immer etwasauf bie Seite gebogen.

Schale: glatt, graßartig grün, in ber Zeitigung nur gelblichgrün. Die Sonnenseite ist mit einem bustern, braunlichen, fast blutfarbigen Roth verwaschen, bas Streifiges nur nach ben Seiten hin zeigt. Punkte zahlreich, im Roth weißgrau, besonbers an ber Schattenseite ins Auge fallend, wo sie grün umringelt sind. Rost sindet sich nur wenig und Geruch sehlt.

Das Fleisch ist ziemlich weiß, nur um bas Kernhaus etwas tornig, fein, saftreich, fast ganz schmelzenb, von gezudertem, etwas weinartigen erfrischenben Geschmade.

Rern hau 8 geschloffen und klein; Kammern enthalten theils taube, theils ftarke, vollkommene eiformige hellbraune Rerne. Reichröhre kurzer Trichter.

Reifzeit und Rupung: zeitigt balb nach Michaelis und ift gut 14 Tage brauchbar; in ber schon eingetretenen Mirbe halt fie sich etwa 6 Tage lang. Ist zum frischen Genusse angenehm und wird zum Dorren und Ginmachen in Senf benutt.

Der Baum machet ftart und wirb febr groß, geht mit ben Meften gut und hoch in die Luft und liefert balb und mit ber Reit febr reiche Erndten, ba bie langen Triebe icon im nachsten Jahre mit wielem turgen Fruchtholze fich gang besehen. Sommertriebe lang und fact. nach oben merklich wollig, ber junge Trieb gang wollig, olivengrun, ber reifere lebergelb, ftart und in die Augen fallend punktirt. Blatt mattglangenb, oben am Zweige im Rachsommer noch fein wollig, weiter miter ziemlich glangenb, boch auf ber untern Seite noch etwas feinwollig. langeiformig (langeirund, Sahn), oft elliptifch, unten am Zweige breite eiformig, manche bergformig mit iconer auslaufenber Spite, feicht, theils icarf, theils etwas gerundet gezahnt. Afterblatter fabenformig, meift fehlenb; Augen tonifc, nach unten anliegenb, in ber Mitte bes Zweiges abfiebenb, auf ftart vorsiehenben Augentragern. Blatter ber Rruchtaugen langeiformig (eirund, Jahn), an ftarten Trieben oft recht lang und fpigeis förmig ober vielmehr bis auf 2/3 ber Lange langoval und bann verjungt 32 einer langen Spite auslaufenb. Dberbied.

Nr. 202. Die Saller Motsbirne. III, 2.2. Diel; IX, 1 b. Luc; III, 2. Jahn.

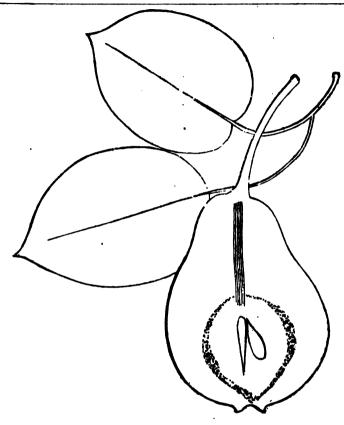

Die Haller Rothbirne. Saufer. + S. K. M.

Heimath und Vorkommen: man trifft biese Birne im Oberaumtsbezirke Hall (Burtiemberg), und es scheint biese Gegend bie ursprüngliche Heimath berselben zu sein. Sie ist bort in allgemeiner Berbreitung, namentlich in den Bauerngärten, wo der Baum die Größe einer Eiche und ein Alter von mehr als 100 Jahren erreicht. — Geswöhnlich wird sie kurzweg Blutbirne, häusig aber auch Weiße Blutbirne genannt. (Wir haben geglaubt, den von Hrn. Hauser der Birne beigegebenen Namen Haller Blutbirne, zur Bermeidung von Berzwechslung mit einer eigentlichen Blutbirne, die rothgesärbtes Fleisch Besteh.)

Se ft a lt: mittelgroß, runbbauchig, diters etwas länglich (beftatb zur Classe IX bei Lucas zu zählen) mit etwas plattgebruckter Spitze; Bauch in ber Mitte, in ihrer mittleren Große 1" 6" breit unb 1" mehr hoch ober wie vorliegend auch noch etwas hoher.

Reld: weit offen, unvolltommen, hornartig, fitt ohne Ginfentung auf einer taum mertlichen Spite, auf ber bie Frucht nicht auffteht, mit Berlchen ober tleinen Beulen umgeben.

Stiel: ftart, 1" lang, fteht fast ohne Ginsenkung senkrecht und von kleinen Hodern umgeben obenauf, boch ist er manchmal auch auf die Seite gebrückt und schief stehenb.

Schale: glatt, Grundfarbe gelblichgrun, bis über die Salfte ber Frucht mit einem erdartigen Blutroth verwaschen, bas gegen die Schattenseite oft streifenartig wird und von dem die Birne ohne Zweisel ihren Namen hat. Feine graue Punkte sind in dem Roth sehr häusig, und lausen um den Kelch herum zu einem grauen Rost zusammen; außer- dem sinden sich sast an jeder Frucht graue und schwarze Flecken.

Fleisch: weiß, hart und fest, boch sehr saftig, von ingem Geschmad und startem gewürzten Geruch.

Rernhaus: eiformig, ziemlich groß, mit Steinen umgeben, boblachfig; Rammern geräumig mit volltommenen, iconen ichwarzen Rernen-

Reldröhre: eng.

Reife und Nutung: reift in ber ersten Halfte bes Octobers und halt sich mehrere Wochen, bis sie teig wird. Gignet sich zum Rohegenuß und zum Rochen und ist zu diesen Zweden auf dem Martie gessucht. Zum Dörren von großem Werth und auch als Mostfrucht gesichätt.

Eigenschaften bes Baumes; Buchs träftig; ber Baum wirbgroß und bildet eine umfangreiche, hochgehende und starkastige Krone. Sommerzweige: mittelstart, bewollt, bunkelbraun. Blatt blaßgrun, eiförmig, die untere Seite mit weißer feiner Bolle bedeckt, ganzran-big, ohne Afterblatter. Bluthen groß, in Buscheln, schonweiß, fruhzeitig erscheinend, aber nicht sehr empfindlich.

Der Baum ist sehr fruchtbar, namentlich in weniger warmen Lagen, weil ba die Bluthen spater hervortreten und also von Frosten weniger leiben.

Saufer in Sall.

Nr. 203. Die Bruffeler herbftmustateller. I, 2. 2. D.; 1V, 1 b. L.; 1V, 2. 3.

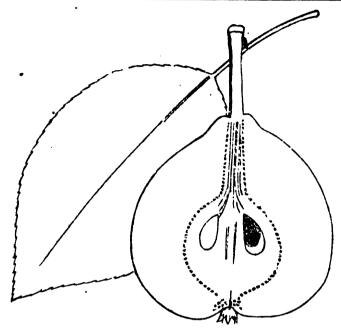

Die Bruffeler Berbstmuskateller. Diel (van Mons). . † S.

Heimath und Borkommen: wahrscheinlich eine Kernfrucht von van Mond, ber sie an Diel unter bem biesem selbst nicht recht erklärzlichen Namen Grosso do Poppins sandte, indem alle neuen Früchte Kernfrüchte seien und die vorliegende auch bei Diel nur von sehr gewöhnlicher Größe blieb. Sie hat, wie es scheint, in Deutschlands Gärzten wenig Verdreitung zesunden und kömmt auch nicht in Belgischen Berzeichnissen vor.

Literatur und Synonyme: Diel R.R.D. III. S. 92; Dittr. I. S. 695; Dberd. S. 380. Dochnahl II. S. 76 nennt sie Brussseler herbstbergamotte. Doch ift Bergamotte de Bruxelles bei Decaisne Synon. ber Deutschen Rationalbergamotte. Siehe Große Sommerbergamotte. Dittrich nannte sie einfach herbstmustateller. v. Nehrenthal gibt Laf. 76 ganz gute tenntliche Abhildung.

Gestalt: freiselformig, in Form und Große oft ahnlich ber herbstbergamotte, um ben Relch halblugelformig abgerundet, boch flach, daß sie aufsigen tann, nach bem Stiele zu mehr ober weniger abgestumpft spis, gewöhnlich 23/4" breit und eben so boch, so beschreibt sie Diel; boch habe ich fie in biefer Große am Pyramibbaume hier noch nicht erzogen, sonbern eber noch kleiner, als fie oben abgebilbet ift.

Reld: Klein, turzblättrig, hornartig, halboffen ober geschloffen, flach ober auch tiefer eingesenkt, oft mit feinen Falten ober Aippchen, bie als Erhabenheiten bisweilen etwas fortlaufen, umgeben.

Stiel: ziemlich ftart, gelbbraun, fast fleischig, öfters tnofpig, wie eingebrudt, oft neben einem Fleischwulft.

Schale: glatt, gelblichgrun, später grunlichgelb ober auch eitronensgelb, nach Diel ohne Rothe, hier jedoch, wie ich die Sorte von Liegel besithe, und auch bei Oberdied ofters ziemlich braunlich =, später fast carmingeröthet, in dem Roth sein weißgrau punktirt, und um Relch und Stiel besonders hellbraun berostet.

Fleisch: weiß, törnigt, überstießenb, ganz zerschmelzenb, von gewürzhaftem, erfrischenden, weinartigen Mustatellergeschmad nach Diel, wird hier nur halbschmelzend oder rauschend, so auch bei Oberdieck, ber ben Geschmad (ben ich mir saftreich, suß, aber nur wenig mustatellerartig bemerkte) zwar nach Diels Angaben, boch oft als etwas herbe schildert, selbst in besserem Boben.

Kernhaus: mit feinen körnchen umgeben, von Form wie oben gezeichnet (Diel beschreibt es herzförmig), nicht hohlachsig, Kammern eng, mit vielen kleinen eirunden, braunen Kernen.

Reife und Nutung: die Birne zeitigt Anfang Rovember mit der Beisen Herbstütterbirne und hält sich auch nicht länger als diese, Diel. Ihre eigentliche Reife ist aber im Oktober und auch Oberdied hat sie in warmen Jahren schon Mitte September, sonst um Michaelis gepflüdt. Rann wohl immer noch als Taselsrucht dienen, wozu sie Diel empsiehlt, doch verdient sie nicht den ihr beigelegten L Rang und dürste auch als Haushaltsfrucht von vielen andern in der Güte übertroffen werden, indessen mag sie noch als Rochbirne, sowie zum Mosten brauchdar sein und wäre immerhin noch weiter zu erproben, zu welchen Zweden sie sich wegen ihres guten Ertrages schon eignen dürste.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe wächst nach Diel stark (hier schwach), geht hoch, macht aber unten später Hängäste, so daß die Krone sich später breit baut. Er belaubt sich licht, wird aber früh und reichlich tragbar. Die Blätter sind elliptisch mit meist auslaufender, oft ziemlich starker Spite, 1½ bis 1½ breit, bis 2½,4" lang, östers breitelliptisch, mitunter etwas wollig, feine und meist stumps, oft aber doch auch ziemlich scharfe, meist zedoch nur von der Mitte an deutlich gesägt, slach, nur die Spite etwas umgedogen. — Blüthenknofpen z. B. klein, kurztegelsormig, saft stechend, mit etwas borstigen Deckblättern. — Sommerzweige rothlichbraun, mit seinen gelblichen oder bräunlichen Punkten.

Nr. 204. Bildling von Montigny. 1, 2. 2. Diel; IV, 1a. Luc; V. 2. 3abn.

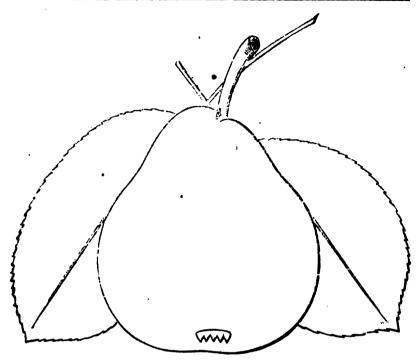

Wildling von Montigny. Diel (Duhamel). \*\* &.

Seimath und Bortommen: unter ben alten Schriftftellern hat fie querft Duhamel, jedoch ihren Arfprung gibt er nicht an. Sie finden fich jest mehrfach in frangofischen, wie auch in beutschen Garten und verdient noch größere Bermehrung.

Literatur und Synonyme: Duhamel III. S. 67 tab. 44 Fig. 6. Bezi de Montigny. — Diel beschrieb sie jedoch genauer Heft 21 S. 180. (Danach Dittr. I. S. 650.) — Bergl. serner Oberd. S. 428, Christ Hand. S. 195, 190kt. Bomol Rr. 15, Luc. S. 187. — Mayer in Pom franc. S. 232 tab. 50 hat sie zu sehr plattrund, einer Bergamotte ähnlich abgebildet; auch Oberdied hält sie für die Bergam. Crasaune. Recht schnlich ang ganz unser obigen Zeichnung endsprechend, sinde ich sie jedoch im Büllet. der Soc. zu Rouen v. 1846 Fig. 10 absgebildet und S. 126 beschrieben.\* — Rach Mayer ist die Montigny wahrscheinlich

\* Gelegentlich hier die Bemerkung, daß in dem genannten Balletin, beffen Titel ich schon oben augab und bessen Bearbeitung der Bicepräsident Prevost (unter dem Präsidenten Tougard) unternahm, und welches in 7 heften 1839 bis 1850 viele Abbildungen und Beschreibungen älterer und neuerer Birnen enthält, die Früchte in sehr lobenswerther Beise nur in ihrer natürlichen Größe und nicht so übertrieben groß als in Biv. Album und in den Annale Pomologie abgebildet sind, wie die meisten schwertigd in Belgien selbs oder doch nur unter ganz besonders aunstigen Berhältmissen erzogen werden können.

Rerlets Doyenné de Pontoise und im Cat. Lond. hat sie als Synon. Trouvé de Montigny. — Rach bem Lyon, Ber, wird die Doyenné musqué (Runde Mundnetsdirne) mit Unrecht auch Besi de Montigny genannt. Auch Decaisne gibt Doyenné musqué, öfters auch Doyenné gris als Syn. der Montigny an.

Se ft a lt: etwas langlich treiselsormig, ber Weißen herbstbutterbirne abnlich, um ben Kelch tugelformig, boch noch so abgestacht, daß sie aufstehen kann. Rach dem Stiele zu ohne Einbiegung start abgestumpst spis, 28,4" breit und 3" hoch, nicht selten etwas höher, nach dem system. Berz. von 1818 S. 63 größer als die Boarrs blano, so beschreibt sie Diel. — Doch habe ich sie auf dem Jerusalem bei Meiningen immer nur in der Form und Erdse, wie sie oben und im Bulletin 2c. gezeichnet ist, gesehen, auch ist sie nach dem Stiele zu oft etwas eingebogen, wie school Oberdied bemerkte.

Reld: foon, fleinblattrig, offen, in feichter und ebener Ginfentung.

Stiel: ftart, wie fleischig, bis 3/4" lang, obenauf, wie eingestedt, ober auch vertieft neben einem Hoder.

Schale: jart, glatt, schon hellgrun, spater blaß ober helleitronengelb, ohne Rothe mit harakteristischen seinen hellzimmtfarbigen Punkten und etwas feinem gleichfarbigen Roste um ben Stiel herum.

Fleisch: weiß, tornigt, saftvoll, butterhaft, von füßem erfrischenden fein mustirten Geschmad. — Herrliche Frucht, zerfließend im Munde, sagt Diel auch im Berz. v. 1818 S. 63, welchem Urtheile auch Oberdied ganz beistimmt.

Rernhaus: hat feine hohle Ache, ift bergformig, ziemlich groß. Rammern geraumig, mit ziemlich vielen, ichwarzbraunen, langaefpitten polltommenen Rernen.

Reife und Rusung: die Birne reift im October und halt fich zu rechter Beit (gewöhnlich um Richaelis nach D.) gebrochen, 3 Wochen. Tafelfrucht vom I. Rang, auch nach Oberd., der fie als delicat, nicht leicht faulend, selbst im Sandboden trefflich gedeihen und ebenso in Monatoschr. II. S. 168 als toftlich, sehr schafte bezeichnet.

Eigenschaften bes Baumes: berfelbe wächst sehr lebhaft, gleicht, wie schon Diel bemerkt, in Form und Belaubung dem der Beurre bland, und ist wie dieser recht fruchtdar. — Wie ich die Sorte von Oberd hatte und auch von Lucas wieder haben werde, sind die Blätter breitelliptisch, dadei oft ziemlich dianglich, bisweilen auch rein eisormig, 1'/2" breit, 2'/2" die 3" lang, glatt, seicht oft verloren und nur an der Spise etwas gezahnt, grasharûn, schon glänzend, schwach schiffstmig und wenig sichelsormig. Stiel die 2" lang. An meinem jetigen noch sehr jugenblichen Baume, der noch kein Traaholz hat, sind sie am Grunde der Sommerzweige wie oben gezeichnet, blod eisormig und länglich eisormig. (Diel bescheibt das Blatt des Sommerzweiges dald herzsormig, baldelliptisch, dann mit schoner auslausender Spize und 3" lang, 2" breit, die Fruchtblätter ganz elliptisch, 4" lang, 2" breit, Blattstiel 2" lang, nur ganz seicht und nur nach vorne etwas bogensormig gezahnt.) — Blüthenknospen zur Zeit sehsend. — Sommerzweige nach Diel grünlich rothzelb, auch ledersarbig roth, auf Ouitte schon, ziemlich vielsach weißeru punktirt.

Rachschrift. Auch Brevost, welcher die Blatter als oval ober oval lancettsförmig bezeichnet (was in vielen Fällen wie bei Bivort mein "elliptisch und
"breitelliptisch ist), sindet die Frucht ähnlich der B. bland, doch seiner und schmelzender, auch nicht so leicht teig werdend und sich besonders von jener durch ihren müskirten Geschmad unterscheidend. Der Baum komme aber auf kaltem freien Stande hoch stämmig nicht fort, sonst gedeihe er in allen Formen, doch besser auf Wildling wie auf Quitte. — Dies dürste für unsere rauheren Lagen in Deutschland um so viel mehr zu berücksichtigen sein.

Nr. 205. Butterbirne von Albret. I, 3. 2. Diel; III, 1 b. Luc.; III, 2. Jahn.



Butterbirne von Albret. Papeleu u. Jamin u. Durand. \*\* † H.

Seimath und Bortommen: ich erhielt die Zweige von Herrn Hofrath Dr. Balling in Kiffingen unter bem Namen Beurré d'Albret und ernbtete bavon seit einigen Jahren Früchte von einem bamit bespfropften Hochstamme, die ich in dem Folgenden beschreiben werde.

Literatur und Synonyme: ben Ramen in berselben Schreibweise sindet man in den Catalogen von Papeleu in Betteren und von Jamin und Duzand in Bourg-la-Reine dei Paris. Ersterer hat sie 1856/57 unter den neuen Birnen und bezeichnet sie als mittelgroß, schmelzend, im October zeitigend, I. Ranges, mit fruchtbarem, trästigen, zu Hochstamm geeigneten Baume; Jamin und Durand schildern die Birne ziemlich ebenso. Da es eine Stadt Ramens Albret in Guyenne gibt, so wäre vielleicht anzunehmen, daß sie dorther und also auß Krantreich stammt. Es ist aber auch möglich, daß der Name anders und zwar Dalbret (Rame eines Pomologen) geschrieben werden muß, wie denn die in Paris verssammelten Pomologen (nach Monatsschr. V. S. 86) eine Beurrs Dalbret, Jamin (die in Jamins und D. Catal. sich jedoch nicht uoch besonders findet) als mittelsgroß, gut, sein, schmelzend, im Sept. oder Oct. reisend und Schales Baltet beschreibt in seinen Les donnes poires. Troyes 1859, p. 15 eine Beurrs Dalbret als ziemslich groß, diensschreig, isabellroth angehaucht auf grünem Grunde, mit seinem weichen, ziemlich schwelzenden Fleisch, jedoch wenn nicht etwas vor der Beit ges

pfladt schnell ben Saft verlierend. Die Reise gibt er im September an. Bahrscheinlich ist dies dieselbe Frucht. Daß übrigens der Rame Poire d'Albert oder Delbert als Synon. der Amanlis Butterbirne vorsommt, haben wir bei dieser S. 71 bereits bemerkt. Bon der Pariser Bersammlung wurde indessen außer "Wishelmkine" keines der Synon. des Lyon. Congresses mehr dei B. d'Amanlis genannt. — Der Bilvorder Satalog, auch Jamin und Durand haben nebendet noch eine Be urre d'Elberg, doch ist dieses schwerlich die vorliegende und wohl noch eher die holgsarbige, die auch dieses Syn. hat; ste wird aber auch vohl noch eher die holgsarbige, die auch dieses Syn. hat; ste wird aber auch vohl dieser getrennt gehalten und geschildert als groß, dauchig oval, I. Ranges, im Oct. und Rov. reis. Wahrscheinlich ist dieses die Beurre Delbeog (van Mons), welche der Bericht der Soc. v. Rons von 1858 als geprüst empsiehlt und sie als groß, oval, goldgelb, berostet, im Octob. reisend, schmelzend, I. Ranges beschreibt.

Ge ft alt: wie sie oben gezeichnet ist. Ginzelne Früchte find auch breiter und kurzer gebaut, meist aber nicht größer, oft noch etwas kleiner.

Reld: turzblattrig, hartichalig, offen, in ichmacher ichuffelformiger Ginfentung.

Stiel: ziemlich start, holzig, ober nach ber Birne zu auch etwas fleischig, obenauf, ober auch ohne Absatz sich in die Frucht verlaufend. Oft neben einem Höder.

Schale: stellenweise fein rauh burch gelbbraunen Roft, sonft glatt, bellgrun, spaier citronengelb, ohne wirkliche Bunkte, boch ofters an ber Sonnenseite erbartig geröthet.

Fleifch: gelblichweiß, febr fein, faftreich, vollig fcmelzenb, von febr angenehmem bem ber Grauen herbstbutterbirne abnlichen Gefcmad.

Rernhaus: burch sehr feine Körnchen nur angebeutet, schwach hohlachsig, Rammern muschelformig mit wenigen, aber meist volltommenen schwarzen Kernen.

Reife und Ruhung: die Frucht reift im Oct., 1859 war fie ben 25. Oct. zeitig, und wird nicht zu schnell teig. — Ift eine sehr gute Birne, beren größerer Berbreitung nur die geringe Größe entgegensteht. Sie hatte bei früherer Zeitigung gleichen Werth, wie die Stuttgarter Gaishirtel. Zu ihrer Zeit giebt es aber eine Menge größerer anderer guten Früchte, die ihr den Rang streitig machen, so daß sie nur dem, der Mannigsaltigkeit liebt, hauptsächlich zu empfehlen ift.

Eigenschaften bes Baumes: die damit veredelten Zweige zeigen ein gesumdes Wachsthum und beweisen sich auch recht tragbar. Die Blätter sind eisormig, einzelne auch elliptisch mit mehr oder weniger langer auslausender oder halbaufgesetzer Spize, 1½ bis 2½ lang, 1½ breit, glatt, seine und klumpfgesägt, einzelne kleinere ganzrandig, etwas schiffstrmig und sichelfdrmig, ziemlich dunkelgrün, start glänzend, steif und lederartig, start geadert. Stiel mäßig lang, steif, oft geröthet, die Blätter an demselben meist rechtwinkig abstehend. Blüthenknospen ziemlich groß, kegelsormig, sast stechend. Studienbraun. Sommerzweige grünlichgelbbraun, nach oben leicht geröthet, mit komuziggelben ober weißlichen Kunkten.

Nr. 206. Die Doppelte Philippsbirne. I,3 (2). 2. Diel; III, (IV), 1 b. Luc.; IV, 2 3.

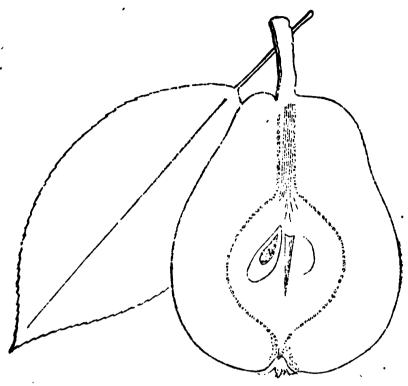

Die Boppelte Philippsbirne. Dberbied (Bivort). \*\* S.

heimath und Borkommen: sie ist wahrscheinlich schon langer unter biesem Ramen in Belgien bekannt und wird wahrscheinlich zum Unterschied von einer andern kleinen im October reisenden Birne Rasmens Philippe le don (Diel, R.K.D. VI. 211, beschrieb sie als Phissipp der Gute) die Doppelte genannt. Ban Mons, der in ihren Besth kam (v. Mons, l'obtenteur de cette variété), widmete sie, wie Stoort in den Annal. de Pom. mittheilt, dem Grasen von Mérode-Westerloo und sie heißt deshald zugleich Beurré de Mérode.

Literatur und Synonyme: Bivort hat sie im Album I. neben Tas. 26, und wiederholt in den Annal. de Pomol. V, S. 81, im ersteren Werte als Philippe double, im anderen unter der Neberschrift Beurré de Mérode mit den Synonymen: Beurré de Mérode-Westerloo, B. de Westerloo, Poire de Mérode, Philippe Double, Double Philippe beschrieben. In Catalogen 3. 8. von Jamin und Durand in Paris heißt sie nebenbei noch

Doyenné Boussoch, bei Anderen Nouvelle Boussoch, Doyenné de Merode, Gros Seigneur. — Oberdied beschieb sie bereits auch als Doppelte Bhilippsbirne S. 388; diese Beschreibung lege ich hier zu Grunde, indem ich bie Begetation nach ber von Oberdied und Papeleu übereinstimmend erhaltenen Sorte schildere. Decaisne (Jardin fruitier du Museum) bildet sie Laf. 36 sehr naturgetreu ab.

Gestalt: ziemlich kegelfdrmig, meist hochbauchig, oben slach abgerundet, nach bem Stiele zu sanft eingebogen und hierdurch hauptsächlich von der Holzsarbigen Butterbirne, der sie dußerlich oft ähnlich sieht, unterschieden. Am Stiele endigt sie mit kurzer dicker, etwas abgestumpster Spige. Ihre Größe ift 2½4" breit, 2½4-3" hoch. — Bon berselben Form, wie wir, hat sie auch Bivort in den Ann. abgebildet, nur breiter und weit größer, 3½" breit und ebenso hoch, und er gibt sie überhaupt als groß oder sehr groß an, wie sie de dei uns hochsstämmig nicht wird. Im Album ist steiner und eirund gezeichnet.

Reld: turgblattrig , harticalig , offen ober halboffen meift flachftebenb , oft

mit etwas Beulden.

Stiel: ftart, meift fleischig, rungelig, gelbbraun, bis 1" lang, wie einge

brudt, oft ichief neben einem Fleischwulft.

Schale: mattgrun, spater hellgelb, bisweilen fanft gerdthet, mit zahlreichen feinen braunlichen Buntten (und im Roth mit etwas ftarter rothen Fledchen), auch mit etwas Rost um Relch und Stiel.

Fleisch: mattgelb fein, fast ganz schmelzend, ums Kernhaus etwas tornig, sehr saftreich, von weinartigem, gezudertem, erfrischenden Geschmad. — Ich habe mir denselben an den 1857 und 1858 erzogenen Früchten ziemlich ebenso alle weinigt gezudert, durch seine Mustatellersaure erhaben notirt.

Rern haus: gefchloffen mit flachen Rammern und meift tauben langlicen

fomalen fdwarzen Rernen.

Reife und Rutung: die Frucht reift im October und halt sich 3 Boden, 1868 hatte ich sie ben 10. Oct. reif, in einem früheren Jahre Anfangs Ros. Bivort gibt die Reife für Mitte Sept. und dis Ende Oct. an, besonders durch Zwischenpstüden erlange sie größere Haltbarkeit. — Es ist immer eine schähdere, sehr gute Frucht, auch nach Bivort I. Ranges, die aber wie viele andere Birnen gute Sommer zur vollsommenen Ausbitdung des Bohlgeschmads verlangt. — Is der Segend von Löwen und Recheln wird der Baum allgemein hochstämmig gepflanzt und Bivort empsiehlt die Sorte auch anderwärts hin für Baumstüde, dec sagt er selbst, daß sie warmen und leichten Boden verlange, in einem kalten Erdsreich sei die Krucht nur II. Ranges.

Eigenschaften bes Kaumes: berselbe mächst sehr lebhaft und ist seine fruchtbar, für Gärten wird die Erziehung auf Duitte empsohlen, worauf sich auch die Frucht mehr färbe. — Die Blätter sind elliptisch (doch nach dem Stiese zu weniger spit, als auf der Zeichnung oben), sehr oft auch eisörmig oder etwas eirund, 1½—18/4" breit, mit der auslaufenden oder halbausgesetzten Spite dis 3½" lang, bisweilen am Blattsaume und unterhalb etwas wollig, weitläusig und seichtgesägt, disweilen ganzrandig, etwas schiffsormig, Spite seitwärts oder etwas nach unten gekrümmt. — Blüthenknospen kegesformig, fast walzensormig, spit, doch nicht stechend. — Sommerzweige grünlich gelbbraun, gegenüber dunkels rothbraun mit wenigen odergelben Kunkten.

Nr. 207. Die herbit Eimebotte. II, 3. 2. Diel; III, 2 a. Luc; II, 2. Jahn.

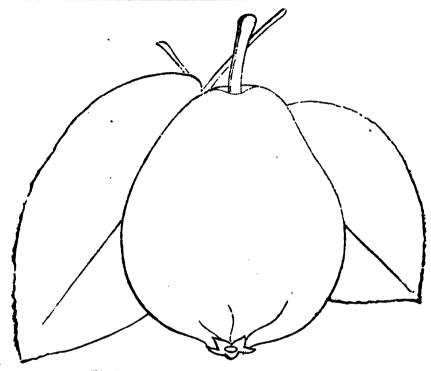

Die Berbft-Amadotte. Decaisne (Merlet) \* + D.

Heimath und Borkommen: zu der oben im Umriß gegebenen Frucht ershielt ich die Zweige von Papeleu unter dem Namen Bourré bland de Capusins. Rach den neueren französischen Schriftsellern hat jedoch van Mond die alte, schon Merlet bekannte Amadotto (Amadotto bland, Tougard) nur neu so benannt, es wird wenigstens von ihnen die Bourré bland de Capusins, welche van Mond unter diesem Namen an Bouvier sandte, für identisch mit der genannten Amadotte betrachtet.

Literatur und Synonyme: Tougard, tableau alphabet. et anal. Rouen 1852. p. 14, 28 und 86: Amadotte blane, Beurré blane des Capucins; Pecaisne Jardin fruiter Amadotte mit den Syn.: Angodert de Mantoue, Madote, Damadote, Beurré blane des Capucins. Brevost im Rouen. Bullet. von 1839 S. 9 hat als Synon. der Amadotte, Amadot noch 8t. Germa in diane. — Datf aber nicht mit Merseits Amadonte (Petit Oing, Merveille Chiver, unserer mustirten Schmeerbirne) verwechselt werden; ebensowenig mit Diels Müstirter Minter-Amadotte. Diel gibt bei dieser (IV. S. 166) nach Merlet 4 Amadots an, eine mit Dornen und eine ohne Dornen, eine Sommer-Amadotte und eine Müstirte; er beschrieb nur die letztere. — Die Beurre blane des Capucins beschrieb Biv. im Alb 1. neben Tas. 2. Sie ist aber teine Butterbirne und auch dußerlich der B, blane wenig ähnlich. Dochnahl hat dieselbe Capuzin er Apothelerbirne (S. 180 seines Jührers) genannt, weil sie nach Biv.

oft beulig ift, was Andere bet der Amadotte nicht erwähnen. Der Ca puzine rebirnen giebt es außer dieser B. bland des Capud. wenigstens jedenfalls noch zwei, a) eine Capudine van Mons, 1828 von Bouvier erzogen und nach ihrer Achnlichkeit mit einer andern älteren Poiro Capudine so benannt, reift nach Biv. (I. Tas. 11) im Jedruar und März, ist zwar schmelzend, aber wenig füß und gewürzt, am Spaliere ganz werthios. d) Die von Dittrich (III. S. 189) nach Boiteau beschiedene Capuzinerbirne, Poiro Capudine, mit abknackendem, auffällig grünem Fleische, wie es keine der obigen hat, von vortressisch parfümirtem Zuderzgeschwach, Ende December reif. — Liegels Capuzinerbirne, in seinen R.D. II. S. 108 beschrieben als von Diel stammend, suß, abknackend, im October reif, dürste, wie ich sie bereits von ihm sah und ihre Begetation kenne, die hier vorliegende Frucht sein. — Decaisne hat übrigens die Amadotte meiner B. bland des Cap. so entsprechend beschrieben und abgebildet, daß ich an der Jentität nicht zweisse.

Gestalt: länglich bauchig, nach bem Kopse start abnehmend, so daß die Biegung einem stumpsen Wintel gleicht, auch beulig und rippig, besonders nach dem Kelche zu, sehr groß, so schilbert Biv. die B. bland des C., bilbete sie aber ziemlich rein eirund, nur nach dem Kelche zu eiwas vorgeschoben ab, 314" breit, 4" lang, einer recht großen Winterbechantsbirne ähnlich. Decaisne hat die Amabotte ebenfalls eirund, fast eisdrmig gezeichnet und beschreit sie als eichnlich, ovoschem Stiele etwas abgestumpst. — Auf meinem Probedaum erzog ich die Frucht nur so groß, wie vorliegend, doch von sehr wechselnder Gestalt, eirund, ober Treiselsormig, plattrund ober rundlich um den Kelch, nach dem Stiele zu tegelförmig ober mehr ober weniger stumpsspiz.

Reld: fcmarglich, ziemlich groß, boch turzblattrig, offen, fteht oft etwas vorgeschoben auf einem kleinen hügel, ber sich bann auch wohl, wie ihn Bivort

seichnete, mitunter ftart vergrößern fann.

Stiel: holzig, gelbbraun, bis 11/4" lang, obenauf ober in fleiner Soble. -

Decaisne bezeichnet ihn als gefrummt und an beiben Enben verbictt.

Schale: grasgrun, fpater blag citronengelb mit Grun, mit gelbbraumen freifigen ober ju Figuren gusammentretenben Roft und etwas Puntien, um ben Stiel oft ftarler braun beroftet, selten etwas geröthet.

Flets weiß, rauschend, schweizend, saftreich suß und gut gewürzt nach Bis.; nach Decaisne mehr fest als rauschend, von mattem, zusammenziehendem, leicht fäuerlichen Geschwad; nach Prevost noch halbsein, halbschmelzend, saftreich, sabe suß. — hier wird es an freistehender Pyramide höchstens halbschmelzend, ift aft etwas spearig, von Geschwad suß weinigt, doch ohne besonderes Parfum ober viel Gewürz. Auch wurde die Frucht, wie sie Decaisne schildert, bald teig.

Rernhaus: mit etwas Rornchen umgeben, giemlich hoblachfig, Rammern ge-

raumig mit ziemlich großen, schwarzbraunen langlichen Rernen.

Reife und Rugung: die Frucht reift nach Biv. von Mitte bis Ende Ock, und muß gegessen werden, sodald sie leicht gelb wird, sonft ift das Fleisch troden. Darf auch schon deßhalb nicht so lange am Baume bleiben, weil sie leicht absult.

In Meiningen zeitigte sie gewöhnlich Ende Oct., einigemal hatte ich sie etwas früher, einmal auch erst Mitte Rov. reis. — Sie ist eine schon noch brauchbare Taselfrucht, auch zur Wirthschaft geeignet, und soll nach Prevost in leichtem warmem Boben wohlschmedenber werden, in taltem Boben soll man sie nicht bauen.

Sigenschaften bes Baumes: berselbe wächst ziemlich ftark, macht schweibung, stade etrund, oft hetzsormig, ober auch länglich eirund mit auslausender Spie, 1/2—18,4" breit, 2 dis etwas über 3" lang, gangrandig oder sehr sein und weibentlich gezahnt, in der Jugend und unterhalb meist etwas wollig, om Raude in mehrsacher Meise getrummt, nach vorne halbspiralformig, hellgrun, wenig glanzend. An nicht mehr triedigen Bäumen werden sie oft eisdrung und lancettsormig, wie sie Decaisne beschreibt, und sind dann meist auch oberhalb wie an den Stielen deutlich wollig. — Bluthenknospenkelspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspiralspira

No. 208. Die Barimant. II, 2 (3). 2. Diel; III, 2 b. Luc.; III, 2. 3abn.

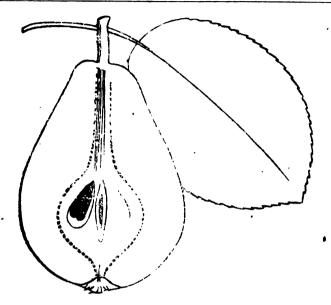

Die Barimont. Diel (van Mons) . + D.

Heimath und Borkommen: van Mons erzog sie und nannte sie Darimont d'hivor. Inbessen schon Diel, an ben er die Pfropsereiser sandte, beobachtete, daß sie keine Winterbirne, sondern eine frühe in manchen Jahren schon am Baume reisende Herbstbirne sei und nannte sie beshalb einsach Darimont.

Literatur und Synonyme: Diel R.R.D. V. S. 164. — Oberb. S. 325. Der lettere bemerkt, daß die kleine Frucht wegen zu geringer Gute völlig entbehrlich sei und van Mons mit allen ähnlichen Früchten die Welt hatte verschonen können, wogegen zu wünschen wäre, daß dafür manche wohl noch sehr schätzere von ihm erzogene Frucht uns erhalten worden wäre, die verloren ging, weil van Mons zu große Massen von Kernfrüchten ohne strenge Sichtung ansammelte.

Geftalt: Diel beschreibt fie als bauchigt pyramibal, um ben Kelch halblugelig, nach bem Stiele zu ohne Ginbiegung pyramibalisch, mit ber Spipe gleichsam in ben Stiel übergehenb, 11/2 bis 18/4" breit und 2" ober etwas barüber lang. Nach unserer Formentafel können wir bie Gestalt kreiselformig, nach bem Stiele zu kegelformig nennen.

Reld: harticalig, oft etwas sternformig, weit offen, seichte, meift. eben: eingesentt, felten mit einigen flachen Erhabenheiten umgeben.

Stiel: fleischig, 1/2-1" lang, verliert fich wie erwahnt ohne Ab- fat in bie Frucht ober steht wie eingesteckt, mit etwas Fleisch umringelt.

Schale. wie etwas fein rauh, in ber Reife hell citronengelb, boch meiftens ringsum zimmtfarbig beroftet und mit fehr zahlreichen feinen bunkler braunen Bunkten.

Fleisch: weiß, körnigt, nicht saftreich, im Munbe zergehend, von angenehmem start zimmtartigen Zudergeschmad nach Diel — bleibt bei mir wie bei Oberbied meist rauschend, ist nur in guten Jahren halbischmelzend, zwar suß, boch ohne Gewürz.

Rernhaus: mit ziemlich feinen Körnchen umgeben, etwas hohle achfig, Rammern muschelförmig, mit vielen starken, eirunden, zugespisten, schwarzbraunen Kernen.

Reife und Nutung: die nach Diel im Anfang bes November reisenbe Frucht zeitigte in Meiningen meist in Mitte bes October und hielt sich nur kurze Zeit, ohne teig zu werben. Sie soll saftig und geschmackvoll werben, wenn sie 10—12 Tage vor der Reise gebrochen wird. Doch bemerkt Diel selbst, daß sie zu viele Mitcompetenten habe, er stellt sie aber doch in den ersten Rang, den sie nicht verdient, und nur der, welcher Absat auf Märkten oder Kinder hat, die sie gerne effen, mag sie wegen ihrer Fruchtbarkeit pflanzen.

Gigenschaften bes Baumes: berselbe wächst in ber Jugend gut, bleibt aber klein und erreichte bei mir ein hohes Alter, was zufällig sein kann. Er lieferte aber fast jährlich eine Wenge von Frückten und er erschöpfte sich so wohl vor ber Zeit. — Die Blätter sind eiförmig, meist kurzgespist, 1½" lang, 2½" breit, oft auch elliptisch, glatt, meist nur nach vornehin gesägt, oft ganzrandig, etwas schiffsomig. — Blüthenknospen ziemlich groß, kurzkegelsörmig, stumpfspis, kastanienbraun. — Sommerzweige nach oben wollig, braungelb, sast orangegelb, mit sehr feinen gelbweißen Punkten (hellerbröthlich, ziemlich glänzend, gegenüber oft röthlichgelb, sein länglich braun punktirt. Diel).

No. 209. Die Zimmtfarbige Schmalzbirne. II, 3. 1 (2). D ; III, 2b. 2.; IV, 2. 3.

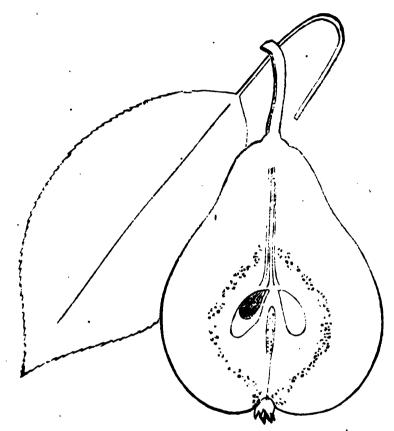

Die Bimmtfarbige Bomalgbirne. Diel (Set? Loire?) ++ D.

Heimath und Bortommen: sie wurde vom Hofgärtner Fet in Diet aus Samen erzogen. Oberbied fand indessen, bağ sie von der Gelben Winterschmalzbirne, die Diel von van Mons 1818 als Fondante d'hiver bekam und angeblich von Loire in Mons erzogen wurde, Diel N.R.O. VI. S. 205, nicht verschieden sei, aber er kann auch keinen rechten Unterschied finden zwischen diesen Früchten und Kid's Flaschenbirne, welche van Mons ebenfalls an Diel sandte, ohne Angabe des Ursprungs (Diel N.R.O. II. S. 233).

Literatur und Synonyme: Diel R.A.D. VI. S. 205, die Zimmtfarbige Schmalzbirne. — Oberd. S. 410: Gelbe Binterschmalzbirne und Zimmts

farbige Schmalzbirne; berselbe S. 337: Rid's Flaschenbirne. Lettereschien ihm nur zuweilen etwas längere Haltbarkeit zu besthen. — Da bie Birne keine Winterfrucht ist und sich auch bei Oberd. nicht slaschen mir nach bessen Borschlag ben am passendsten erscheinenben Ramen zur Leberschift gewählt. — Nebrigens unterliegt Kid's Flaschenbirne noch der weiteren Prüfung, und wir haben nur auf die vermuthete Joentität ausmerksam machen wollen. — Rach Dochnahl S. 58 heißt die Zimmtsarbige Schmalzbirne in Mittelfranken: Lange Pfalzgräfler, Sänskragen, und nach dessen Pom. VII. S. 168 auch Storchschusseller, welche Ramen am Ende doch nach dem oben Mitgetheilten über ihre Form auf eine andere Birne, vielleicht die Flaschenkurbisbirne (Holländische Butterbirne) hindeuten.

Gestalt: Diel beschreibt sie pyramibal, aber am Stiele oft start abgestumpft (als Gelbe Winterschmalzbirne langlich treiselsormig, als Rid's Flaschenbirne unregelmäßig, balb flaschenformig, balb Apotheterbirne-artig, um ben Relch halbtugelsförmig, so baß sie oft nicht aufstehen kann, ansehnlich groß, 21/2" breit und 3" lang. Sie wird aber bei Oberdied selten 3" lang, auch bei mir bleibt sie meist kleiner und am Hochstamm baut sie sich oft auch kurzer, als oben gezeichnet.

Relch: hartichalig, offen, ziemlich vertieft, ober auch flach ftebend, bisweilen in feinen Beulen ober Kalten.

Stiel: ftart, 1" lang, fleischig ober holzig, braungelb, schwach vertieft ober neben einem Hoder.

Schale: etwas fein rauh, grunlichgelb, später citronengelb (nach Diel ohne Roth, aber hier und bei Oberd. oft schon-, etwas streisig-geröthet,) und oft fast ringsum hell zimmtfarbig berostet, doch bei sehr vielen Früchten auch nur an manchen Stellen ober um Relch und Stiel.

Fleisch: nach Diel weiß, kornigt, markicht, halbschmelzend, saftvoll, von augenehm füßem, feinem, etwas rosenartigem Geschmad, ift hier nur rauschend ober etwas schmalzartig, von füßem aber matten Geschmad Doch bezeichnet es Oberd. als zimmtartig gezudert.

Rernhaus: mitunter etwas hohlachfig, Kammern lang muschelformig mit wenigen langen, spigen, zimmtfarbigen ober schwärzlichen Rernen. Im Umfreis bes Rernhauses find viele Steinchen abgelagert, und bei Rid's Flaschenbirne schildert Diel dies so, daß das Reruhaus nur eine Steinmasse ohne Rammern und Rerne sei.

Reise und Rutung: die Birne reift im Oct. und halt sich, Michaelis ober etwas früher, wie es oft nothig wird, abgenommen, mehrere Wochen, dient weniger zum Rohgenuß, sondern zum Rochen und Schnitzen, überhaupt zur Sekonomie. Den ihr von Diel beigelegten II. Rang verdient sie höchstens wegen der reichen Tragsbarkeit des Baums.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe wächst gut, geht hoch, belaubt fich chon und ift, was Alle an ihm loben (so auch haffner in Monatsschr. II. S. 326) ausgezeichnet fruchtbar. — Die Blätter sind, wie ich die Gelbe Winterschmalzbirne von Oberd. besitze, langlich elliptisch, einzelne auch eisdrmig, ziemlich groß, 18/4—2" breit, bis 3!/4" lang, sein, etwas stumpsgezahnt, glatt, etwas schiffformig ober auch slach. Stiel bunn, oft geröthet, öfters über 2" lang. — Blüthenkuspen ziemlich groß, kurzlegelsormig, sast stechenbspitz, hie und da etwas gelbwollig. — Sommerzweige bisweilen etwas stusig, oft mit einer gelbwolligen Eudkuspe, glänzend bräunlichgelb mit odergelben Punkten.

Nro. 210. Coloma's herbfibutterbirne. I, 3. 2. Diel; III, 1 b. Luc.; VI, 2 3.

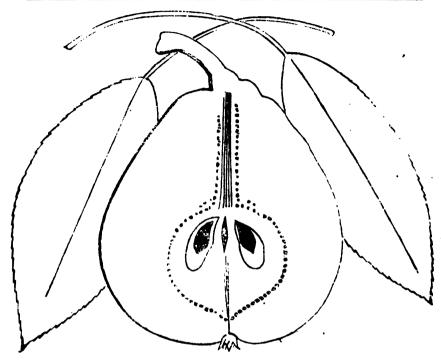

Coloma's Herbstbutterbirne. Diel (van Mons) \*\* + &.

heimath und Borkommen: nach van Mond, beffen Beschreibung Bivort aboptirt hat, wurde diese köftliche Birne, welche in Belgien auch Boures Coloma, Coloma d'automne genannt wird, jedoch von Biv. im Alb. L. Aaf. 23 als Poire Urbaniste und von Decaiëne im Jard. fruit. I. Lief. 11 als Poire des Urbanistes als unter den am meisten gangbaren Ramen aufgeführt ist, vom Grafen Coloma in Mecheln 1808 (im Garten der 1783 unterdräckten frommen Urbanisten, welchen Coloma besah) aufgefunden. Die gute Frucht hat sich schwells verbreitet, ist auch in Deutschlaud schon länger bekannt, kömmt aber nach dem Folgenden unter sehr verschiedenen Ramen vor.

Literatur und Synonyme: Diel beschrieb sie schon 1816 als Coloma's herbstbutterbirne, Coloma d'automne im VIII. Hefte S. 65. — Danach Dittr. I. S. 651. — Biv. hat sie im Alb. I. 4 Mas, und in den Annal, de Pom. dann noch 4 Mas, hier meist als van Mond'sche, von diesem selbst noch benannte Sämlinge beschrieben (wenn die jetzt ausgetauchten Synonyme alle richtig sind, was bei der leicht kenntlichen Begetation der Sorte sehr auffällig erscheint. Sie ist deschrieben 1) im Alb. I. Taf. 23 als Urbaniste, 2) idid. Taf 32 als Coloma d'automne, 3) idid. Taf. 4 als Urbaniste Beedling, 4) idid. Taf. 10 als Bours Gens, 5) in Annal. II. S. 35 als Louise d'Orloans, 6) idid. S. 59 als Louis Dupont, 7) in Ann. III. S. 69 als Bours Drapiez, 8) idid. E. 17 als Borrurier d'automne. — Beurré Picquery führt schon Liv. im Alb. als Synon. an, und der Lyon. Congres, welcher 1, 5, 6, 7 und 8 als identisch mit B. Picquery, wie sie also auch sehr oft genannt wird, bezeichnete, gibt

noch weiter Vorgaline musquea hingu, für bie ich keinen Autor fanb. 3 hielt ich fogleich bei meiner ersten Durchsicht bes Albums mit ber vorliegenden für iben: tifd, und Decaisne ift gleicher Anficht, fügte auch 4 hingu, bie gwar nicht im Alb., aber boch in ben Annal. III. S 91 bie ber Coloma's Berbftbutterbirne gutommenbe Begetation hat, bagegen in den Annal. zu ftark birnformig erscheint. 2 ift oben von mir felbft mit eingereiht, boch icheint Poire Coloma d'automne in bem Album wegen ihres eifdrmigen ober eirunden, dabei herzformigen Blattes und des als halbfein, nur schmelzend beschriebenen Fleisches eine andere Frucht, als die unter Urbaniste von Biv. als innon. ermahnte Bourre Coloma d'automne qu fein. Die unter 5-8 genannten Früchte stimmen zwar nach ber Abbilbung ber Frucht und bes Blattes ziemlich gut mit ber bier fehr bekannten, ber Kurze wegen oft "Berbficoloma" genannten Birne, boch hat Decaisne ju 5 und 7, Die er nur aufgezählt, ein? gefest und bie Parifer Berfamml. bezeichnete nur 5 und B. Pioquery noch als fesistehende Synonyme. Monatsschr. V. S. 83. — Rach Oberd. und von Flotow wird ferner Colomann, Diel R.A.D. III. S. 261, sowie eine von van Rous nach Buckeburg gekommene Tarde en rapport, nach meinen Erfahrungen auch die von Grn. Dberforfter Schmidt benannte Dberprafident von Butte tammer (von van Mons an ihn unter Rr. 153 gelangt, Dochnahls Fahrer S. 200) von ber vorliegenden nicht verschieben sein. Die Abbilbung ber Coloma's Berbstbutterbirne im Jenaer Obstrabinet ift nicht recht tenntlich ausgefallen, gut bagegen bei v. Aehrenthal und recht schon in Lucas Bürttemb. Kernobstforten, auch in Biv. Album als Urbaniste (nur etwas flein), und in Decaisne als Poire des Urbanistes (hier etwas zu gelb).

Gestalt: veranderlich, eirund, ober treiselformig, bisweilen auch fast walzenformig, nach bem Stiele zu ftumpffpis, mittelgroß, oft groß, 21/4" breit und 23/4"

hoch, auf Zwergbaumen oft 3" breit und 31/2" hoch.

Reld: hartichalig, turgblattrig, offen, meift flachftebenb.

Stiel: ftart und holgig, auch oftere nach ver Birne gu fleischig, gelbbraum, 3/4" lang, fcwach vertieft ober wie aufgebrudt.

Schale: glatt, hellgrun, fpater licht citronengelb, felten mit etwas Rothe, bagegen mit feinem braunlichen Rofte, auch mit feinen Buntten (burch ihre glatte Schale macht fie fich por ben meiften gleichzeitig reifenden Sorten kenntlich).

Fleifch: weiß, feintornigt, überfließend, butterhaft, von gewurzhaftem, erhabenem zuderartigen Beingeschmad, abulich bem ber Rothen normannischen Serbkbutterbirne nach Diel, was Dberd. nicht recht paffend findet und den Geschmad etwas flüchtig calmusartig nennt, während ihn Decaisne gezudert, fauerlich, eitronenartig beschreibt. Mir scheint es, als durfe die Frucht überhaupt etwas mehr Gewort haben.

Rernhaus: mit etwas Rornchen umgeben, meift vollachfig, siemlich großtam:

merig, Rerne fomarzbraun ober fcmarg, mit einem fleinen Soder.

Reife und Ruhung: die Reife ist meist Mitte October und die Frucht halt sich etwa 14 Tage, bei tubler Ausbewahrung auch 3 Bochen. Ist immer eine vortreffliche Tafelfrucht, wenn sie auch, besonders in tühleren Jahren, von anderen Birnen, 3. B. gris, Capiaumont u. f. w. in Erhabenheit des Geschmades übertroffen wird.

Eigenschaften bes Baumes: derselbe macht auch als hochstamm bei uns noch ziemlich gut, wird mittelgroß mit aufrechten, bunnbelaubten, doch dicht mit Aragholz besetzen Aesten. Indessen gingen durch die letzten kalten Binter an meinen drei hochstämmigen Baumen der Gipfel und die hauptäste zum Theil versloren, und da die Aragbarseit ganz im Areien doch nicht sehr bedeutend ist, so will ich rathen, die Sorte unter ähnlichen klimatischen Berhältnissen mehr niederstämmig, zumal da sie schone Byramiden macht, zu psianzen. Zur Unterlage kann auch die Duitte verwendet werden, auf welcher sie gut wächst. — Die Blätter sind lawce ttsormig, diters auch noch etwad länglich eisormig, 18/4" breit, 28/4" lang, glatt, meist regelmäßig seins, doch nicht sehr sanglich eisormig, 18/4" breit, 28/4" lang, glatt, meist regelmäßig seins, doch nicht sehr lang, dis zu 3". Schon van Rous verglich die Blätter wegen ihrer geringen Breite und großen Länge denen der Erünen Hoperdswerder, St. Germain 2c. — Bläthenknospen Länge benen der Erünen Hoperdswerder, St. Germain 2c. — Bläthenknospen ziemlich groß und die, kegelsormig, stumpsgespist, braun, an der Spise oft etwas gelbwollig. — Som merzweige ost stusse, gründraun, gegenüber rothbraun mit seinen schmutigweißen Punken. S.

No. 211. Die Fremisn. I, 1 b. Diel; IV, 1 b. Bucas; V, 2. Jahn.



Bie Fremion. Diet . Det.

Heimath und Bortommen: Diel eihielt biese Frucht aus Bruffel und ist sie in Frankreich schou lange bekannt. Sie ware selbst in meiner Gegend eine schätzbare Taselbirne, wenn sie nicht zu steinig ums Kernhaus wurde, worüber selbst Diel klagt und sie darum als noch vom ersten Range taxirt. Weit genug nach Suben wird dieser Fehler wegsallen. Das Reis habe ich aus herrnhausen, wohin sie von Diel kam, und stimmten die Früchte der volltragenden, nicht beschnittenen Pyramide in herrnhausen, nach benen obige Figur entnommen ist, gangelich mit Diels Beschreibung überein.

Literatur und Synonyme: Diel VI. S. 3, die Fremion; Dittrich I. S. 639 nach Diel. Diel führt als Schriftsteller, die diese Frucht haben, nur Claube St. Stienne S. 55 an, und macht bemerklich, daß man die Fremion nicht mit der Fremont des Etienne und Merlet verwechseln musse, die auch Fin-or genannt werde und eine Winterfrucht sei, wenngleich über diese Fremont Berwirrung herrsche. — Bon Aehrental gibt Taf. 38 ziemlich gute Abbildung.

Seftalt: in ber mahren Form bergamottartig, einer Rothen Bergamotte ahnlich, boch am Stiele etwas weniger eingezogen. Selten läuft sie etwas stumpffpis nach bem Stiele aus. Bauch in ber Mitte; um ben Relch wolbt fie fich flachrund, nach bem Stiel nimmt sie halbkugel-

formig ab ober bilbet eine etwas abgeftumpfte Spite. Gewöhnliche Große 2" breit, 11/2 bis 13/4" hoch.

Reld: harticalig, turgblattrig, weit offen, fitt in weitgeschweifter, seichter, oft auch etwas tiefer Centung, welche eben ober nur mit feinen Rippchen ober Falten besetzt ift, von benen nichts beutlich über bie Frucht hinlauft, so bag ber Bauch ziemlich rund ift.

Stiel: ftart, holzig, öfters auch etwas fleischig, 1/2-11/4" lang, fist in balb kleiner, balb auch etwas tieferer, mit feinen Fleischbeulen umgebener Grube.

Schale: ftart, oft fein rauh, vom Baume hell sagtgrün, in voller Zeitigung hell citronengelb, bei gehörig frühem Brechen ber Frucht jedoch nur grüngelb. Die Sonnenseite zeigt nur Anflug büsterer erbartiger Röthe, die beschatteten Früchten ganz fehlt. Punkte sehr zahlreich, gleichmäßig verbreitet, start, rostfarben. Daneben sieht man an jeder Frucht Anslüge und Figuren, oft selbst wahre Ueberzüge von Rost. Geruch sehlt.

Das Fleisch riecht angenehm, ist weiß, sein, nach Diel nur um bas Rernhaus steinig (hier ziemlich stark steinig), saftvoll, ganz schwelzenb, von gewürzhaftem angenehmem sauerlichen Muskatellergeschmad, ben ich mir als erquickenb suß weinartig, jedoch ein Geringes herbe bezeichnete, so daß das muskatellerartige Gewürz wie bei manchen anderen Früchten hier schon sehlt.

Rern haus: geschloffen, groß, bie geräumigen Rammern enthalten viele ftarte, lange schwarzbaune Rerne. Relchhohle gerundet.

Reifzeit und Rutung: zeitigt im halben October und halt fich 14 Tage. Rur Tafelfrucht. Diel will fie als eine vorzäglich ökonomische Frucht und zu Birnmuß (Latwerge) sehr geeignet besonbers bem Landmann zum Anbau empfehlen, bem ich nicht beistimmen möchte.

Der Baum mächst lebhaft, wird groß, sett sehr viel kurzes Fruchtholz an und wird badurch recht fruchtbar. — Sommertriebe mäßig
stark, gekniet, ohne Wolle, leberfarben, ins Olivengrune spielend, zahls
reich aber sein punktirt. — Blatt ziemlich klein, breitelliptisch, oft ziems
lich rund, saft flach ausgebreitet, glatt, gerändelt, seltener seicht gezahnt.
Afterblätter, die meistens sehlen, sadensörmig. — Blatt des Fruchts
holzes breitelliptisch, zur Etsorm (eirund Jahn) neigend, Augen
stark konisch, sehr spie, etwas abstehend, aus gut vorstehenden Trägern.
Oberdied.

<sup>\*</sup> Die Frucht verhalt fich auch in Meiningen fo und habe ich ihr aberhaupt wegen bes mangelnben Gewarzes keinen rechten Geschmad abgewinnen Bunen.

No. 212. Die Golbbirne von Bilbon. I, 3. 2. Diel; III, 1 a. Luc.; II, 2 3.

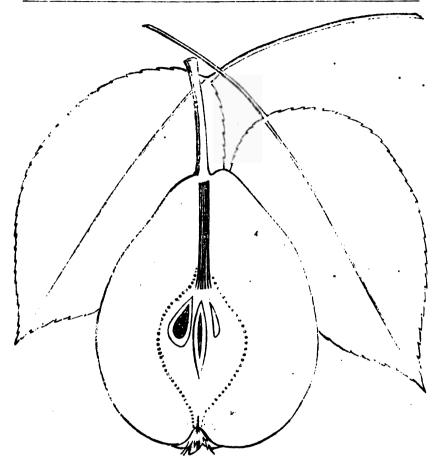

Die Goldbirne von Bilbon. Lowning . 5.

Heimath und Bortommen: biese Birne murte angeblich vor etwa 20 Jahren aus Bilboa (Bilbao) in Spanien nach Amerika gebracht, wie Downing mittheilt. Bon Papeleu wird sie unter ben neuen Birnen aufgezählt als Golden Beurré (Bilboa), was so aussieht, als ob Bilboa ber Name bes Erziehers mare.

Literaturund Synonyme: Downing, the fruits and fruit trees of America.

14. Ausgabe, Rew-Yort 1855, S. 362: Golden Beurrs of Bilbos. — Catalog von Ab. Rapeleu 1856/57, S. 19. — Bon Flotow in Monatsicht. II. S. 244.

Derfelbe schildert sie als mehr wie mittelgroß, golde und bronceartig gefärbt, wahrshaft butterhaft, im Oftober reif, sehr tragbar und bemnach wirklich empfehlenswerth.

Se ft alt: nach Downing regelmäßig eirund, groß, fast 23/4" breit und ebenso hoch ober etwas hober. — Ich erzog sie hier zwar ebensalls schon eirund, boch nach dem Stiele zu tegelförmig, und wie die Abbildung zeigt, merklich höher als breit. Die Frucht wuchs in dieser Form und Größe an einem freistehenden nicht mehr beschnittenen Probe-Pyramidbaume.

Reld (an meiner Frucht): groß= und graublättrig, offen, schwach eingesenkt. Downing schilbert ihn klein und geschlossen, wonach die Besichaffenheit abanbert.

Stiel: grünbraun, bis 11/2" lang, etwas bunn, obenauf wie eins gebrückt, mit etwas Beulen umgeben.

Schale: fcon glatt und bunn, gelblich grun, fpater golbgelb, gleiche magig fein braunpunktirt und etwas beroftet, befonbers um Stiel und Reich.

Fleisch: weiß, fein, butterhaft, von ftart weinigtem Budergeschmad, recht angenehm, auch frei von Steinen.

Rernhaus: ftart hoblachfig, Rerne langlich, fcmal, fcmarzbraun, oft taub

Reife und Rutung: die Birne zeitigt in Amerita in Mitte bes September, bei Hrn. von Flotow jedoch wie in Meiningen in Mitte bes October, und ist eine schone gute Herbsttaselsrucht vom I. Rang, die auch an freien Standbaumen sich noch ganz gut ausbildet, was von einer spanischen Frucht kaum zu erwarten war. — Auch Oberd. erzog sie, wie er mir schrieb, 1858 völlig schwelzend und gut.

Eigenschaften des Baumes: berselbe kömmt nach Downing in allerlei Boben sort, gebeiht auf Quitte, trägt regelmäßig und meist reich. Der schwache Probezweig liefert auch hier sast jährlich ein Paar Früchte.

— Die schönsten Blätter des Fruchtholzes sind länglich eirund mit auslaufender oft scharfer Spize, einzelne länger gestielt und dann auch die schmäleren Blätter elliptisch, sie sind  $1^1/2-1^3/4$ " breit, die 3" lang, glatt, regelmäßig sein und besonders nach vorne hin scharf gesägt, schwach schiffsrmig und etwas wellensormig, die Spize geradeausstehend, angernehm graßgrün und glänzend. Stiel oft dunn, die  $2^1/4$ " lang. — Blüthentnospen kegelförmig, spiz, doch nicht stechend, an der Spize etwas gelblichwollig, sonst dunkelbraun. — Sommerzweige hellgeldsbraun, gegenüber grünlich gelbbraun, mit etwas warzigen schmuzig weißen Punkten.

Rachschrift. Wie ich bereits irgendwo las und mir auch fr. von Befe in Emmaburg schreibt, foll bie Golbbirne von Bilboa (und auch ter Monstrome Popping) fich leicht durch Absenker fortpflanzen laffen.

No. 213. Der Lederbiffen von Angere. II, 2. 2. Diel; IV, 2a. Luc.; II, 2. 3.

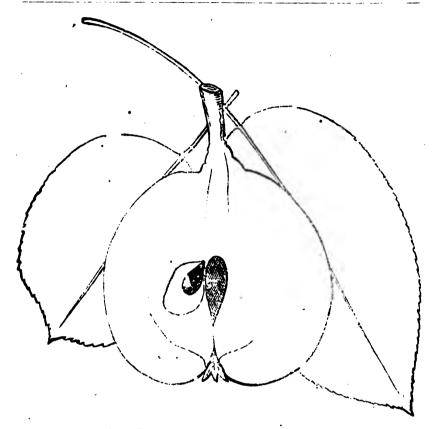

Ber Lederbiffen von Angers. Bivort (Billermog). \*\* S.

Heimath und Bortommen: biefe Birne ift langere Beit in ber Gegend von Angers als Delicos d'Hardon pont gepflanzt worden, und erst später, nach Ertenntnis bes Irrthums, hat man sie Delicos d'Hardon pont d'Angers zur Unterscheidung von der achten genannt.

Literatur und Synonyme: zuerst hat sie eigentlich Willermoz im Büllet. Der Gartenbaugesellschaft bes Rhone-Departements vom Jahre 1848 beschrieben, doch gab er ihre Reise nach Bio. zu spät, auf Nov. und Dec. an. Bivort beschrieb sie dann im Album III. S. 31, und bildete sie ziemlich mit unserer Zeichnung überein-klimmend, nur etwas höher als breit, neben der richtigen Delioes d'Hardenpont ab. Unsere Zeichnung hat Lucas nach einer Belgischen Frucht bewirkt. — Die Virne wurde auch von Liron d'Airoles Notice pom von 1856 S. 41 beschrieben und Planche 10 Fig. 7 abgebildet, und hat hier eine mehr nach dem Relche abnehmende Treiselsstrümige Gestalt. — Jm Büllet. der Soc. zu Rouen ist S. 23 tab. 14 als Delices "d'Hardampon" jedenfalls die vorliegende kurz beschrieben und abges bildet. Ob aber die ebend. S. 83 tab. 4 als Delice d'Hardenpont mit den Syn.

Bourré d'Hardonpont nach Couvercheil (was der Berichterstatter Prevost indessensiells irrig bezeichnet) und mit den noch folgenden Syn. Poire Pomme und Bourré royal noch weiter beschriebene, in dem einen Exemplate ganz apselsdringe Frucht auch dieselbe ist, scheint schon nach der Begetation fraglich, da nämlich die Blätter als lancettsörmig, sehr zugespitzt und schmal, mehr als zweimal so lang als breit geschiedert werden, aber es wird auch die Frucht, welche Ende Oct. reist, und sich die in den December hält, als sehr schmelzend, zuderig und gewürzbast beschrieben. Doch sührt nach dem Lyon. Ber. die Delioes d'Hardenpost d'Angers die Synonymen Poire Pomme und De Racquein ghoim. Indessen auch Decaisne, der sie in 29. Lief. als Delioes d'Angers beschrieb und abbildete, macht darauf ausmertsam, daß sie von der Poire Pomme on Beurré de Rackenghem, einer zu den Caillots, gehörigen Frucht, verschieden sei.

Geftalt: runblich oval, etwas beulig, etwas der Bourré d'Aremborg ähnlich, mittelgroß, beschreibt sie Biv. und bilbete sie 2½" breit und fast 3" hoch ab. Rach unserer Formentasel können wir unsere und seine nach dem Stiele zu nur noch etwas mehr zugespitzte Frucht rundlich kreiselsdrung nennen.

Reld: flein, mit binfälligen Blattern, ziemlich eingefentt, verschoben buch Beulen.

Stiel: bid, unten ftart und fleifchig, hellbraun, balb obenauf auf einen boder, balb etwas vertieft.

Schale: bid, grun, fpater goldgelb, braunlich gerothet und ftart beroftet um Reld und Stiel, auch roftig punttirt.

Bleifch: weißlichgelb, halbfein, halbidmelzend, (nach Liron ziemlich groblich, mehr bruchig als fcmelzend), faftvoll und fehr gezudert, auch angenehm, boch nicht ftart gewürzt.

Rernhaus: wie oben gezeichnet. Die Rerne find groß, fpigoval, fcmarz, exibeiben Seiten conver.

Reife und Rutung: die Birne zeitigt in der Mitte des October und ift nach Biv. eine gute Frucht. Auch Lucas, der fie Ende October koftete, bezeichnet fie als sehr wohlschmedend, gab ihr sogar \*\*!. Auf dem Lyon. Congr. gab max ihr ebenfalls das Zeugniß einer sehr guten Frucht.

Eigenschaften bes Baumes: berfelbe machst nach Biv. mittelftart auf Quitte, gibt barauf und auf Wildling schone Byramiden, auf welcher lettern Unterlage er viel lebhafter machst, und ist fehr fruchtbar (auch nach bem Lyon, Congr.). — Die Blatter foilbert Biv. als flein ober mittelgroß, opgl. in eine runbliche Grife ausgebend, fein gefagt, gefrummt, flach ober ichiffformig, bellgrun. Bie ich bie Corte von Bapeleu babe, die aber noch feine gruchte brachte, find die Blatter eirund mit mehr ober weniger, bei ben Blättern am Grunde ber Sommeraweige oft fer langgezogener Spite, an bem jett nicht mehr triebigen Baume aber auch gan ftumpffpis, (und so der Beschreibung Biv. entsprechend) 1'/2—2" breit, 21/4—31/5" lang, glatt, fein und ftumpfs, hie und ba auch schärfer gefägt, etwas fcifffirmig und etwas wellenförmig, besonders ftart aber ficelformig und nach unten gefrämmt und zwar fo, dag bas Blatt mit bem Blattftiele oft einen fpiten Bintel bilbet, mas befonders bas Rouener Billetin hervorhebt und monach bie Sorte boch biefelbe fein tonnte. Die Rarbe ber Blatter ift hellgrun baburd, bag gelbliche Stellen mit bunkler grünen abwechseln und bie Abern ziemlich fichtbar find. Blattftiel bis 2" lang. — Bluthenknofpen nach Biv. fehr langlich, fpit, hellbraun, an ber Spize braungelb, kastanienbraun schattirk. — Sommerzweige schwach grünlich braungelb, fonnenwärts und nach oben röthlichbraun mit feinen gelblichen Buntten. J. Nro. 214. Die Schunte Berbftbirne. II, 3. 2. Diel; III, 2 a. Luc.; II, 2. 3.

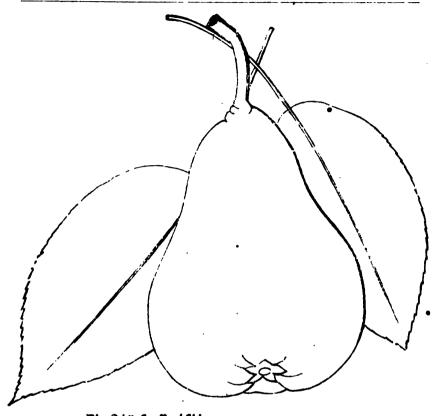

Die Ichonfte Herbstbirne. Diel (Duhamel). \* + S.

Beimath und Bortommen: alte, frangofifche Sorte, welche zuerft Dubamel genauer beschrieb und auch icon lange in Deutschland bekannt gu fein icheint, obgleich sie nicht gerade häusig gepsianzt wird. Diel erhielt sie von Sennholz, Kunst-gärtner in Wilhelmshöhe bei Cassel. — Ich betam sowohl die Frucht, wie auch Pfropsreiser von Hrn. Dr. Liegel.

Literatur und Synonyme: Duhamel III. S. 13 tab. 19 Fig. 1: Bellissim e d'automne Vermillon, die Schonfte herbstbirne (ber leberseger). -Diel II. S. 112. — Rucop S. 36 tab. II.: Vermillon, Bellissime, Muscat rouge, Muscadille rouge, Grosse Muscadille, Rode of grote Musoadel, boch zweifelt Diel, weil Rnoop fie etwas ju ftart bauchigt gezeichnet, auch bidbaudigt beidreibt und ihre Reife fruber angibt, an ber Richtigfeit von Rnoop's Frucht. — Mayer in Pom. Franc. III. tab. 63 hat fie schon, aber sehr bunt abgebildet. \* — Christs How. und Dittrich, auch Sidler faben sie nicht, ebenso
Oberdied und Lucas, doch sindet sie sich in Christ's vollständiger Pomologie mit ziemlich guter Figur, auch bei Kraft II. Taf. 131. — Cat. Lond. gibt als Synonume noch Petit Certeau an. - Lougard in feinem Lableau fest Vermillon

<sup>•</sup> Er nennt fie Bunbericone herbftbirne, Bellissime d'automne.

als Synon. neben Bellissime d'été, bie er übrigens als fehr langlich, aber im Aug. und Sept. reifend, beschreibt. Dan wird die obige alfo Vormittond'Autom ne nennen muffen. (Die Societ. in Rouen hat übrigens die Bellissime d'été ebenfo turggebaut, wie fie vorne in unferem bbb, unter Rr. 180 gezeichnet ift, in ihrem Bulletin G. 14 abgebilbet und befchrieben, und Tougard fceint bemnach in 3rrthum gewesen zu fein.) — Auch Decaisne hat fie mahrscheinlich als Poire Vormillon in 26. Lief. abgebildet und halt nach ber hinzugegebenen Befchreibung Merlets (lange und jugespiste) Belle et bonne, auch Dom Claude St. Etienne's Poire Frizous für biefelbe Frucht. Aehnlich ift berfelben auch feine in 14. Lief. enthaltene Poire de Coq, mit ben Syn. Belle de Bruxelles, Belliesime d'ete (partim), Madame, Supreme, Niel, fie ift faft ebenfo bunt als Maner's Grucht, reift aber icon Ende Juli und hat einen auffällig ftarten ichiefftebenben Stiel Ferner auch noch beffen febr länglich birnformige, faft malgenformige und febr bunte Fusoo in 29. Lief., im Dct. reifend. Die Anpflanzung biefer 3 Decaisne'ichen Gorten bei uns muß meiteren Aufschluß über bie mirtliche Ibentitat einer ober ber anbern aebzn

Geftalt: lang und schmal, wahrhaft birnförmig, ftart boch- aber schmalbauchig, um ben Reld fon abgerundet, nach bem Stiele zu etwas eingehogen und mit langer, mahrhaft fegelformiger Spipe endigend, 2" breit und 31/1" lang, jo fchilbert fie Diel. - Sie hat die namliche Geftalt, wie die Cuisso Madume, ift aber langlicher und

von mittelmäßiger Dide, Duhamel.

Reld (meiner von Liegel erhaltenen Frucht) : groß, aber turzblattrig, offen, fternförmig, in geräumiger, iconer, mit feinen Rippen befetter Ginfentung, bie als Erhabenheiten fortlaufend noch hie und ba auf bem Bauche bemerklich find.

Stiel: bis 11/2" lang, von ber Farbe ber Frucht, um bas Ende braun, auch

nach Diel anfänglich fleischig ober mit Bleischfalten umgeben, obenauf.

Schale: fein, glatt, blag ftroggelb, auf ber Sonnenseite lebhaft carmoifine, fast ginnoberroth verwaschen (woher der Rame Vermillon), auf ber Schattenseite blaß rofenroth; an beschatteten Früchten ift jedoch die Grundfarbe vielfach fichtbar. Mit feinen und ftarten, weißgrauen Buntten, befonbers grell im Roth.

Fleifch: weiß, feintornigt, faftvoll, raufdenb, boch auflöslich, von gewur-haftem, erhaben füßen Gefomad. Diel — von fußem, lieblichen angenehmen Gefcmad, Knoop — wenig faftreich, fuß, wenig parfumirt, leicht weinigt, ruffelet abnlich, Decaione, Poire Vermilion.

Reife und Rusung: die Frucht reift nach Duhamel und Mayer ju Cabe bes October, nach Diel Anfangs Rov., nach Knoop im Sept. und Det., nach De caione Mitte Sept. - Bon Liegel tam Die Birne Mitte Dct., fcon im überreifen Buftanbe an. Sie möchte beghalb unter Umftanben früher reifen, fich aber am Baume auch langer halten. — herr Dr. Liegel bemerkt zu ber in ihrer eigenthumlicen bleichgelben, faft mildweißen Grundfarbe mit carminrother Abzeichnung febr ichonen und nicht zu verkennenden Frucht "Richt zu empfehlen, weil fie zu ichnell teig wirb." Degungeachtet mag fie ber Liebhaber fconer Obftfruchte immerbin in feinen Garten aufnehmen. Diel gibt ihr I. Rang und fagt: "am Svaliere wird bie grudt faft ichmelgenb."

Gigenschaften des Baumes: derselbe mächst stark, belaubt sich sehr scha, gedeiht auf Quitte wie auf Wilbling. — Die Blatter find, wie fie Diel und Duhamel beschrieben, am Commerzweige meift elliptifc, oft fpiter nach bem Stiele als nach vorne; allein am Tragholze ist die Mehrzahl länglich eirund, und von 6 Blattern um eine Bluthenknofpe find etwa 2 der langft gestielten elliptisch, Die 3 beftausgebildeten find eirund, ein gewöhnlich babei befindliches fleines ift laugette formig. Gie find 11/1" breit, mit ber langer ober furger auslaufenben Spipe bis 3" lang, etwas unbeutlich wollig, meift gangrandig ober boch nur feicht und nach vorne ju gefägt, etwas ichiffformig und wellenformig, auch ichwach fichelformig, ziemlich buntelgrun. — Bluthen nofpen jur Beit tegelformig, magig-, fat ftumpffpit, hellbraun, am Grunbe buntelbraun. — Sommerzweige nach oben etwas wollig und, wie fie Diel schildert, braunröthlich, ins Biolette fpielend, an beschatteten Stellen olivengrun, mit ziemlich vielen schmutig weißen Bunkten.

No. 215. Andensen an Bonvier. I, 3.2 (1) D.; III (I), 1a. 2.; III, 2 (1) 3.

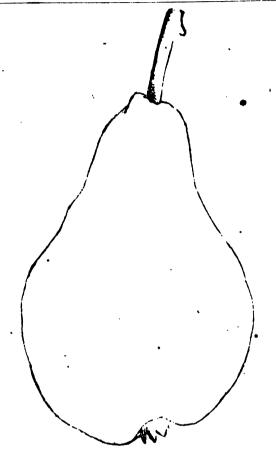

Andenken an Bouvier. Bivort (Gregoire). \*\*! &. S.

heimath und Bortommen: Gregoire, Rothgerber zu Joboigne, erzog fie und benannte fie fo, weil es die lette Frucht war, welche er Simon Bouvier noch turz vor beffen Tobe zur Prufung vorlegen tonnte, was ungefähr um 1846 gewesen sein wird, da ber Baum in diesem Jahre zum ersten Male, wie Bivort mittheilt, trug.

Literatur und Synonyme: Bivort beschrieb sie im Album I. neben Taf. 28 als Souvenir de Simon Bouvier. — Dochnahl im Führer II. S. 64 hat sie unter Rro. 340 als Simon Bouvier's Birne aufgezählt. — Mit dier Frucht ift nun aber nach ber bereits gelieferten Frucht und nach ber Begetation des Baumes sicher identisch Auguste von Krause, wie ich sie von herrn Oberforster Schmid vor mehreren Jahren in Frucht und Rweigen erhielt. Der selbe besam sie in Propfreisern mit Aro. 245 bezeichnet von van Mons, und da er keine Uebereinstimmung

mit einer anderen Birne fand, fo benannte er fie wie oben, hat fie auch bereits in Dochnahls Bomona II & 10 befdrieben. 3ch felbft gab im V. Befte ber Berbanbl. bes Ber fur Bom, und Gartenb. in Meiningen & 24 einige Rotizen über fie. Dochnahl hat fie im Führer II. S. 127. — In franzofischen Schriften fanbic fie bei Lougard in feinem Tableau, Rouen 1852 S. 57 und bei Liron d'Airol. als Poire Souvenir Simon Bouvier in seiner Liste synon. I. S. 96, Rautes 1857. Bom Erfteren ift fie nur febr furg, vom Zweiten nach Bivort gefcilbert; von Beiben als Frucht I. Ranges. — Papeleu, von welchem ich bie Bouvenir de Sim. B. empfing, hat ihr bagegen nur II. Rang beigegeben.

Geftalt: birnformig, nach bem Stiele zu mehr ober weniger abgeftumpft (fo befchreibt fie Bivort), boch baut fie fich auch, wie fie Schmidt beschrieb, ftumpf tegelformig, ist mittelgroß ober groß, 21/2" breit, 31/2" boch. Sie ift oft nicht regele magig in ber Rundung und zeigt auch ofters Beulen, wie Kronpring gerbinand ober wie die Grumtower Butterbirne, ber fie auch bisweilen in der Form giemlich abnlich ift.

Reld: fpisblattrig, fternformig ober aufrechtstehenb, offen ober etwas gefoloffen, in einer Keinen fouffelformigen Ginfentung, bie mit einigen Beulen ober Ralten befest ift.

Stiel: 8,4-11/4" lang, ftart, holzig, grunlich: oder gelbbraun, obenauf, wie eingebrudt, ober in Rleifdringeln vertieft, ofters auch neben einem Boder ichieffichenb.

Schale: etwas fein rauh, mattgrun, mit vielen, feinen grunen Buntten und etwas Roft, ber auf ber gangen Cberflache gerfprengt ift und am meisten um Reich und Stiel noch jufammenhangt. Spater wird bie Grundfarbe blaggelb ober citronen gelb, hie und da noch mit etwas Grün, und die Punkte werden mehr braunlich. Gelten und nur wie 1859 am hochstamme hat die Frucht etwas matte Rothe. Fleisch: weiß, fein, saftreich, butterhaft, von toftlichem rosenartigen Zuder-

gefdmad, burch etwas feine Saure fehr pitant, nach Schmibt etwas ahnlich bem

ber Rapoleons Butterbirne.

Rernhaus: von Form eirund, nach beiben Enden zugefpist, in feinem Umtreise finden fich ofters etwas feine Steinchen, die aber 1859 febr unbedeutend waren, gleichwie auch Biv. bas Kernhaus nur als mit etwas Kornchen umgeben schilbert. Die Rammern find muschelformig, die Kerne groß und volltommen spis,

oben mit einem hoder, hellbraun. Reife und Augung: die Birne reift nach Bivort ju Ende bes Oct., hielt fich in anderen Cremplaren auch bis Dec., doch sei die eigentliche Reise noch nickt feftgeftellt. Auch Schmidt gibt die Reifzeit für Ende Dct. und ihre Dauer auf 3 Wochen an In den beiden letzten warmen Sommern hatte ich fie in Meiningen foon Ende Sept. reif, und auch die von frn. Schmidt vor mehreren Jahren gesendete Frucht, wie sie oben gezeichnet ist, war um dieselbe Zeit reis, doch batte bas Fleisch ber letteren noch etwas Zusammenhang und ber frühere Gintritt ber gelben Farbung tann auch an ihrer etwas ju fruben Abnahme gelegen haben. ift immer eine fcon mertlich große und fcone, in ihrer grunen garbung und mit ihren Buntten ber Roftlichen von Charnen etwas abnlich febenbe febr ichatbere Tafelfrucht, aller Empfehlung werth, nur murbe fie 1859 etwas fchnell teig (was in ber gerade herrichenden fehr warmen Bitterung feinen Grund gehabt haben wirb).

Eigenschaften bes Baumes: berfelbe machst lebhaft, fest viel Fruchtholy an und ift alljährlich mit Früchten belaben (auch in Meiningen recht tragbar). -Die Blätter find stark länglich eiförmig mit längerer ober kurzerer meist auslaufenber Spige, 18/4" breit, 28/4" lang, Meinere Blatter auch langettformig, fein: und stumpfgesägt, oft ganzrandig, unterhalb meist etwas undeutlich wollig, schiffförmig, auch oft etwas fichelformig, ziemlich buntelgrun, boch nur mattglausenb. Stiel bleichgrun, ziemlich ftart und fteif, bis 2'/4" lang, gerabeausstehend, die Blatter aber meift baran abwarts hangenb. - Blut benen of pen groß, fcon legelformie, fanftgefpist, taftanienbraun, mit etwas flaffenben Schuppen. — Sommerzweige grünlich braungelb, gegenüber und oft fast ringsum trüb blutartig geröthet, mit feinen fomutigweißen Buntten.

Neo. 216. Echweiher Bafferbirne. III ober IV, 2.2. D.; X, 1 a. 2.; III, 2.3.

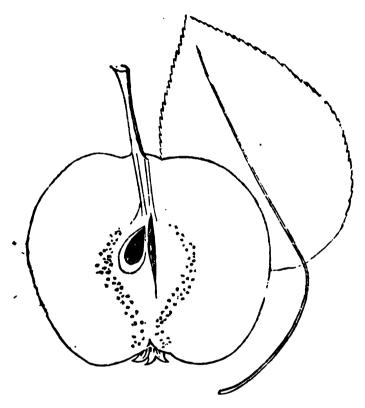

Schweiter Mafferbirne. Detger (Lucas). ++ M.! K. S.

Heimath und Bortommen: in Württemberg und Baben, befonders am Bobensee und im Obenwald start verbreitet, so baß sie, wie Metger sagt, bort jedes Kind kennt.

Literatur und Synonyme: Metger Kernobstl. S. 191, Luc. Kernobstl. S. 236. heiht auch Beingifterin, Marzenbratbirne, Reselbirne (im Remethal bei hegnach), Schweitzerbirne (D.A. Rieblingen), Basserbirne, Spate Basserbirne (auf ben Filbern), Graitenbirne, Augelbirne (Gopspingen).

Sestalt: fast Lugelrund und mittelgroß, so beschrieb sie Lucas infeinen Kernobsts., auch in der Monatsschr. II. S. 34 und bildete sie in Letzterer auch in dieser Form und fast 21/2" breit und nur etwa 1" Anunrites Danbond der Obstande. IL hober ab. Doch hat berfelbe jest zu ihrer Befchreibung eine etwas aus bere Zeichnung gegeben, die ihre Form alfo mohl noch beffer reprafemirt.

Reld: volltommen, blattrig.

Stiel: etwa 1" lang.

Schale: grunlich gelb, auf ber Sonnenseite trubroth verwaschen, mit zahlreichen Puntten und angesprengtem Rost besonders auf ber Sonnenseite.

Ricifch: weißlich, faftreich, bart; lagerreif genießbar.

Reife und Runung: Mitte Octob., 4—6 Bochen, nach Retger oft bis gen ben Winter. Dient zum Dörren, hauptsächlich aber zum Obstwein, ber sehr vorzüglich wird, aber nicht sehr lang dauernd ift. Die Birne darf zum Mosten nicht zu reif werden, indem ber Rost sonk leicht zahe wird, überhaupt wird empsohlen, sie mit anderen herberen Birnen ober sauerlichen Aepseln vermischt, zu mosten.

Eigenschaften bes Baumes: er wird sehr groß, hat eichem ähnlichen Wuchs, kommt in rauhen Lagen sehr gut fort, wird nicht selten 100—150 Jahre alt, ist auch dauerhaft in der Blüthe und ungemein ertragreich. Blätter (wie ich die Sorte von Merger hatte), eirund, mit auslausender oder auch etwas vortretender Spige,  $1^3/4''$  breit,  $2^4/2''$  lang, mitunter eisormig und breitelliptisch, glatt, nach vorne deutlich und ziemlich stark, nach dem Stiele zu schoch nur dogensormig und stumpf gesägt. — Sommerzweige und junges Holz buntkreifig wie das der Schweizerhose und Schweizerberg amottte, Blätter jedoch von Farbe durchaus grin.

Nro. 217. Langftielerin. III, 3. 2. Diel; IX, 1 a. Luc.; V, 2. Jahn.

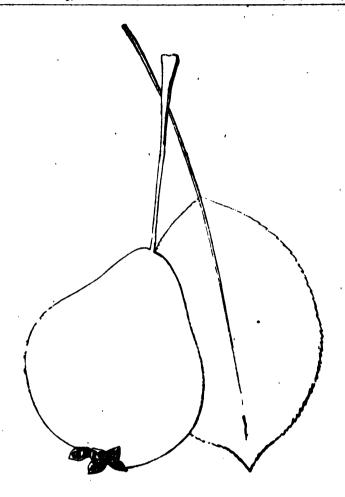

Pangftielerin. Lucas. ++ M.! K. S.

Deimath und Bortommen: am Bobensee, auf ben Filbern, bei Cannftatt und Estingen und in ben meisten andern Obstbau treibensben Gegenden von Württemberg haufig verbreitet.

Literatur und Synonyme: Luc. Kernobsts. S. 230, Metger S. 185 (ebensfalls nach Luc.). Frieses und Griesebirne (am Bobensee, von dem fornigen und griestichen Fleisch), Aumerbirne (Cannstatt, Eflingen), Grünhülserin Regelsbirne, Pfitzenmaierlesbirne (a. a. D.).

Seftalt: bauchig birnformig ober tegelsormig, klein, nach ber Abbilbung 13/4" breit, 2" und etwas barüber lang (hier taum 2/3 so groß. Auch von Metger ist die Größe auf ungesähr 1" angegeben.)

Reld: daratteriftifc groß und breitblattrig, obenauf.

Stiel: ftart, 21/2—3" lang, bunn, grunbraun, in etwas Beulen.
Schale: grasgrun, spater weißlichgrun, haufig leicht trub geröthet.
Mit vielen feinen Puntten und öfters etwas Rost, besonbers an alten Baumen und in rauber Lage.

Fleisch: gelblichmeiß, sehr saftreich, bei voller Reife angenehm und fast halbschmelzend, sonst hart und sehr zusammenzichend. Zum Rohgenuß ist die Birne nicht zu brauchen.

Reife und Rutung: bient ausschließlich zu Obsiwein, am Bobensee auch zur Brennerei. Ist eine ber schätzbarsten württembergischen Mostbirnen, die aber auch zu Huteln sehr beliebt ift. Die Reife tritt Mitte October, mitunter auch früher ein und die Frucht halt sich einige Bochen lang.

Eigenschaften bes Baumes: berfelbe wirb ungemein groß, zeichnet fich burch fein fcones großes, buntelgrunes, glanzenbes Blatt sowie burch ftartes Sola aus, bilbet eine breitppramibenformige ober hochgewölbte Krone mit ftarten abstehenben Aeften, beren Zweige reich mit Fruchtholy befett find, tommt überall gut fort und ift recht tragbar. Wenn ich bie Sorte von Metger (wie es boch nach ber mehrmals gelieferten, ber Beschreibung entsprechenben, nur mertlich kleinern Frucht ideint) richtig habe, fo find bie Blatter breitelliptifc, (oft faft breit langett formig), 2" breit, 23/4" lang, meift vorne am breiteften, unterhalb alle wollig, jum Theil auch oberhalb, wenigstens am Blattfaume wollig, beghalb gwar buntelgrun, boch matiglangenb, vorne feingefägt, bisweilen gangrandig, flach, nur bie und ba am Ranbe wellenformig. Stiel 2" lang. - Bluthentnofpen etwas turglegelformig, ftumpffpit, groß (nach Lucas bie größten wohl, bie bekannt finb), an ber Spige oft etwas gelbwollig. - Sommerzweige grunlichbraum, sonnenwarts einfarbig braunroib, wenig und febr fein fcmutig weiß punktirt.

Anm. Zu obiger Umrifzeichnung wurde die Abbilbung ber Birne von Lucas in Monatoschrift II. heft I. benutt und die Form bes Blattes von mir hinzugegeben.

## No. 218. Champagner Bratbirne. III (ob. IV), 1.3. D.; X, 2a. L.; III, 2.4.

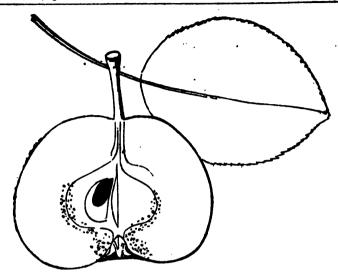

Champagner Bratbirne. Regger ++ M.! S.

Seimath und Bortommen: ift burch gang Burttemberg und bie angrenzenden Lanber verbreitet und als Moftbirne febr geschäht.

Literatur und Synonyme: Metger, Kernobst. S. 161. — Luc. S. 241. Deffen Abbitd. württemb. Obst. No. 140 tab VI. — Ift nicht bie Rleine gelbe Bratbirne Diels VII. S. 175, sie wird aber die in bessen R.R.D. V. S. 221 besichtene Champagner Beinbirne, die schon Christ (howb. S. 219) als die allerbeste zur Beinbereitung bezeichnet, nach der von Diel gegebenen Beschreibung sein. Auch dr. Bfarer Hörlin nennt sie nach ihrer Abbitdung im R. Obstad., Jang 4857, so. — heißt noch Deutsche Bratbirne, Rechte Bratbirne, nach Retger auch Siderbirne, Ropsbirne, und gewöhnlich schleng Bratbirne. In dem Bollweiler Catalog heißt sie "Bratbirne A fouilles luisantes, Glanzlaus bige Bratbirne.

Se ft alt: nach Metger mehr tlein als groß, breitgebrudt unb freisfelformig (unebel aussehend, nach Diel), 2" breit und nicht gang 13/4" boch.

Reld: flach eingefentt, mit wenigen Erhabenheiten.

Stiel: bis 3/4" lang, etwas vertieft, wie eingestedt.

Schale: gelblich grun, spater hellgelb, zulest braun wie bie teige Birne, mit vielen Puntten und etwas Roft.

Fleisch: rauh und hart, ums Rernhaus fteinigt, nicht zum roben Genuffe.

Reife und Rutung: reift nach Metger Mitte September, und bauert 7—8 Tage, nach Lucas bagegen, welcher mir brieflich biefe An-

gabe Metgers als irrig bezeichnete, reift sie Mitte October, ist oft vier Wochen haltbar und wird bei der Ueberreise schwarzbraun. Gibt herrelichen moussirenden Wein, weßhalb das Simri (33 Pfd. Birnen) schon mit 1 fl. 40 fr. bezahlt wurde. — Die lange gründleibende Frucht wird Ende October gelb, bleibt im teigen Austande sest und darf erst hochreif, wenn die Schale bereits einzelne braune Fleden hat, gemostet werden. Schon Christ (Vollst. Pomologie S. 158 Nro. 142) sagt, daß sie, mit 1/8 Nepfel geseltert, einen dem ächten Champagner ähnlichen Wein gebe, der weiß set, und moussirend zur Flasche herausspringe; wenn der Pfropf ausgezogen werbe, auch seine Güte und sie Luft Jahre lang behalte.

Gigenicaften bes Baumes: berfelbe machst in ber Baumidule nur schwach und ungerne in bie Sobe, so bag man mohl thut, bereits fertige Rronenbaume anderer Sorten bamit zu bepfropfen. Er wirb im Burttembergifden fleifig gepflanzt und es merben bergleichen Baume theurer als andere bezahlt. Der Baum macht eine eirunde, reichbolzige Rrone, beren Ameige ftets etwas berabhangen, blubt frub, gebort aber boch ju ben recht tragbaren Sorten, besonbers in freien offenen Lagen. - Die Blatter find nach Lucas glatt, glanzenb, tlein und runblich. Ich befite bie Sorte von Metger und habe mir bie Form als eifdr mig, mit turger halb aufgesetter Spige 11/2" breit, 2" lang, unterhalb fcmach wollig, feingefägt, zum Theil gangranbig, etwas wellenformig, bie Spige etwas jurudgefrummt, bellgrun, ftart glangend angemertt. -Bluthentnofpen flein, ftumpffpig, fast gelbbraun. - Commer ameige von Knofpe zu Knofpe eiwas tantig, grunlich braun, febr fein oderaelb puntiirt. Nach Luc. find fie fomarilich, nach Diel violettartig braunroib, welche buntlere Farbung mahricheinlich bas marmere Clime bebinat.

Nro. 219. Bilbling von Ginficbel. III (eb. IV), 2. 2. D.; X, 2 b. L.; I, 2. J.

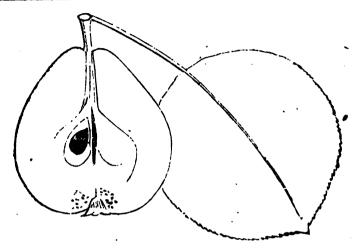

Bildling von Ginfiedel. Lucas. ++ M.! D.

Heimath und Borkommen: biese Birne wurde auf ber Kgl. Domaine Einstebel bei Tubingen aufgefunden. Sie ist auf ben Filbern, bei Stuttgart, Ludwigsburg u. s. w. von ber Hohenheimer Baumschule aus burch gang Württemberg verbreitet.

Literatur und Synonyme: Metgers Kernobsts. S. 187 (Beschreibung barin ift von Lucas). — Luc. Kernobsts. S. 248. Deffen Abb. württemb. Kernobsts. Ro. 143 tab. VI. — Derselbe in Monatsschr. II. S. 34. — heißt im Bürttemsbergischen häufig auch Extra-Rostbirne.

Ge ftalt: stumpf tegelformig ober abgestumpft treiselformig, nur wenig bober als breit, oft in ben halften ungleich, ungefahr 11/2" breit und ebenso boch.

Reld: unvolltommen, hornartig, flach, mit einigen Erhabenheiten umgeben.

Stiel: febr turg, 1/4-1/3" lang, ftart holzig, meift etwas feitwarts febend.

Shale: schmutiggrun, spater weißgelb, mit etwas Rothe, zimmtfarbigem Roft und vielen Buntten.

Fleifch: ungeniegbar, im Geschmad nicht von ber holgbirne verichieben.

Reife und Rutung: October und Rovember. - Gibt eine

reichliche Menge Saft und sehr beliebten hellen, mehrere Jahre haltberes Most, ber am besten wirb, wenn bie Birne volltommen reif verwendet wurde. — Nach Metger gehört die Birne als Taselbirne in ben letten, als Mossbirne aber in den ersten Rang.

Eigenschaften bes Baumes: berfelbe gebeiht überall in ben megünstigsten Lagen, gibt sehr alte starke hohe Stämme. Die Aeste stehen aufrecht und sind dicht mit kurzem Fruchtholze besetzt. Sie bilden aber eine lichte Krone und schließen deshalb ben Regen vom Boben nicht ab, weshelb sich ber Baum auch zu Feldpstanzungen eignet. Ist ausnehmend fruchtbar und kann als Mostdirne nicht genug gepstanzt werden. Blätter (wie ich die Sorte von Metzer habe) rundlich mit etwas vortretender oft kurzer Spike,  $1^3/_4-2^{\prime\prime}$  lang,  $2^{\prime\prime}$  breit, oft auch eiförmig, dann länger, unterhalb meist wollig, ganzrandig oder undeutlich und nur an der Spike gesägt, schissfrüg, und meist auch wellensörmig. Stiel  $1-1^1/_2$  lang. — Blüthenknospen ziemlich groß, sast stechend spik, schwarzbraun. — Sommerzweige an der Spike verdick, diswellen etwas stussig, dunkelgründraun, mit vielen größeren und kleineren erhabenen schwubigmeißen Punkten.

Unm. Ru ben hier nach einander abgehandelten 4 fübbeutichen Moftbirnen gab Lucas die Reichnung und ich felbst fügte die Blattform bingu, welche die betreffende Sorte, wie ich fie von Detger empfing, porzugemeife befist. - Der fel. or. Gartenbirettor Detger fandte mir biefe Birnenforten icon im Sabre 1848, und ich vertheilte fie auf mehrere Brobebäume, erhielt auch bereits von ben betreffenben Zweigen mehrfach Ernten, boch nicht in bem Daage, als ich gehoffe hatte, benn fehr oft ichlagen auch biese Sorten bei uns fehl und faft icheint es, als ob unfer Clima mit feinen talten Bintern und ber mechfelnben Temperatur in ben Fruhlingsmonaten für biefelben icon nicht angemeffen fei, benn in einem früheren Winter, ebenso in bem pon 1855/56 mar an ben Baumen faft fammtliches Tragbold erfroren. Auch blieben die Früchte der hier vorliegenden Bilbling von Sinfiedel, Langftielerin und einiger anderer noch empfangener abnlicher Birnen fehr oft unter ber Rormalgröße gurud und konnten beghalb nicht wohl perwendet werben, weil ihre Quantitat zum Moften zu gering, die Birnen felbft aber zu flein waren, als bag taugliche huseln bavon ju erwarten gewesen maren. Dbgleich unn bie betreffenben Sorten fich auf felbftftanbigen und alteren Baumen anbers wie auf Probebaumen verhalten mogen, fo glaube ich boch, bag bie Bflangung biefer Sorten, Die in ihrer Beimath große, ftarte, außerft fruchtbare Baume machen, im mittleren und nörblichen Deutschland, wenigstens in ben rauheren Lagen, nicht als befonbers vortheilhaft ju bezeichnen ift, am wenigsten wird man wohlthun, bie Meinfruchtigen Arten ba, mo fic ber Genug bes Bieres bereits eingeburgert bat, angubauen, oder ihnen por anderen größeren wirthschaftlichen Birnen ben Borneg gu geben. 3.

No. 220. Das Ochfenberg. III, 3 b. Diel; III, 2 b. Luc.; II, 2. 3afn.

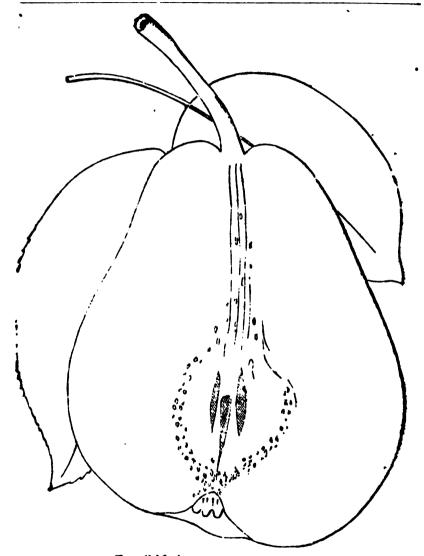

Bas Odfenherg. Diel. + Enbe Dct.

Seimath und Bortommen: Diel erhielt biefe Frucht aus Trier als Coour do Boouf, und vermuthet, ber Rame moge von ber rothen Farbe ber Schale tommen. Die Frucht ift im Ganzen nur von mittelmäßiger Gute; frifch genoffen schmedt fte mir bei ihrem merklichen und gewürzten Zudergeschmad noch ganz angenehm, und

fagt auch Diel, daß fie bem gemeinen Manne jum roben Genuffe angenehm fei; gefocht ift fie wohl roth, boch etwas zu fauerlich und zu weichlich. — Bon Diel erhielt ich diese Sorte falich, boch ist fie von ihm auch nach herrnhausen getommen, und tann ich an der Aechtheit nicht zweifeln, sah auch 2 schon ziemlich große Baume bei hildesheim, die aus herrn Lietens Baumschule bort gepflanzt sein werben.

 Literatur und Synonyme: Diel I. S 292: Das Ochsenherz. Zindet fich sonft bei keinem Pomologen, und vermuthet Diel nur, daß fie etwa Corbus Probstbirne sein könne.

Geftalt: nach Diel wahrhaft birnförmig; ich fand biefe Form nur bei schwaleren nur 3" breiten Szemplaren, und möchte bie großen eher glodenförmig neunen.
Große Früchte 31/2" breit und 41/4 bis 41/2" lang. hier maß die größte Frucht, bie ich auf ziemlich volltragendem Baume fand, nur 38/4 und 41/4", andere 1/4" weniger. Bauch start nach dem Relche hin, um den sie sich sanft gerundet welkt. Rach dem Stiele gewöhnlich nur auf einer Seite Sindiegung und nach Diel lange start abgestumpste Spize, die ich als lang nur bei schmalen Czemplaren bezeichnen konnte und vielmehr kurz und diet sinde.

Reld: Klein, halboffen, oft etwas geschnurt, ziemlich hornartig, sicht in seichter Sentung, meistens mit einer ober mehreren Beulen umgeben, wobei jedoch die Form der Frucht gefällig und schon gerundet bleibt, aber (was Diel nicht anmerkt), faktimmer die eine Seite der Frucht viel stärter bauchig vortritt, als die andere.

Stiel: ftart, unten etwas fleifchig, 11/4—11/2" lang, fitt in fleiner Bertiefms mit einigen Fleifchbeulen umgeben, und gewöhnlich jur Seite gebogen ober gefcheben.

Shale: vom Baume hellgrün, in der Zeitigung citronengelb (bei mir noch etwas grüngelb) und ift nach Diel der größte Theil der Frucht mit einem hellen, aber etwas trüben Roth leicht verwaschen und hie und da undeutlich gestreift. hier fund ich die Röthe bei manchen Früchten nicht ausgebreitet und matt, bei andern flätler und die ganze Sonnenseite einnehmend und etwas blutartig braun, nach den Seiten mit Spuren von Streifen; die zahlreichen Punkte sind fein, grün umringelt, in der Röthe gelögrün. Um die Kelchwölbung sinden sich häusig Rostanstüge, auch wohl bie und da Rostssleden, und um den Stiel oft etwas Ueberzug. Geruch start, mathurt.

Das Fleifch riecht ebenso, ift mattweiß, wenig tornig, als nur ums Rernfend, nicht faftreich, weich, faft halbichmelgend, boch etwas fcmierig ober fcmalgertig, von etwas zimmtartigem merllichem Budergefchmad, ber zugleich boch noch eine gang feine Saure burchmerten last, bie bei ber gefochten Frucht ftarter hervortritt.

Rernhaus: gefchloffen; bie engen langen, oft nur angebeuteten Rammern enthalten lange taube Rerne.

Reifzeit und Rupung: zeitigt Enbe October, oft etwas früher, halt fich brei Bochen und wirb bann taig. In bem warmen Jahre 1859 war fie fcon. Enbe September murbe.

Der Baum wird groß und recht fruchtbar, macht eine eiwas flatterhafte Rrome und belaubt fich baburch licht. Ariebe fchlant, oft etwas hörnerartig gebogen, braudlichgelb, nur wenig mit großen matten Punkten besetzt. Blatt groß, flachliegend, eiförmig (eirund Jahn), öfter noch fast oval mit aufgesetzter kurzer Spite, glatt, glangend, sehr seicht fein und spit gezahnt. Afterblätter pfriemensormig, sehlen meit. Blatt der Fruchtaugen von Gestalt wie das der Ariebe. Augen spit tegessprieg. abstehend, etwas weißgeschuppt.

No. 221. Die Rene Crafagne. I, 2. 2. Diel; IV, 1a (b). Luc.; II, 2. Sahn.

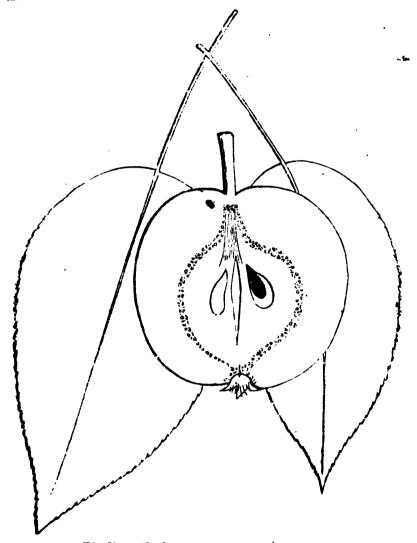

Die Neue Crasanne. Bivort (van Mons). \* S.

heimath und Bortommen: ein Samling von van Mons, von ihm Surpasse Crasanne benannt. Bivort, ber sie beschrieb, bezeichnet sie als eine veredelte ober verbesserte Erasanne (Crasanne

regeneree), fie habe viel von beren Geschmad, aber mehr Buder und weniger Steine, zerspringe nicht und werbe auf Byramibe vollemmen.

Literatur und Synonyme: Bivort im Alb. L Taf. 40. — Rad Biv. Cat. zählt fie auch Tougard in feinem Tableau S. 41 auf, boch ohne eignes Urtheil. — Dochnahl hat fie Berbefferte Crafanne genannt, in seinem Fahrer S. 80. Da ich fie aber zur Zeit keineswegs besser als die alte finde, so trage ich Bebenken, biesen Ramen zu aboptiren.

Ge fia It: runblich, fast etwas plattrund ober bergamottsbring, nach Bis. mittelgroß, 2º/4" hoch und breit. Sbenso groß (babei von gleicher runder Form wie meine Frucht oben) hat er sie auch abgebildet, allein in Meiningen wurde ste an einem freistehenden Byramidenbaum, worauf andere gleichzeitig darausgepfropfte Sorten meist ziemlich große Früchte brachten, nie größer, als sie oben gezeichnet ist, meist sogar nur 3/8 so groß.

Reld: blattrig ober harticalig, oft verftummelt, überhaupt Mein, meift offen, fowach eingefentt.

Stiel: holzig, gelbbraun, bisweilen 1" und mehr lang, meist etwas vertieft stehend.

Schale: (nach Bivort etwas körnigt) glatt, grün, später grünlichgelb mit feineren und gröberen Rostpünlichen und Fleckhen, an der Sommenseite etwas erbartig geröthet, auch mit zusammenhangendem Rost, besonders um den Relch.

Fleifch: gelblichweiß, fein, schmelzend und von gutem Budergeschmad, bos ohne ein besonders vortretendes Gewurg, was Bivort an ihr ruhmt.

Rernhaus: mit fehr vielen und ziemlich starten Steinchen umgeben (fie werben auch im Album erwähnt als einzeln vorhanden,) schwach hohlachfig, Rammern muscheformig mit schwarzlichen, länglichen, spizigen, oben etwas hoderigten Rernen.

Reife und Ruhung: die Birne reift auch hier wie bei Bivort Ende October und halt sich durch 2,8 des Rovember und wurde auch noch eine brauchbare Taselund haushaltsfrucht abgeben, wenn sie größer wurde. Bielleicht ist dies aber auf einem selbstständigen in gutem Boden stehenden Baume oder am Spaliere der Fall, da ich sie aber schon mehrere Jahre in gleicher Riedlickeit erzog, so durste sie bei und im Freien am Ende doch nicht umfangreicher wachsen. Die alte Crasanne erreicht sie übrigens in der Gute durchaus nicht, diese ist eine viel eblere Frucht.

Eigenicaften bes Baumes: ber Baum macht nach Bivort nicht before bers ftart (auch meine Broberweige werben pon anbern überholt. doch bleibt ein davon angezogener junger Baum nicht gegen anbere zuruch), bequemt fich gerne wer Pyramibform und verspricht glücklich und reich zu tragen. Die Blätter meines jungen Baumes find schon länglich eirund ober eirund mit meist sehr langgezogener Spite, nach bem Stiele zu oft etwas fcmal und bann fast eifdrmig, auch elliptifc, meift groß, bisweilen über 2" breit und 334" lang, bie Blatter ber nicht triebigen Brobezweige haben eben diese Korm, find aber kurzer und haben bei 13/4" Breite 21/2" Lange. Sie find glatt, im hintern Drittel gangrandig, sonft stumpf--gefäqt, oft unbeutlich; meist find sie flach ober etwas entfernt spiralförmig gebrest. To daß die Spipe schieffteht, dunkelgrun, doch matt glänzend, ziemlich stark geadert. Stiel oft bis 21/2" lang. — Bluthenkuofpen zur Beitkurztegelförmig, fiumpffpig, Hellbraun. — Sommerzweige oft etwas ftuffig und oben verbidt, grünlich gelb braun, mit wenigen feinen gelblichen ober auch größeren fühlbaren weißlichen Buntten. 3-

No. 222. Marianne von Rancy. I, B o. Diel; V, 1 b. Luc.; IV, 2 3abn.

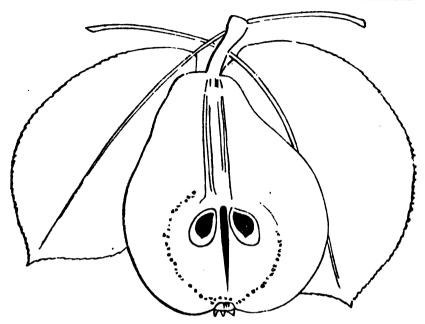

Marianne von Nancy. Biport (van Mons) \*\* + Rov.

Heimath und Borkommen: biese belikate, zu ben vorzüglich guten Taselbirnen gehörenbe Frucht stammt aus ben Kernsorten bes Hrn. tan Mons, bessen Sohn an Herrn Millot zu Rancy 100 Birnstammschen (ober Reiser) von ber 6ten Generation gesandt hatte, um ein Berstrechen bes Baters zu erfüllen, ber diese Herrn Millot noch kurz vor seinem Tobe zugesagt hatte, um ihm auf geäußerte Zweisel badurch zu erweisen, daß lauter Ausgesuchtes barunter sallen und die Stämmchen in Lahren tragen würden. Diese Erwartung bes Herrn van Mons wirdsich nun auch bei Millot nur sehr zum Theil erfüllt haben, indeß die stige trug schon 1848 und bewährte sich gut, so daß Millot sie nach seiner Gattin benannte, und kam barauf an Bivort. Mein Reis ertielt ich von Herrn Behrens zu Travemünde, und stimmt die Frucht so weit mit der Beschreibung, daß ich glaube, die rechte Sorte zu haben. Verzbient recht häusigen Andru und trug bei wir schon 3 Mal

Literatur und Synonyme: Biv. Alb. III. p. 11 Marie Anne de Nanoy. Anderweit habe ich fie nicht beschrieben gefunden. Darf nicht verwechselt werben mit

der Bringessin Marianne (Bosc's frühzeitiger Flaschenbirne, Salisbury, Spindel-formiger Rehbirne, Diel).

Gestalt: stand bei mir zwischen Kreiselsorm und Birusorm, bie kleineren Exemplare dickbauchig kreiselsormig ober auch zur Eisorm neigend. Bivort bildet die Frucht ab etwa wie eine recht große Englische Sommerbutterbirne, die man stark abgestumpst hatte. Gute Früchte stark 2" breit und 2½" hoch. Bauch immer etwas, meistens merklich mehr nach dem Kelche hin, um den die Frucht sich sanst zurundet und so abstumpst, daß sie gut aussteht. Nach dem Stiele bald sast keine, bald auch schone Eindiezung und dicke, ziemlich abgestumpste Spize.

Reld: hartschatig, in die Dobe stebend, offen, in flacher enger Sentung.
Stiel: fiart, fast fleischig, 1/2 bis 1" lang, oft etwas zur Seite gebogen, oben auf ber Spige in flacher Boblung, ober wie eingestedt.

Schale: fein, hellgrun, in ber Zeitigung grunlich gelb mit auruch bleibenden mehr grunlichen Stellen. Rothe fehlt. Zimmtfarbiger Roft ift haufig und bildet stellenweise, namentlich um ben Relch, Ucberzuge, maberend er an andern Stellen zersprengt, oft auch nur Anflug ift. Puntte fein, nicht in die Augen fallend. Geruch fehlt.

Das Fleisch ift etwas grungelblichmeiß, fein, fteinfrei, gang ichmelzend, von fügmeinigem gewürztem, schwach talmusartigem Geschmad, etwas abnlich bem ber Coloma's Derbst-Butterbirne.

Rernhaus: hat hohle Achfe; die geräumigen Rammern enthalten je zwei fpigeiformige, auch oben mit einem Kleinen Andpfchen versehene Rerne. Relchröhre flac.

Reifzeit und Rutung: murbete bei mir 1857, Anf. Oct. gebrochen, in ber Salfte Rovember, 1858 in einem recht warmen Jahre, 24. Sept. gebrochen, icon Unf. Oct. und hielt fich ziemlich lange im schon murben Zuftande. Im Album ift die Reifzeit Ende Sept. bis gegen Ende Oct. angegeben. Hauptsächlich Tafelfrucht, wird sied in der Küche brauchen lassen.

Der Baum wächst mir in der Baumschule gesund und gut, doch disher gemätsigt, so daß er sicher gute Zwerge auf Wildling gibt. Auch der Bilvorder Catalog sagt Ardro pou vigouroux. In dem Ansehen seiner Ariebe hält er das Mittel zwischen einer Herbschschlich bester und Rapoleons Butterbirne. Er wird nach den disherigen Fruchtproben früh und reichlich tragen. Sommertriebe fast schlant, sehr wenig kunstreich und nicht in die Augen fallend punktirt. — Blatt eisörmig (eirund, Jahn), oft zientlich elliptisch, sast flach ausgebreitet, ohne Wolle, glänzend, mit schwer auslausender Spite, seicht und sein, doch regelmäßig und spitzig gezahnt. Afterblätter sabensörnig. Blätter der Fruchtaugen mehr elliptisch, als odel (eisörmig, Jahn), doch sind sie am Stiele weniger spitz, als das eine Blatt oben auf dem Holzschnitte gegeben ist, einzelne große sind auch rein odal, regelmäßig etwas stumpsgezahnt. Augen des Ariebes spitz, mehr herzsörmig als konisch, braungeschuppt, ziemlich abstehend.

No 223. Sentelete Dechantebirne. I, 2. 2. Diel; IV, 1 a. (b) Luc.; IV, 2. 3ahn.

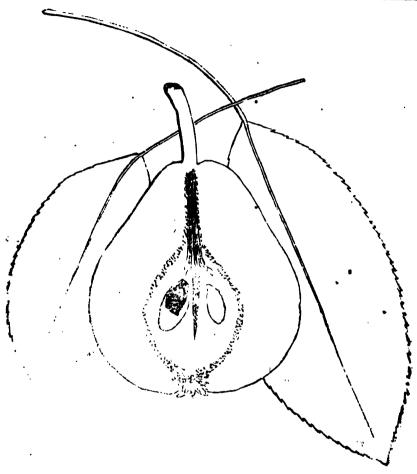

Bentelets Bemantsbirne. Bivort (van Mons). \*\* S.

Seimath und Bortommen: van Mons erzog sie aus Samen, gibt aber teinen weiteren Aufschluß über bie Zeit ihrer Entstehung, ober auf wen sich ber Namen bezieht.

Literatur und Synonyme: Bivort beschrieb sie als Doyonne Sonte let im Album II. S. 25. — Dochnahl nannte sie im Führer II. S. 118: Sentelets Butterbirne, doch hielt ich für besser, statt letteren Bortes dem französischen Ramen entsprechend Sentelets Dechantsbirne zu setzen. — An hrn Lieut. Donauer in Coburg sandte sie übrigens van Rons blos als "Sentelet, doch hat er sie in Cotal desoript, Serie II. unter 1331 Doyonné Sentelet genannt.

Ge stalt: freiselsormig oval, von Form ber Doyenné (Beißen Derbstbutterbirne) ober ber St. Michel Grotté (Grauen Dechantsbirne), gewöhnlich 3½" hoch und 2½4" breit — so beschreibt sie Bivort. Sie wechselt indessen in der Form und ich erzog sie bereits selbst sowohl in der obengezeichneten Gestalt, die mit der Abbildung in Biv. übereinsstimmt, wie auch mehr rundlich, sast dergamottähnlich, kurz und stumpfspis nach dem Stiele zu abnehmend oder auch mit kurzer Kreiselspise sogleich in den Stiel übergehend. In letzter Gestalt sah ich sie schon 1849 von Donauer. Doch erreichte sie weder bei mir noch bei Donauer die von Bivort angegebene Größe.

Reld: fpig- aber hartblattrig, gelbbraun, meift offen, oft fternformig, im fowager fouffelformiger Ginfentung.

Stiel: meift turz, braun, nach ber Birne zu gelb und oft etwas fleischig, im schwacher Soble ober wie eingebrudt.

Schale: glatt ober auch etwas rauh, grün, später citronengelb mit feinen bräunlichen Punkten und stellenweise vertheiltem Rost, der sich besonders um Reich und Stiel herum mehr anhäuft, bisweilen nach Biv. auch schwarzsiedig, worüber ich nicht klagen kann.

Fleifch: weiß, fein, weich, butterhaft, juderfuß ohne Caure und mit fcmachem gimmtartigem Gewurz.

Rernhaus: mit ziemlich vielen, boch feinen Steinchen umgeben, Achfe etwas hohl, Rammern eirund ober eiformig, Rerne mittelgroß, langlich fpit, schwarzlich-braun, mit einem Meinen hoder.

Reife und Rutung: die Frucht reift nach Bivort Ende October und halt sich durch ben Rovember. Wie ich selbst erzog und von Donauer sah, war sie Ansangs dis Mitte Rovember, doch 1859 selbst schon Mitte Sept. reif. — Auch Donauer schrieb damals hinzu "Sute herbstütterbirne von I. Rang", welchem Urtheil ich beitrete. — Bivort bezeichnet sie als eine wahre verbesserte Beize herbstütterbirne (un vrai Doyonné régénéré), sie habe alle guten Eigenschaften der letztgenannten und sei frei von ihren Fehlern. Auch in den Berl. Berhandl. wird sie "ausgezeichnet gut" genannt. Doch erzog ich sie an meinen Probezweigen seither noch zu selten, um dem beipslichten zu lönnen. Im Geschmad sommt sie aber der Genannten doch wohl nicht gleich.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe ift nach Bivort mittelstart, pyramibal, sehr fruchtbar, schon in seiner Jugend, und selbst wenn er auf Wildling gepfropft ist. — Die Blätter sind elliptisch, 11/4—11/2" breit und 2-/2" lang, an jungen sehr frästig treibenden Bäumen sind sie oft sehr groß und lang, 18/4" breit und 3-/2" lang, (ber Stiel über 2" lang), so daß sie wie das große Blatt oben ziemslich rein lancetisormig erscheinen (Bivort beschreibt die Blätter der Sommertriebe auch als groß, odal lancettsormig, zugespitzt, die des Aragholzes schmäler und weniger lang), regelmäßig gesägt, glatt, etwas schifsormig und sichelsormig, dunselgrün, ziemlich aderigt. — Die Bläthentnospen fast walzensormig, sansigespitzt gelbbraun. — Sommerzweige grünlichgelb oder rothbraun, gegenüber stärter geröthet mit seinen schmutzuweißen oder röthlichen erhabenen Bunkten.

No. 224. Emilie Bivert. I, 2 (1). 2 (1), Diel; IV (II), 1 a. Luc.; II, 2 (1). 3.



Emilie Fivort. Bivort (Bouvier). \* (\*\*) D. (juweilen G.)

heimath und Bortommen: Simon Bouvier in Joboigne erzog fle aus Samen und benannte sie nach ber altesten Tochter von Bivort, einer eifrigen Früchtemalerin, Emilie Bivort.

Literatur und Synonyme: Bivort beschrieb bie Frucht zuerft im Album L. meben Tas. 8, barauf nochmals in ben Annal. III. S. 39. Im ersten Berte ift fie klein und bergamottformig, in ben Annalen bagegen in berselben Form, wie wir sie oben gaben, nur ungleich großer abgebilbet, und es wird von ihr erzähl, daß sie sich in ben weiteren Trachten in ber Erdie verbessert habe.

Reich: an ben von mir erzogenen Früchten turgblattrig, aufrechtstehenb, offen ober halboffen, in flacher, fcuffelformiger Ginfentung mit etwas Beulchen umgeben.

Stiel: grungelb ober braunlich, holgig, oft 11/2" lang, meift neben einem

Boder foief, ober auch obenauf wie eingebrudt.

Scale: glatt, grünlichgelb, mit abgesetzem ftreisigen Roth an der Sonnensseite, worin viele gelblichweiße Bunkte, die mit einem dunkler rothen Hofe umsgeben sind, auf der Schattenseite mit feinen bräunlichen Punkten und mit etwas wenigem Rost um Relch und Stiel. — Bon Röthe sagt Bivort nichts und gibt auch die Abbildung nichts zu erkennen, doch wird die Farbe stark röthlich goldsgelb an der Sonnenseite geschildert.

Fleisch: gelblichweiß, sein, schmelzend ober halbschmeizend, in guten Sommern wie 1859 auch ganz butterig, von sehr füßem, angenehm, etwas zimmtartig gewultzten und durch seine Säure gehobenen Geschmad. — Biv. schildert das Fleisch als weiß, sein, schmelzend, halbbutterig, saftreich, gezudert und start gewürzt, zwischen einer Ausselet und Bergamotte innestehend; Papeleu gibt Quittengeschmad an.

Rernhaus: durch sehr seine Körnchen nur angedeutet, hohlachsig, Fächer klein, mit ziemlich vielen, doch oft tauben Kernen; die vollkommenen sind klein, eirund zugespitzt, halb schwarz, halb gelblich gesärbt, oder auch wie 1859 ganz schwarz.

Reife und Ruhung: die Reife wird für Mitte bis Ende Rov. angegeben und fie soll sich auch langer halten; Papelen gibt Rov. und Dec. an. In Meiningen war sie 1858 theilweise schon Ende Sept. reif, andere Exemplare aber kamen erst später zur Zeitigung. In einem früheren Jahre hatte ich sie auch erst im Rovember. Bivort gibt aber an, der richtige Reispunkt sei schwer zu sinden und dann erst eingetreten, wenn die Frucht am Stiele sich etwas drücken lasse, früher gekostet zeige sie nicht ihre Borzüglichkeit und ich will hiezu bemerken, daß ich dies wohl nicht genau beachtet habe und die Birne, welche sich lange vor der eigentlichen Reise färben und somit reif erscheinen soll, später gekostet wahrscheinlich immer völlig schwelzend und von noch besseren Geschmade gefunden haben würde.

Eigenschaften bes Baumes: ber Buchs beffelben ift nach Biv. pyramibal und start, nach den Berl. Berh. gemähigt; er hat auch an meinen Probezweigen kurzes, dunkelbraumes Holz und setze bald Frucht an. — Die Blätter, wie ich die Sorte von Hrn. Hofrath Dr. Balling in Rissingen habe, sind eirund mit langer auslausender Spitze, glatt, 1½" breit, fast 3" lang. einzelne eisormig und elliptisch, seins und scharszesche sein wenig zurückgekrümmt, sehr dunkelgrün und glänzend. — Blüthenknospen groß, kegelsdrmig, meist stumpfgespitzt. — Som = merzweige sind (wie sie Biv. schildert) stufig, gelbgrün, gegenüber und nach oben carminroth, röthlich oder gelblich punktirt. (Biv. hat die Form der Blätter im Album ebenso wie ich gezeichnet, und ich zweisse danach ebensalls nicht an der Richtigse keit meiner Sorte, wenn er deren Gestalt auch mit etwas andern Worten beschreibt.

Rachschrift. Decaisne, welcher in Lief. 34 bie Doyenne roux mit beme Syn. Doyenne gris und in Lief. 25 eine Poire crotté mit den Syn. Doyenne crotté und D. guleau beschreibt, also zwischen ben genannten zwei Früchten unterscheibet, meint, daß Emilie Bivort der Doyenne roux (der Grauen Dechantesbirne) sehr nahs stehe, was ich indessen in Frage stellen muß. Auch bei Oberdieck zeigte Obige sich von Doyenne roux ganz verschieden.

No. 225. Abhliche von Lovenjons. I (11), 1 b. D.; III, 1 (a) b. 2.; II, 2. 3.



Röftliche von Lovenjoul. Bivort (van Mons?) \*+ Dct.

Heimath und Borkommen: biese in meiner Gegend nur sehr mäßig gute, in Belgien jedoch geschätzte Frucht, sindet sich unter dem Namen Delices de Lovenjoul in van Mons Catalog Serie 3 Ar. 521 mit dem Beisate "par nous". Da indeß Lovenjoul ein Dorf unweit Löwen ist, so wurde die Frucht von Herrn Prosessor van Mons dort wohl nur aufgesunden und ist nicht von ihm erzogen. Da ich die Sorte von Booth durch Hrn. von Flotow und durch Urbanet aus Papeleu's Collection überein habe und sie eben so von Herrn De Jonghe nach Herrnhausen kam, so darf ich wohl bestimmt annehmen, daß ich sie ächt habe und beschreibe sie nach ihrem hiesigen Berhalten.

Literatur und Synonyme: nach bem Lyon. Ber. und nach be Jonghe ist die Frucht einerlei mit Jules Bivort, die nach Bivorts Album III. S. 77 von Bivort nach einem seiner Sohne benannt wurde. Die Annales de Pom. VI.

p. 66 bestätigen biese Ibentität und seten ber Dolices do Lovenjoul bas Cynon. Jules Bivort sogleich bingu. Die nochmalige Benennung entschulbigt Biv., vom welchem auch biefe lettere Befchreibung ftammt, bamit, bag in van Mons Baumfoule, als er fie abernahm, Unordnung geherricht habe, ber betreffenbe Baum habe tein Beredlungsmertmal gezeigt und unter andern Samlingen mit Rr. 1668 bezeichnet gestanden. — Die Frucht ift in den Annalen eiformig (eirund, Jahn), nach dem Stiele ju legelformig, fast 31/4" breit und 38/4" hoch, im Album bagegen ziemlich rein kegelförmig, gut 3" breit und 38/4" hoch abgebildet, und wird im ersteren als groß ober sehr groß, im Album als groß beschrieben, wie sie am Spaliere mohl icon werben tann. Doch bezeichnet fie ber Bilvorber Catalog auch nur als moyen, ber von 1856/57 als asses gros. — 3m Ber. ber 800, van Mons in Bruffel von 1857 ift biefelbe unter bie gepruften, ju empfehlenden Sorten geftellt. — Der Bilvorber Catalog merkt noch an, daß fich ber Rame corrumpirt

als Delices de Lavoyan ober de Lavienjan finde. Ge ftalt: mehr treifelformig als tonifc; 21/8-21/2" breit, 3" hoch. Bauch etwas, oft mertlich mehr nach bem Relche hin, um ben die Frucht fich oft felbst ziemlich rafc jurundet und meistens, burch einzelne breit fich porbrangende Fleifcheulen ungleiche halften und eine ichiefftebende Relchflache bat. Ueberhaupt bat die Frucht manche feine Beulen. Rach bem Stiel macht fie meift nur schwache Ginbiegung, und treifelformige fehr wenig abgeftumpfte, ober mit einigen Fleifdringeln in ben Stiel übergehende Spipe.

Reld: offen, nicht hartichalig, meift verftummelt, in flacher ober maßig tiefer

Senfung.

1

i

Stiel: holzig, ftart, fast gerabe, 1-11/2" lang, fist auf ber Spite wie eingestedt, ober biefe geht fast in ihn über.

Schale: fein glänzend, vom Baume grünlich gelb, in der Zeitigung schon gelb; die Sonnenseite zeigt nur schwache Spuren von Röthe oder ist nur goldsartiger. Zimmtfardiger Rost ist ziemlich häusig, bald wie angesprengt, bald wie zersprengt, stellenweise auch als Ueberzug. Puntte zahlreich, doch sein. In der Reife zeigt die Schale allermeist noch manche ganz grüne kleine Flede, so wie aus einzelne fowarzlich eingefentte Flede fich finden. Geruch nicht ftart. Das Fleisch ift gelblich weiß, ziemlich fein, um bas Kernhaus nur etwas

tornig, bleibt bei mir, auch bei frühem Pfluden, meiftens etwas raufchenb, taum halbichmelgenb, von gezudertem, burch eine fein einschneibenbe Gaure, bie jebod

folbft etwas fein herbe werben tann, gewürzten Befcmade.

Das Kernhaus ift geschloffen; die geräumigen Kammern enthalten voll-kommene, eifdrmige, schwarze Kerne. Die Kelchröhre ist turzer Regel. Reifzeit und Rupung: die Cataloge von Bapeleu und De Jonghe seten bie Reifzett in Rov. und Dec.; Bivort und die Annalen Enbe Oct. bis Mitte und Ende Rov. In warmen Jahren zeitigte die obige mir schon um Michaelis, und wird in regelmäßigen Jahren gegen Enbe Dct. zeitigen. Bo bei mehr Barme die feine Saure ber Frucht fich fuger ausbilbet, wird die Sorte eine gute Tafelbirne fein und mag paffen, mas Bivort von Jules Bivort fagt, mi beurres, can abondante sucrée, vineuse, parfum delicieux. Auch die Annal. bezeichnen ben

Bejomad als burch feine Saure und belitates Barfum erhaben fuß.

Der Baum, ben auch die belgischen Cataloge als fart treibenb bezeichnen, wachst in meiner Baumicule ftart und icon ppramibal und belaubt fich reich. Triebe lang, wenig gefniet, nach oben etwas abnehment, olivenfarbig, ftart besonut meift etwas rothlich überlaufen, nach ber Spige oft noch etwas fein wollig, mit gable reichen gelbgrauen Buntten gezeichnet. Blatt glatt, glanzenb, etwas fchiffformig aufwärts gebogen, 3" lang, 18/4" breit, elliptifch, boch nach ber tangen auslaus fenben Spige etwas ftarter abnehmenb, am Ranbe mit fcarfen, fconen Sages gabnen befest. Afterblatter fabenformig. Blatt ber Fruchtaugen von ziemfic verfchiebener Geftalt, gang betrachtlich größer als bas ber Triebe; bie recht großen find eiformig (eirund, Jahn), andere verlängern fich bis jum Gi-Laucettlichen, ober find faft oval, oft beutlich und regelmäßig, aber etwas feichte und fumpf gezahnt, oft auch fast burchaus gangrandig, am Rande oft etwas wollig. — Augen unten am Zweig klein spis, nach oben stärker, ziemlich abstehend.

Dberbied

Nr. 226. Die Lothringer Dechentebirne. I, 2. 2. Diel; IV, 2b. Buc.; IV, 2 3.

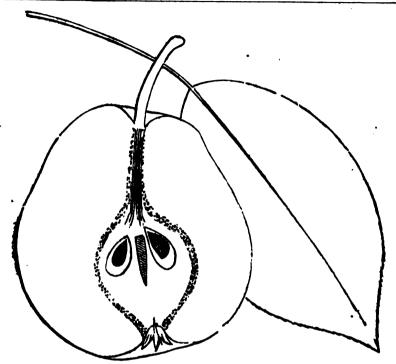

Die gethringer Dechantsbirne. Diel. Gelten \*, meift R. S.

Heimath und Bortommen: Diel erhielt sie aus Met als Doyonné d'Austrasio und meint, daß sie wahrscheinlich aus bem Kerne ber Weißen Herbstbutterbirne entstanden sei, mit welcher sie auch große Achnlichkeit, selbst in ihrer Begetation hat, nur steht sie ihrer vermeintlichen Mutter in der Gute und Brauchbarkeit weit nach.

Literatur und Synonyme: Diel VII, S. 26; Dittrich I. S. 630; Oberdied S. 328; Lucas S. 199. — Gine ziemlich gute Abbild. gibt bas Reue Obstad. Jena 1867. II. Sect. 4. Lief.

Geftalt: start abgestumpst kreiselsermig, ober auch eirund, oben start abgeplattet zugerundet, nach dem Stiele zu ohne Einbiegung kurzer ober länger stumpspipis,  $2^4/2^{\prime\prime}$  breit und edenso hoch. Rleinere Früchte sind oft fast bergamotisormig, b. h. kurzer gebaut.

Reld: tlein, turge und hartblattrig, offen ober halboffen, fitt ber Frucht gleich ober in seichter ichuffelformiger Ginfentung, mit einigen Aachen Erbabenbeiten umgeben.

Sitel: gelbgrun, an seinem Ende braun, bis 11/4" lang, obenauf wie eingebrudt ober neben einem Soder ichief.

Schale: schwach fettig, glatt, gelblich grun, spater schon hocheitronengelb, selten mit einem Anhauch von Rothe, boch mit sehr zahlreichen braunlichen, etwas vertieft stehenben Punkten über die ganze Frucht hin und mit etwas zersprengtem Rost, besonders um Kelch und Stiel, auch häufig mit schwärzlichen Rostsleden

Fleisch: nach Diel schneeweiß, fein, saftvoll, butterhaft, von einem sußen, angenehmen, fein rosenartigen Geschmack. Ich finde es bagegen grobtornig, sehr saftreich, rauschend, von sußem, etwas zimmtartig ge-würzten Geschmack, jedoch auch selbst alsbann nicht schmelzend, wenn schon die Achsenhöhle braunlich gefärbt ist, und zwar verhielt sie sich so am freien Pyramibbaum selbst in den warmen Sommern 1857 und 1858.

Rernhaus: mit ziemlich vielen stärkeren Körnchen umgeben, die in kalten Sommern sich noch vergrößern und vermehren, Achse etwas hohl. Fächer klein, mit länglichen schwarzen, am spizigen Ende etwas weiße lichen, zum Theil tauben, mit einem kleinen Hoder versehenen Kernen.

Reife und Nutung: die Frucht zeitigt nach Diel zu Anfang Oct. umb halt sich 14 Tage, worauf sie teig wirb. — Gewöhnlich halt sie sich jeboch länger, bis Mitte Nov., 1858 selbst dis zum 20. Rov., und kann so als ziemlich haltbare gute Rochbirne benutt werben, wozu sie auch Oberdied empsiehlt, bei welchem sie ebensowenig schwelzend wurde. Bei Donauer wurde sie nur 1834 belicat. Zebenfalls verlangt ber Baum, wenn die Frucht die an ihr gerühmten guten Eigenschaften erlangen soll, einen sehr günstigen Stand und die Sorte ist deshalb nicht für Jedermann geeignet. Doch wird sie als Haushaltsfrucht noch schähar bleiben.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe mächst lebhaft, kömmt sehr gut auf Quitte sort und hat in Allem viel Aehnliches mit der Weißen Herbstbutterbirne, ist auch in meinem Garten sehr fruchtbar. — Die Blätter sind elliptisch, 13/4" breit, mit der ziemlich lang hinausgezogenen Spize 3" lang, einzelne eiförmig und lancettsormig, glatt, ganzrandig, nur nach ihrer Spize hin deutlich gesägt. Stiel dunn, gegen 2" lang. Sommerzweige nach Diel sein weißgrau wollig, sonnenwärts start und schon braunroth, gegenüber olivengrün, sehr sein punktirt. An einigen etwas schattigwachsenden Probezweigen, wie sie mir jett vorliegen, sind sie gelblichgrün, nach oben ziemlich geröthet, sehr sein gelbweißlich punktirt.

No. 227. Die Sofrathebirne. I, 3. 2. Diel; III, 1 h. Lucas; V, 2. Jahn.

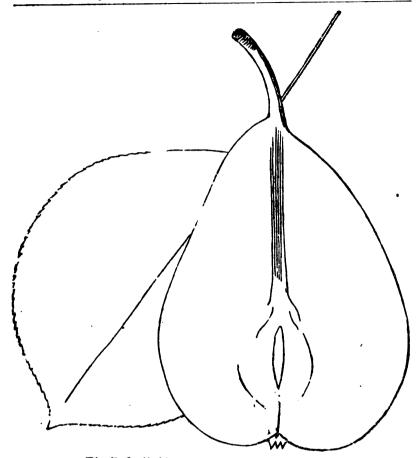

Die Hofrathsbirne. Bivort (van Mons). \*\* &.

Heimath und Vorkommen: van Wons erzog sie aus Samen und sie trug zuerst um das Jahr 1840. Er nannte die Frucht nach seinem Sohne, dem Hofgerichtsrathe zu Brüssel: Consoiller de la cour.

Literatur und Synonyme: Bivort beschrieb sie in ben Annal. de Pom. I. S. 9. — Rach dem Lyon Bericht, auch nach Dochnahl S. 72 ift aber damit identisch bie Birne Marechal de cour, die Biv. im Alb. I. neben Taf. 17 ebenfalls als einen van Mons'schen Sämling beschrieb, ohne den Ramen anders zu erklären, als daß ihn van Mons an die von ihm erhaltenen Piropfreiser angeschrieben habe mit dem Beisat: "die beste von allen (la meilleure existante)," was indessen Biv., wenn er sie auch sonft günstig schiedert, doch in Zweisel zieht. Bon der ex-

wähnten Ibentität sagt Biv. in den später erschienenen Annalen nichts, doch kann ich dieselbe nach der ganz übereinstimmenden sehr kenntlichen Begetation, wie ich die Consoiller de la cour von der Societé van Mons in Brüssel und die Marschal de cour von Papeleu empfing, nur bestätigen. Im Lyon. Bericht werden als Synonyme auch noch bo du Baud de la cour (was aber die Pariser Pomoslogen als irrig bezeichneten) und Grosso Mario genannt, und nach den Berl. Bethandl. ist die nach ihrer Beschreibung im Rov. und Dec. reisende, von Biv. im Alb. III. 41 und in den Ann. III. 67 als von ihm benannter van Monssschen Sämling beschriebene Duc. d'Orloans der Cons. de la cour sehr ähnlich. Auch die Begetation beider, wie ich die Duc. d'Orloans aus Brüssel und von Oberd. habe, ist gleich, doch lieserten mir die Bäume noch keine Früchte.

Geftalt: Bivort beschreibt sie im Album als treiselsdrmig, oben stark abgeplattet, vom zweiten Drittel ihrer Länge an sich rasch versungend und mit kurzer flumpfer Spize endigend; in den Annalen dagegen als regelmäßig, birnsbrmig, in der Mitte bauchig ausgeblasen, nach oben und unten abnehmend, doch stärker nach dem Stiele zu, auf freiem Standbaume 3½—4" hoch und 3" dick; auf Pyramide in reichem Boden werde sie bis 4½" lang auf 4¾" Dick, und so ik sie in den Ann. auch sast 4" breit und 4¾4" lang abgebildet, welchen Umsanz aber sie auf der von Luc. wahrscheinlich nach einer De Jonghe'schen Frucht gefertigten Zeichnung oben bei weitem nicht erreicht.

Reld: unregelmäßig, ichwarzblättrig, hornartig, oft unvollommen, in ichwacherer ober ftarterer Ginfentung.

Stiel: bunn, holzig, grunlich, etwas trumm, bis 1" lang, obenauf in fcwacher Bertiefung.

Schale: hellgrun, fpater grungelb, fehr fein rothlichbraun punktirt und ge-

Fleisch: nach ben Ann. weiß, fein, halbschmelzend, halbbutterig, saftreich, gezudert und sehr angenehm gewürzt; im Album ist es halbsein, schmelzend und butterigt, sehr saftreich geschildert, von weinigt gezudertem, vortrefflichem Geschmad. Die Birne habe etwas von der herbigkeit der Crasanne und erinnere im weinigten Geschmad an die B. gris oder Amdoiso. Auch Lucas bezeichnete den Geschmad als delicat und setzt der einzu Doch wurde sie im Lyon. Ber. nur als ziemlich gut bezeichnet.

Rernhaus: ift (nach bem Album) mit etwas Steinchen umgeben, die Rerne theilweise verkummert oder, wie auch Lucas fand, ganz sehlend, die vorhandenen find mittelgroß, did, schwarzbraun.

Reife und Rutung: die Reife tritt zu Ende bes. Oct. ein, doch halten sich die mittelgroßen Früchte auch bis Ende Nov. In den Ann. wird die Birne als eine schon größere Taselsrucht und als eins der besten und schönften Erzeugsutsse des Prof. van Rons bezeichnet.

Eigenschaften bes Baumes: ber Buchs besselben ift sehr start und seine Fruchtbarteit groß, er trägt buscheweise, gibt schone Byramiden sowohl auf Bildeling, wie auf Quitte und gedeiht in allerlei Boden. Die Blätter sind breitselliptisch, besonders an jugendlichen Bäumen denen der Sparbirne ähnlich, groß, 4.4" breit, mit der oft über 1/4" vortretenden Endspitze und dem Reile an der Basts des Blattes dis 3" lang, oft auch lancettsormig, einzelne etwas wollig, besonders nach vorne hin feins, etwas stumpsgesägt, meist flach. Stiel 2—21/4" lang, dunn, biegsam. — Blüthentnospen legessormig, ziemlich schaffs, sak steedenbspitz, hellbraun. — Sommerzweige nach Biv. graubraun auf der Sonnenseite, gegenüber graugrün, röthlichgrau, erhaben, sehr aufsällig aber unregelmäßig vertheilt punktirt. — Um jungen Polze sinden sich sehr starte spitze Dornen. Z.

No. 228. Die Millet von Rancy. II, 3. 2. Diel; III, 2. b. Luc.; VI, 2. Jahn.

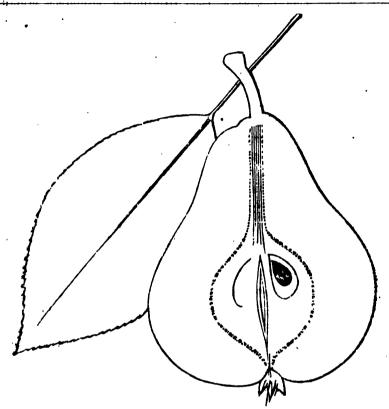

Die Millot von Hancy. Bivort (van Mons) \*+ S.

Peimath und Bortommen: fand sich in ber Baumschule bes Prof. van Mons mit 2670 bezeichnet und ist bemnach einer seiner Samslinge; ber Baum trug zuerst 1843. Die Sohne von van Mons benannten bie Birne nach einem alten Cavallerie-Officier Millot in Nancy, einem ausgezeichneten Pomologen. Ich erhielt bie Pfropfreiser von Baveleu in Wetteren.

Literatur und Synonyme: Biv. im Alb. II. S. 47. — Man findet die Sorte außer diesem nur in Catalogen erwähnt. Tougard, in s. Tableau, Rouen 1862, hat sie zwar mit turzen Borten aufgezählt, allein mit Bezug auf Biv. Album. — Dochnahl hat sie Millots Butterbirne genannt, Führer S. 118, allein nach mehrjährigen Prüfungen kann man sie bei uns wohl schwerlich Butterbirne nennen.

Geftatt: regelmäßig birnformig, tlein ober mittelgroß, 31/4" hoch,

2°/4" breit, beschreibt sie Biv. und hat sie ebenso wie ich oben abgebilbet, wonach man ihre Form wohl treiselsormig birnsormig nennen kann. In einigen vorhergehenben Jahren erzog ich sie nur etwa ½ so groß, im Jahr 1858 bilbete sie sich aber auf Hochstamm boch so hübsch, wie sie vorliegt, aus.

Reld: aufrechtstebenb, offen, fcmarzbraun, fcmac eingefentt.

Stiel: ziemlich bid, holzig, etwas über 1" lang (ober, wie bie obige Abbilbung zeigt, auch furzer), obenauf, oft neben einigen Sodern.

Schale: hellgrun, später noch lange vor ber eigentlichen Zeitigung gelb, braungelb punktirt und bunkelbraun berostet, auch mit schwärzlichen und rothbraunen Fleden. (Die Färbung ist ziemlich ähnlich berjenigen ber Prinzessin Marianne, auch fühlt sie sich trop bes Rostüberzuges an ben meisten Stellen wie bie genannte glatt an.)

Fleisch: gelblichweiß, butterhaft, schmelzend, saftreich, wohl gezudert und sehr angenehm gewürzt, so beschreibt es Biv. — Doch wurden bie in verschiedenen Zeitperioden versuchten, in Meiningen gedauten Früchte immer nur halbschmelzend, und nur im Januar im Beginne bes Teigwerdens noch etwas mehr schmelzend, ohne wirklich butterhaft zu sein. Der Geschmack ist im richtigen Punkte der Reise sein zimmtartig gezudert, noch nicht ganz ausgereist ist er besonders durch seine, etwas herbe Säure sehr pikant.

Rernhaus: wie oben gezeichnet. Es ift nur von feinen Roruden umichloffen.

Reife und Rugung: bie Frucht reift im Oct. und halt fich bis Mitte Rov., boch bauert fie, wie oben ermahnt, auch langer. Ift immer eine schone und gute Frucht, die Fortpflanzung verdient, und zur Roth als etwas langer haltbare Rochbirne gewiß Beifall finden, vielleicht auch am Spaliere gang schwelzend wird.

Eigenschaften bes Baumes: ber Mutterbaum ist hoch und start gewachsen, seine Zweige läßt er später etwas hängen und hat an ihnen ziemlich
lange Dornen, ist sehr fruchtbar, trägt schon am einzährigen Holze und an den
Dornen. — Bon Dornen bemerke ich an meinen Zweigen nichts, aber er beweist
auch in Meiningen große Fruchtbarkeit und gutes Wachthum. — Die Blätter
sind lancettsormig, meist etwas breiter als der Lancettsorm eigentlich zukommt,
sie sind aber für breitelliptisch etwas klein und nach dem Stiele zu besonders
start verschmälert, weßhalb ich sie als hierher gehörig betrachte. Sie sind 1/4-11/x16
breit, 21/x16 lang, glatt, seine, ost auch ziemlich scharfgesägt, meist etwas schissstarge und schwach sichelsormig, dunkelgrün, startgeabert. Stiel dunn, dis 216
lang. — Blüthentnospen kommerzweige grünlich gelbbraun, gegenüber mehr
röthlichbraun, mit weißlichen ober röthlichen Vunsten.

No. 229. Die Cherine. I, 8. 2. Diel; III, 1 a. Luc.; IV. 2. 3ahn.

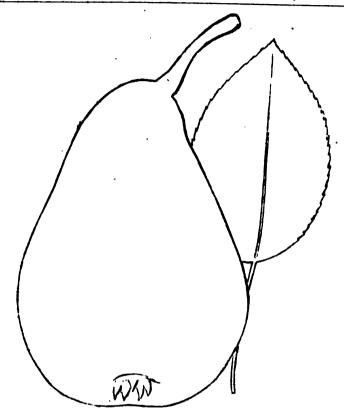

Die Esperine. Bivort (van Mons). \*\* S.

Heimath und Bortommen: ein Camling von van Mons, ben er nach bem verstorbenen Major Esperen in Mecheln benannte. — Ich erhielt die Pfropfreiser von Papeleu und erzog die Frucht, wie sie vorliegt, an einem freistehenben Probe-Pyramibbaume.

Literatur und Synonyme: Bivort beschrieb ste im Album II. S. 97 als Poire Esporine. Auch die Annal. de Pom. IV. S. 73, serner Liron d'Airol. in s. Notie. pem. 1855 S. 25; Avugard in s. Aabs. S. 54 haben sie. Sbensogeben die Berl. Berhandl, und der Lyon. Ber. derselben I. Rang. Synonyme sind micht bekannt. — Sie ist in den 3 erstermähnten Werken, wie oben gezeichnet, nur größer, aber ebenso, mehr kegelsormig als birnsormig abgebildet.

Geft alt: langlich birnformig, bisweilen flaschenformig, ziemlich groß, schilbert fie Biv. und bilbete fie 29/4" breit, 33/4" lang ab. Sicher kann man fle jeboch meift als eirund, nach bem Stiele zu kegelformig bezeichnen.

Reld: aufrechtstehenb, offen, fast flachstebenb, bie Blatter finb grunbraun, oft hinfällig.

Stiel: etwas sleischig, mittelftart, 1/2—1" lang, verliert fich ohne Absat in ber Frucht, steht aber meist burch bie Erhöhung ber einen Seite ber Fruchtspies schief.

Schale: glatt, hellgrun, spater hellgelb, mit etwas schwachem ftreisfigen Carminroth ober nur etwas mehr golbartig auf ber Sonnenseite, auch nehartig fast ringsum berostet, boch so, bag die Grundsarbe fast überall burchblickt.

Fleisch: gelblichmeiß, etwas körnigt, boch saftreich, butterhaft, von schwach zimmtartigem Zudergeschmad.

Rern haud: ziemlich groß, hohlachfig, Rerne meift groß, volltommen, langlich, hellbraun.

Reife und Nugung: die Birne reift zu Ende bes October ober im Anfang bes November, wie solches auch Biv. und die Annal. angeben, und diese längere Dauer wird durch Zwischenpstüden erreicht, benn nach den Berl. Berh. wird sie schon gegen Ende bes September esbar und dauert nur dis Ende bes October. — Ist eine recht schapbare und schon Taselsrucht, welche auch in den erwähnten Schriften sehr gelobt wird, und auch bei und im Freien noch ihre Ausbildung erlangt.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe hat nur ein gemäßigtes Wachsthum, weßhalb Bivort rath, ihn auf Wilbling zur Pyramibe zu erziehen. Die Berl. Berh. sagen inbessen, baß er hauptsäcklich auf Quitte gebeihe, boch sei er auch auf Wilbling nach 6—7 Jahren schon frucht bar. Die Tragbarkeit wird überhaupt sehr hervorgehoben, worüber mir zur Zeit noch die eigene Ersahrung abgeht. — Die Blätter sind elliptisch mit halbaufgesehter nicht langer Spize, bei schwächerer Begetation jedoch, wie das dem Holzschnitt beigegebene Blatt, sehr oft auch eisormig, doch scheint die elliptische Form die ausgebilbetste zu sein, 1½" breit, ½" lang, glatt, doch einzelne am Blattsaume wollig, seingesägt, klach, nur die und da etwaß schisssense, dunkelgrün, doch mattglänzend. — Blüthenknospen ziemlich groß, kegelsörmig, etwaß stechendspit, kastanienbraun. — Som merzweige grünlichbraun, wenig punktirt, nach Biv. hellbraun ober haselnußbraun mit Grau vermischt, sein röthlich punktirt.

No. 230. Sarbenpant's Lederbiffen. I, 3. 2. Diel; III, 1 a. Luc.; IV, 2. 3.

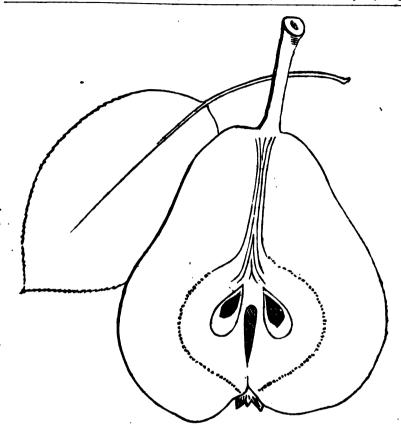

Bardenpont's Bederbiffen. Diel (Sarbenpont) \*1 S.

Seimath und Bortommen: sie wurde 1759 von Abbe Harbenpont in Mons erzogen, wie Bivort im Album mittheilt. Bon einer andern Birne, die, wie sie, Delices d'Hardenpont jedoch mit dem Zusat d'Angers heißt, wie sie im Borausgehenden beschrieben wurde, ist fie verschieben.

Literatur und Synonyme: Diel R.R.D. IV, S. 191: Die harbenpont's Sederbiffen, Delices Hardenpont. Er erhielt die Pfropfreiser von van Mons.

— Bin. Album III. S. 29: Poire dolices d'Hardenpont. Jum Unterschied von der Ramensschwester schreibt Bivort unter ihre Abbildung Delice d'Hardenpont delice d'Hardenpont delice ift hier ebenso fast rein tegelformig, wie ich sie oben nach einer Belchung von Dr. Liegel gebe, abgebildet. — Auch die Ann. de Pom. III, S. 7 bildeten sie so ab, dog erscheint sie schon mehr eirund, nach dem Stiele zu tegelsormig.

In bem anbern beigegebenen Exemplar ist sie mehr länglich und zwar birustrmig kegelformig gezeichnet, wie überhaupt schon Diel, auch Bir. und bie Ann. ihre Gestalt als veränderlich angeben. — In Frankreich wird die Fruckt, wie die Ann. bemerken und das Tableau von Tougard S. 33 nachweist, wo beide Rame. bemerken und das Tableau von Tougard S. 33 nachweist, wo beide Rame nebem einander stehen, oft Bourré d'Hardenpont genannt oder mit bieser verwechselt, die dort als Bourré d'Aronderg geht. — Liron d'Airol. hat sie in s. Notios pom. L. S. 46 Planche 12, Fig. 5 ganz wie Biv. — Bgl. noch Dittr. I, S. 669; Oberd, S. 369: Luc. S. 183. — Rach Decaisne (Lief. 29 unter Poire Delioss d'Augers) wurde hardenponts Leckevissen, Delioss d'Hardenpont des Belges identisch mit Markardsin, la Poire Marquise, sein, welchem ich durchaus uicht bettreten kann; auch schon in der Begetation sind beide Sorten deutlich verschieden.

Geftalt: oft unregelmäßig, bidbauchig legelförmig, bagegen auch häufig flaschenförmig, mittelgroß, 21/2" breit und 31/2" lang in ihrer flaschenförmigen Geftalt; 21/4" breit und 3" lang in ber legelförmigen meist lleineren Form. Diel.

— Die belgischen Schriftsteller schilbern sie ziemlich ebenso: bisweilen einer Colmax ähnlich, bisweilen länglich und beulig; am Spaliere groß, wenig beulig, treiselsförmig birnförmig. Bivort hat sie 31/4" breit und etwas über 31/2" lang abgebildet.

Reld: turgblattrig, hartichalig, offen, in oft ftarter, meift ichiefer Einsentung.
Stiel: bid, fleischig ober holgig, 3/4" lang ober auch langer ober targer, in Fleischringeln und fchief, ober auch nur wie eingestedt.

Schale: glatt, hellgrun, fpater hellcitronengelb, am Spaliere nach Biv. bisweilen mit etwas Rolbe, mit gahlreichen Roftpunkten und angefprengtem Roft besonbers um bie Relchwölbung.

Fleisch: weiß, fein überstießend, butterhaft, von sehr angenehmem zuderstüßen, fein zimmtartigen Geschmad, ahnlich dem der B. dland. Diel. Es fehlt ihm nichts als etwas mehr Gewürz und ein wenig Saure, um ganz volltommen zu sein (Roper in den Ann.).

Rernhaus: flein, fomachohlachfig, Rammern mufchelformig, mit fomarzen eirunben, fcarfaugefpitten Rernen.

Reife und Rugung: die Birne reift Ende Oktober ober Anfangs Rovember aber halt fich nicht über 14 Tage. Ift eine fehr schaftenswerthe Tafelfrucht, nach Diel vom allererften Rang, auch von allen Anderen sehr gelobt.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe wächst rasch und prächtig, liefert auf Milbling schone Ayramiben, gebeiht nach Diel auch auf Duitte, ift aber nach von Flotow auf die Mitterung empfindlich (Raumb. Ber.), verdient besungeachtet weitere Berbreitung (berselbe in Monatsschrift II, S. 247). — Die Blätter sind, wie ich die Sorte von Liegel hatte, etwas unbeutlich elliptisch, oft auch eisdemig, 11/4" breit, 21/4 bis 21.8 lang, mit meist auslausender Spihe, disweilen eirund, glatt, seine und stumpfgesägt, oft undeutlich und nur nach vorne hin, meiß flach, nur etwas wellensormig am Rande gebogen, Stiel 11/2" lang. — Blüthens Inospen sast klein, kegelsormig, zugespiht, doch nicht stechend, hellbraun. — Sommerzweige etwas stusig und oben verdickt, grünlich gelbbraum mit wenig wahrnehmbaren lichten gelben Puntten. Diel beschreibt sie glänzend gelblich, olivensarben mit sehr vielen deutlichen seinen, eisormigen, hellbraunen Buntten. Die Blätter des Sommerzweigs sind nach ihm eisörmig mit kurzer ausgesester Spihe. In den Ann. und im Album werden sie nach beiden Enden zugespiht, doch breiter nach dem Stiele zu beschrieben, was meiner Schilberung entspricht.

No. 231. Die Spoelberg. II, 8. 2. Diel; III, 2(1). a (b). Luc.; IV, 2. 3ahn.

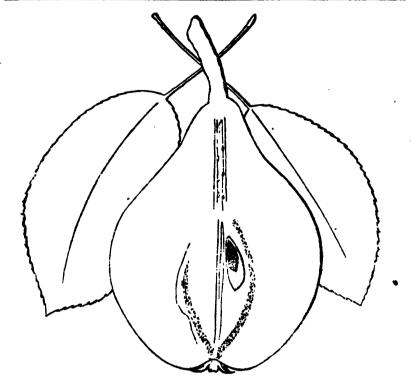

Bie Speelberg. Bivort (van Mons). \* + Oct. Rov.

Heimath und Bortommen: diese Frucht erzog nach ben Ann. und Bivorts Album Hr. Prosessor van Mons um 1827, der sie zuerst 1830 in der Revue des Revues beschrieb. In seinem Cataloge von 1823 ist sie jedoch nicht mit aufgesührt. Benannt ist sie nach dem Vicomto de Spoelberg zu Lovenjoul, unweit Löwen. Ich erhielt die Sorte aus Papeleu's Collection und von Herrn De Jonghe zu Brüssel überein, sah sie auch eben so unter den Früchten des Herrn Behrens zu Lübeck in Gotha, so daß ich sie bestimmt acht habe; wie sie denn auch mit der Beschreibung so weit stimmt, daß die Belgische Frucht nur merkelich größer und schöner angegeben, und als ganz schmelzend und für die Tasel schähder bezeichnet wird. Indes wird sie auch in Belgien wegen großer Tragbarteit und Rusticität als besonders für Hochstamm in freis

liegenben Obfigarten geeignet, bezeichnet. Ihre Fruchtbarkeit, Die fich auch bier bemahrte, burfte wenigstens in Nordbeutschland ihr Beftes fein.

Literatur und Synonyme: Bivorts Album III. S. 157, Beurré de Spoelberg mit dem Synonym Vicomte de Spoelberg. So auch Ann. 1857 S. 35. Der Bilvorder Catalog führt sie blos als De Spoelberg auf. Jamin und Durand haben in ihrem Catalog noch das Synonym Poire de Mons. Auch der Bericht der Soc. v. Mons von 1857 stellt die Frucht in erste Reihe und bezeichnet das Fleisch als butterhaft schmelzend.

Geftalt: steht zwischen bidbauchiger Rreiselform und Birnsorm, 21/4" breit, 28/4" hach. Die Frucht ist daburch kenntlich, daß der Bauch bei manchen Cremplaren auf der einen Seite weit stärker aufgetrieben ist, als auf der andern, ohne Eindiegung nach dem Stiele, ind die andere Seite dagegen eine desto merklichere Eindiegung-macht, wodurch die Stielspisse sich etwas aberdiegt. Rogelmäßige Cremplare haben den Bauch ziemlich in der Mitte, nehmen nach dem Kelche versitungt und wenig abgestumpst ab, so daß die Frucht nur eben stehen kann; nach dem Stiele macht die Frucht eine schone, sast in den Stiel auslausende Kreiselspisse.

Reld: turzgefpist, in seiner Bollommenheit etwas hartschalig, boch nicht eigentlich hornartig, mit zurückgebogenen Ausschnitten, fitt in flacher enger Sentung, aus ber unregelmäßige flache Beulen fich über bie Frucht hinziehen.

Stiel: ftart, ftart 1" lang, fast gerabe, häufig ziemlich fleischig, und oft auch burch die Spipe etwas zur Seite gebogen.

Shale: vom Baum mattgrün, in der Reife etwas unansehnlich gelb. Die Sonnenseite hat meist nur Anslug von brauner Rothe, Punkte sehr häusig, fein, in der Grundsarbe sein grün umringelt. Rost mäßig häusig, um Relch und Stiel oft etwas Ueberzug davon, soust wie angesprist. Geruch sehlt.

Das Fleisch ift maßig saftreich, sein, um bas Kernhaus start tornigt, halbschwelzend, etwas schwierig, von gezudertem, nur durch etwas seine Saure gehobenen Geschwade, so daß sie, zumal sie auch in den heißen Jahren 1857—59 nicht besser war, für die Tafel bei uns zu viele Rivalen hat. Da sie sich länger hält, wird sie jedoch als Kochbirne recht brauchbar sein.

Das Kernhaus hat eine kleine hohle Achle; bie Kammern find ziemlich geraumig und enthalten meist 2 vollommne hellbraune Kerne, die auch am Kopfe ein Knöpfchen baben. Relchböble klein.

Reifzeit und Ruhung: die Frucht faß in ben warmen Jahren 1858 und 1859 schon Ende Sept. am Baume lose, wird in kuhleren etwa 1/2 Oct. zu brechen sein, zeitigt Ende Oct. ober im Rov. und halt sich einige Wochen.

Der Baum wächst gut und gefund und hat im Triebe Aehnlichkeit mit dem der herbstiftplvester, sett früh kurzes Fruchtholz an und wird äußerst fruchtbar selbst in ungünstigen Jahren. Triebe schlank, nach oben nicht start abnehmend, schwuchig. lebergelb, oft mit etwas zerstreutem Silberhäutchen, nur nach oben etwas wollig, ziemlich zahlreich punktirt. Blatt mäßig groß, start schiffstrmig auswärts gebogen, glänzend, langelliptisch, sein und seicht, doch scharf gezahnt. Afterblätter pfriemensförmig, sehlen meist. Blatt der braungeschuppten Fruchtaugen langelliptisch, oft sast lancetisormig; Augen start, spis, etwas weißgeschuppt, ziemlich konisch, etwas abstehend.

Dherbied

No. 232. Die Chevalier. I, 2. 2. Diel; III (IXP), 1b. Luc.; III, 2. 3abn.

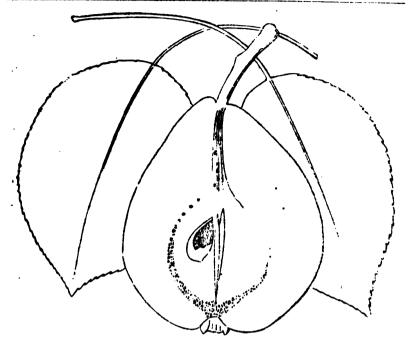

Die Chevalier. ††? 5.

Seimath und Borkommen: diese Frucht, die wegen ihres adsstringirenden Saftes wenigstens für Nordbeutschland als Tafelbirne ohne allen Werth ist, bei ihrer außerordentlichen und jährlichen Tragbarkeit aber höchst wahrscheinlich eine sehr schätzenswerthe Mostbirne sein bürfte, erzog Herr Prosessor van Wons. Diel bezeichnet sie übrigens als eine schätzbare Taselbirne und wird sie in Süddeutschland besser sein.

Literatur und Synonyme: van Mons Catalog Serie II, Nr. 1004 Chevalier d'hyver. Diel N.R.D. III, p. 88; von Aehrenthal gibt Taf. 39 ganz gute Abbildung. Diel beschrieb sie nochmals R.R.D. V, pag. 143 als Wilhelmine, die er auch von van Mons erhielt und die in van Mons Catalog, Serie II, Nr. 1080, gleichfalls als von ihm erzogen, vorsommt. Letter Rame ist jedoch jest in Belgien und Frankreich Synonyme der Beurre d'Amanlis. Rach Liron d'Airoles Notice pomolog. II, 60 hätte van Mons auch die Beurre d'Amanlis als Wilhelmine erzogen, während die Annales (1858, p. 25) zwar der gewiß richtigen Meinung sind, daß die Butterbirne von Amanlis (von der es ja selbst schon eine gestreiste Barteidt gibt), keine neue Frucht mehr sei, da man schon viele große Stämme von ihr sinde, indeß hinzusen, da herr van Mons sie bestimmt als einen keiner Zöglinge, unter dem Ramen Wilhelmine ausschum. 105 nun Diet unter dem Ramen Wilhelmine von van Rons ein unrichtiges Reis erhalten, oder herr van Mons, was so unwahrschiens

lich bei ber höchst flüchtigen Abfassung seines Catalogs nicht ware, die Chevalier im Cataloge nur nochmals unter dem ver anderten Ramen Wilhelmine aufgeführt hat, und man diesen Ramen nur durch Erung auf die Beurré d'Amanlis übertragen hätte, läßt sich vor der hand nicht sagen. Daß Diel nicht etwa mir als Wilhelmine ein verwechseltes Reis gesandt hat, ist, abgesehen von der Achnlichstett der Beschreibungen, daburch gewiß, daß beibe Gorten ebenso von Diel nach herrnhausen gekommen sind, wo man sie gleichsalls, wie ich schon früher erklärte, für völlig ibentisch betrachtet.

Gestalt: Diel bezeichnet sie als abgestumpst treiselsbrmig, in Form einer Grünen Pommeranzenbirne ähnlich und habe ich sie so auch gehabt und auch 1858 nach Früchten aus Herrnhausen so gezeichnet. Roch älter indes scheint sie, wie obige 1859 gezeichnete Figur, mehr zur Eisorm zu neigen ober selbst noch höher ziemlich konisch zu sein, wie von Aehrenthal sie abbildet; wie denn auch Diel bei der Wilhelmine sagt, daß sie häusiger hochaussehend, abgestumpst kegelsdrwig bauchig, als kreiselsdrmig sei. Die Größe gibt Diel 2½2 breit und 2¾4 hoch an; ich hatte sie ganz so größ nicht. Bauch sitzt mehr nach dem Kelche hin, um den sie sich meistens so wölbt, daß sie noch stehen kann. Rach dem Stiele macht sie unbedeutende oder keine Einbiegung und endigt mit bald nur etwas, daß etwas merklicher abgestumpster Spitze.

Reld: hartichalig, weit offen (bei ber Chevalier bezeichnet ihn Diel als oft sternstmig aufliegend), sitt ber Frucht gleich, ober nur wenig vertieft in meift ebener Sentung. Auch über die Frucht laufen meistens teine beutlichen Erhaben-heiten hin, doch ift diese ofter etwas in die Breite verschoben.

Stiel: 3/4-1" lang, ftart, holzig, fist in enger flacher Grube mit einigen Fleischwülften umgeben, ober von einem fich erhebenben Bulfte gur Seite gefcoben.

Schale: vom Baume nach Diel ftrohgelb, bei mir auch fpat gebrochen noch gelblich grun, fpater hellcitronengelb. Ganz frei hängende Früchte find mit einer seichten erdartigen Rothe leicht verwaschen, die allermeist fehlt. Roftpunkte, sowie Anslüge von Roft ober stellenweise Ueberzüge (namentlich um Relch und Stiel) sind häusig. Geruch fehlt.

Fleisch: etwas gelblich weiß, nach Diel überstießenb von Saft, schweizenb, sich ganz auflösenb, von etwas einschneibenbem, angenehmem suben Beingeschward. Ich fand bas Fleisch, wenn die Früchte etwas spät gebrochen waren, zwar meistens auch schweizenb, jedoch den Geschward zu abstringirend, und ein paar Mal wurden die Früchte nur halbschmelzend.

Rernhaus: klein, die etwas engen Rammern enthalten viele eifbrmige schwarzbraune Rerne. Relchhöhle flach.

Reifzeit und Rugung: zeitigt Enbe Oct. ober im Rov. und balt fic

Der Baum wächst lebhatt, belaubt sich start und treibt viel Holz, burfte aber bei seiner ungemeinen, jährlichen Fruchtbarkeit nicht groß werben, obgleich Diel bei der Wilhelmine sagt, daß er groß werde. Sommertriebe lang, nach oben etwas mit Wolke belegt, trüb sebersarben, nach oben röthlich überlaufen, in warmen Jahren braunroth, mit ziemlich vielen seinen, nur nach unten ins Auge fallenden Punkten. Blatt klein, breitelliptisch, etwas schissformig auswärts gebogen, glänzend, nur sein und wie angedeutet gezahnt. Afterblätter schmal, fast sabensdrüg. Blatt der Fruchtaugen eisval (eifdrmig Jahn), mit sehr langem Blattstiele. Augen start legelsdrmig, stechend spit, schwarzbraum gesschuppt, merklich abstehend.

No 283. Die Banafice. I, 2. 2. Diel; III, 2 (1) a. Luc.; II, 2. 3abng

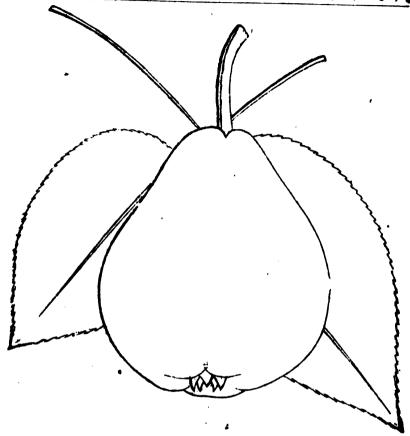

Die Vanafiche. Bivort (Bouvier) \* + S.

Deimath und Vorkommen: biefelbe murbe vom Rotar Bouvier 1825 aufgefunden und von ihm nach bem Landschaftsmaler Ban Anche benannt. — Ich bekam fie von Bapeleu.

Literatur und Synonyme: Bivort beschrieb sie im Album I, Taf. 44 als Poire Vanassche. Andere Schriftseller haben sie nur nach Bivort, 3. B. Longard in seinem Tableau, S. 42. — Der Ramen wird nebenbei bald Ban Asche, bald Bannasche, auch Bannach geschrieben. — Eine vor mehreren Jahren von Donauer an mich gelangte "Ban Aste che wird wahrscheinlich dieselbe Birne sein.

Seftalt: rundlich oval, fast so breit wie boch, in ber Mitte am breitesten, nach beiben Enben abnehmend, etwas beulig und rippig

um den Kelch, sehr groß, 3°/4" hoch, 3¹/2 breit, beschrieb sie Bivort und bilbete sie auch in solcher Größe ab, doch ist sie nach der Zeichenung Bivorts ziemlich wie auf der meinigen, eirund, nach dem Stiele zu stumpstegelsormig und ich wurde sie nach den bereits mehrmals an freistehender Pyramide geerndteten Früchten im Allgemeinen rundlich oder rundbauchig, nach dem Stiele zu stumpstegelsormig nennen. So groß als Bivort erzog ich sie freilich nicht.

Relch: aufrecht siebend, klein, mit turzen Blattern, offen, in flacher, geräumiger Sentung, in etwas Beulen.

Stiel: graugrun, 1 — 11/2" lang, ziemlich ftart, obenauf ober zwischen einigen Hodern vertieft.

Schale: fein, glatt, grun, später gelb mit etwas Rost, an ber Sonnenseite bisweilen lebhaft carminroth, oft aber auch ohne Rothe, mit vielen rostfarbenen Puntten und Fleden, besonbers um ben Kelch.

Fleisch: gelblich weiß, halbschmelzenb, pitant sauerlich fuß, recht gut. Nach Bivort ist es halbsein, butterhaft schmelzenb, sehr saftreich, sub angenehm gemurzt. Vielleicht wird es in anderem, mehr leichten Boben und in weniger trockenen Jahren auch bei uns noch ganz schmelzenb.

Rernhaus: gefchloffen, Rammern ziemlich groß, bie Rerne find Tanglich, etwas plattgebruckt, schwarzbraun.

Reife und Nutung: die Frucht reift im October und November und nach Bouvier selbst im December, bis wohin sie Bivort aber nicht erhalten konnte. In Meiningen zeitigte sie Mitte November. Ist immer eine schätzbare schöne und gute Taselfrucht, welche Bivort wegen ihrer Größe und Gute in den ersten Rang stellt. Am Spaliere wird sie dei uns gewiß auch sich vollommener ausbilden und den Angaben Bivorts auch in der Größe mehr entsprechen.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe wächst als freistehende Pyramibe ziemlich lebhaft mit nicht sehr auswärts stehenden Zweigen, wird bald und alljährlich fruchtbar. — Die Blätter sind eirund, mit oft langer auslausender Spite, oft auch kurzer gespitzt und dann oft herzsörmig und rundlich, auch diers bei nicht fraftigem Triebe eisörmig, an den Sommerzweigen oft breitelliptisch, wie sie Bivort abgebildet hat. Sie sind etwa 1½-2½ breit, ½½ und bei recht kräftigen Buchse 3½ lang, glatt, mehr oder weniger sein und schafgesägt, schifssenig und etwas sichelsormig oder gegen den Stiel rechtwinklig gestellt, sehr bunkelgrün und glänzend. Stiel verschieden, oft ½½ lang. — Blüthenknospen kegelsormig, sanstgespitzt, kastanienbraun. — Sommerzweige dunkel olivengrün, an der Sonnenseite bräunlich violettroth mit seinen gelblichen oder weißlichen Bunkten.

No. 234. Lange grune Binterbirne. I, 3. 3. Diel; V, 1 a. Que.; I, 3. Jahn.

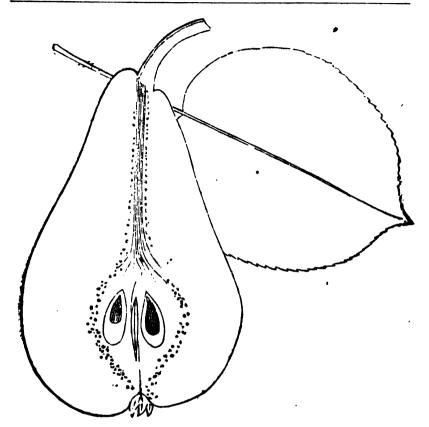

kange grüne Winterbirne. Diel (Sidler). \*\* + H. 28.

heimath und Borkommen: biese Frucht ist sebenfalls ursprünglich beutsichen Ursprungs und wird auch jest noch besonders in Thüringen und Sachsen gespkanzt. Bei den alten Schriftellern sinder man zwar eine Vorto long un Edivor, z. B. bei Quintynie, auch bei henne, allein dies war die Jagdbirne. Rehrsach wurde sie aber, wie Diel bemerkt, mit der langen grünen herbstbirne verwechselt, z. B. von Sidler, obgleich er hinsichtlich der Reiszeit Zweisel hatte. Doch scheint selbst Diel von diesem Borwurse nicht ganz frei gewesen zu sein.

Literatur und Synonyme: Diel VII, S. 53: Die Sächfische lange grüne Binterbirne, Vorto longuo d'hivor. — Sidler im A.D.S. III, S. 95, tab. 5, nannte sie Lange grüne Binterbirne, was wir der Kürze wegen beibehalten. Er bildete sie sehr stark dauchigt ab, wie ich sie zur Zeit nie gesehn habe. Meine Zeichnung oben stimmt mit Früchten, wie ich sie von Donauer und Liegel sah. Sie heißt auch Meißener lange grüne Binter-

Sirne und in Tharingen Grane Binterbergamotte. — Bergl. noch Ditte. I, S. 748, Chrift's Howd. S. 220, vollst. Pomologie Nr. 30; Luc. S. 203.

Geftalt: langaussehend, abgestumpft tegelformig, abnlich ber guten Luise und St. Germain, um ben Kelch schon, doch meist etwas schief zugerundet, wes-halb sie nicht gut aufstehen tann, nach dem Stiele zu öfters eingebogen und mehr voher weniger länglich tegelformig,  $2-2^1/4''$  breit und  $3^1/4''$  lang. — Start abzestumpft tegelformig nach dem Stiele zu und  $2^1/z''$  breit, wie sie Diel beschreibt, möchte sie seltener vortommen.

Reld: flein, oft fehlend, offen, flach ober feicht, bismeilen mit Erhabenbeiten, bie am Bauche bie Runbung verberben.

Stiel: ziemlich ftart, nach ber Birne ju fleischig, bis 1" lang, 'obenauf, oft neben einem Hoder ober fcmach vertieft.

Shale: etwas ftart, icon grasgrun, später blaß: ober weißlichgrun, bisweilen schwach erbartig geröthet, fein braunpunttirt und ebenso, boch selten gusammenhangend beroftet, auch bfters mit etwas schwarzlichen Roftsteden.

Fleisch: mattweiß, saftreich, butterhaft, von angenehmem gewürzhaften, juderartigen Geschmad, burch etwas beigemischte seine Saure an ben ber Langen weißen Dechantsbirne erinnernb.

Rernhaus: flein, Rammern febr enge, felten mit vollommenen Rernen.

Reifzeit und Ruşung: die Frucht reift im December, oft früher und halt sich die in den Marz. Bom allerersten Range. (Diel.) — In Meiningen erzogene Früchte waren meist Ende Oktober und Anfang Rovember reif, so aus die Früchte von Donauer und Liegel, und es ist sonach die Frucht eigentlich mehr herbst - als Winterbirne, wenn gleich sich die Früchte bei guter Ausbewahrung zum Theil die derember halten.

Eigenschaften bes Baumes: berfelbe wirb mittelgroß, nicht ftart be laubt, tragt seine Aefte fast ppramibal, sest viele Fruchtspieße an, ift sehr fruchtbar und gebeiht auf Duitte. Er will aber guten Boben, fonft merben bie Fracte, wie auch in naffen Jahren, oft raub und schwarzfledigt. - Die Blatter bes Sommerzweiges beschreibt Diel als flein, etwas fciffformig, eiformig, oft aus mehr elliptifc mit einer icarfen , Meinen , aufgefesten Spise , 21/4" lang , 11/2" breit, glatt, darafteriftifc fein und fpis gezahnt. Dies trifft ber Sauptfage nach auch ju, am alten holze find fie aber, wie Sidler fie fcilbert und auch ein foldes Blatt abgebilbet bat, großentheils rund lich, meift herzformig, mit oft etwas turger, aufgesetter Spige, an nicht triebigen Baumen flein, 11/2" breit und 18/4" lang, an jungen, fraftigen Baumen aber auch groß, 2" breit, 21/4" lang, oft auch eirund und breitelliptisch, glatt, jum Theil ganzrandig, doch meiß, wenn auch nur nach vorne verloren gefägt, etwas fciffformig und fichelfdraig, buntelgrun und glangenb. - Bluthentnofpen flein, legelformig, fast fteden fpis, buntelbraun. — Commerzweige oft nach ber Spise bin verbictt und ftufig, grunlich graubraun, gegenüber rothbraun mit fomutiggelben Buntten.

No. 235. Ban Mone Butterbirne. I, 3. 2. Diel; III, fa Luc.; III, 2 3abn.

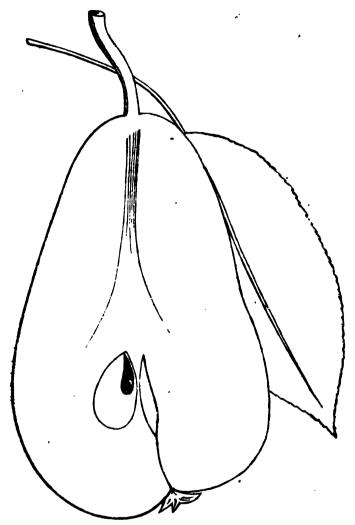

Pan Mons Butterbirne. Bivort (Leon Leclere) \*\*! S.

heimath und Bortommen: Leon Leclerc erzog fie aus Camen und benannte fie nach van Mons. Sie ift bereits feit langer als 20 Jahren in Belgien, in Deutschland aber noch wenig bekannt. — Ich erhielt bieselbe aus zweiter hand von Roisette und bann auch von Papeleu überein, und erzog an freistehenbem Probebaum zur Beit einige ber Beschreibung entsprechenbe aber nur mittelgroße

Früchte (2" breit, 28/4" lang), weßhalb ich gerne die von Lucas nach einer aus Belgien erhaltenen Frucht entworfene Zeichnung benutzte, um die Beschreibung zu liesern.

Literatur und Synonyme: Bivort I. neben Taf. 22: Poire van Mons. Die Birne hat auf seiner Abbildung eine stärker eirunde Gestalt, als wir sie oben gezeichnet haben; sie ist aber im Bullet, do la Societ. etc., Rouen 1847, Fig. 12, pag. 153 und im Decaisue's Jardin fruitier, 20ste Lief. eben so länglich eirund, nach dem Stiele zu dirnsormig kegelsormig abgebildet, und auch Charles Baltet in Les donnes Poires S. 28 gibt ihre Form als lang, wie eine St. Germain an — Liron d'Airol. Notice pom. 1853 hat sie ebenfalls, doch ganz nach Bivort. — In Catalogen wird sie dsters auch Beurré van Mons genannt. Sie ist aber von van Mons Frühllingsbutterdirne verschieden, welches die Winterdechantsbirne ist.

Geftalt: Bivort beschreibt sie als pyramidal, länglich eirund (oviforms), stumpfspit, groß (nach der Abbildung 31/4" breit, fast 48/4" lang). Rach meiner Formentasel kann ich sie länglich eirund, nach dem Stiele zu kegelförmig nennen

Relch: langblattrig, fternformig, aufliegend, etwas feitwarts flebend, flach eingefenkt in etwas Erhabenheiten.

Stiel: 8/4" lang, bid, holgig, hellbraun, oft ohne Abfat, obenauf.

Schale: bunn, rauh, febr hellgrun, ftart und faft burchaus rothbraun beroftet, oft in figurenartiger Abzeichnung.

Fleisch: weiß, halbsein, schmelzend, saftreich, gezudert und angenehm gewürzt.

Rern haus: flein und geschloffen, menigsamig.

Reife und Augung: die Frucht reift im October und halt sich bis in ben December, und wird von allen Autoren als eine vortreffliche Frucht gelobt. — Das Fleisch war auch an meinen Früchten ganz steinfrei, und völlig schmelzend, von gezudertem, durch feine Saure und Gewürz (was Decaisne als anisartig bezeichnet, höchft angenehmen und pitanten Geschmad, Mitte October reif. Die Schale ist sehr bunn und die Frucht betömmt beshalb leicht Drudfleden. — Aus herr Behrens schildert brieflich an Oberdied, die van Mons, Leon Leclerc, as eine der besten neuen Birnen, sie wolle aber guten Boden und warme Lage und am liebsten das Spalier.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe wird mittelstart und ist sehr fruchtbar, macht auf Wildling schone Pyramiden, wollte aber in Bivorts Boden auf Quitte nicht gut fort. Rach Baltet gedeiht er in allen Formen, aber ein mutägeliches Spalier ift für ihn zu heiß, seine Rinde springe und spate sich in allen ihren Theilen. Prevost im Büllet, räth die Erziehung als Pyramide, doch werde die Frucht auch allba nicht immer sehr umfangreich. — Die Blätter sind der Mehrzahl nach länglich eiförmig, oft nach dem Stiele zu start verschmälert, einzelne langgestielte auch länglich und schmal und rein lanzettsormig (welche letztere Form die Blätter auch dei unträstigem Briebe des Baumes annehmen), sie sind 11.4—11.2" breit, mit der oft langgezogenen Endspitze sis 3" lang, glatt, hie und da unterhald etwas wollig, stumps oder auch nur an der Spitze gesägt, auch ganzrandig, am Rande einigemal wellensormig, Spitze meist nach unte noder etwas seinen die Fläche des Blattes ist etwas rauh und uneben, auch nicht sehr glänzend, doch dunkelgrün, aber ziemlich start geadert. Der Stiel dunn, diesweilen 21/4" lang. — Blüthe utnospen die, surzegessorte gespitzt, lastanienbraun, oft etwas wollig. — Sommerzweige oft bis zur Halten berad wollig, dunkelolivengrün, auf der Sommerzweige oft bis zur Halte herad wollig, dunkelolivengrün, auf der Sommenseite granrötistich, schnutzgestellich weiß, etwas war is punttirt.

No. 236. Die Belbengerbirne. III, 2. 3. Diel; XI, 1 a. Luc.; II, 3. 3abn.

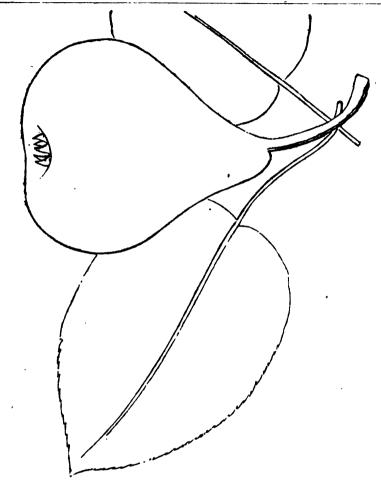

Die Beldengerbirne. Detger. (Diel) ++ B. K.

Deimath und Borkommen: die Berbreitung biefer Birne erftreckt sich über einen großen Theil von Sübbeutschland. Sie wird in Baden, Rheinbayern (auch in Elsaß) in Franken (am Main) und im Rassaulschen häusig gebaut, und ift jedensalls eine ursprünglich beutsche Frucht.

Literatur und Synonyme: Metger beschrieb sie in seinen Kernobstsorten, S. 271 und bemerkt, daß er sie bei keinem Autor sinde. — Rach Dochnahl aber S. 168 ist sie identisch mit Diels Großer Binterrusselet, Lo Gros Rousselet d'hyvor, und Diel sagt auch, heft I, S. 258, daß diese um Borms Faullenzerbirn (wegen ihrer spaten Zeitigung), welches Syn. auch Metger

angibt, genannt werbe. Wahrscheinlich ift auch die Große Binterruffelet, wie ich fie von Dochnahl besite, nach der mir noch bekannten Begetation der von Metger erhaltenen Beldenzerin nicht verschieden, und ich glaube selbst, daß Diel dieselbe Birne vor sich gehabt hat, er hat sie nur zu rein kegelsormig und nach dem Stiele als stumpspie beschieden, wie letztere selten wohl der Fall sein mag. Doch sah von Dochnahls Sorte noch leine Frunkt. — Metger hat sie übrigens recht gut beschrieben, wehhalb ich mich auf diesen bezog. — Ihre Synon. sind noch: Fellenzer, Suße Fellenzer, Fallenzer, Bint er-Franksurter (Luc. S. 249), und verwandt sind ihr nach Metger die Gewürzbirne (Landau), Pfullinger Knausbirne, Esels: und Knechtsbirne (Kreuzwertsheim).

Gestalt: schu abgerundet und rein birnformig, hochdauchig, doch um den Kelch platt abgerundet, so daß die Frucht aut aussteht, nach dem Stiele zu start eingebogen und mit legelsdrmiger scharfer Spike endigend, mittelgroß, 2" breit, 31/1s" boch, so beschreibt sie Metger. — Diese Hohe erlangte aber die Frucht in Meiningen bei mehrmaligem Tragen nie, sondern wurde nur wie oben. Auch Diel gibt die Größe der Großen Winter: Aussellet nur auf 21/1s" breit und 21/1s" boch an.

Reld: halboffen, aufrecht, turgblattrig, mehr ober weniger tief eingefentt. Stiel: 1" lang, holgig und ftart, obenauf, nicht vertieft, boch neben einem

Soder und befibalb ichief.

Schale: hellgrun, später gelb, auf der Sonnenseite mit startem Blutroth (in der Reise carminroth) verwaschen und mit vielen dunkelgrauen und im Roth hellsgrauen Bunkten, auch ofters stellenweise dunn braungelb beroftet.

Fleifch: weiß, feinkornig, etwas rubenartig, unreif febr gufammengiehenb,

bei ber Reife gartfleifdig und angenehm fuß,

Rernhaus: flein und gefchloffen, die Rerne farben fic erft fpat vollig braun.
— Rach Diel ift es fehr flein, auch die Rammern find fehr enge, wie zugebruckt.

und enthalten felten volltommene, oft teine Rerne.

Reife und Ruhung: die Birne reift im Oct. und dauert bis in den Binter, mitunter bei guter Behandlung dis gegen den Frühling, eignet sich vorzüglich jum Mosten und Schnigen und ist auch jum Rohgenus dem Landmann nicht unangenehm. M. — Rach Diel zeitigt sie im Februar und März, öfters im April und dauert bis in den Sommer. — In Meiningen färbten sich die Kerne erk im Januar und die Birne hielt sich bis Februar, wellt aber bei zu langer Aufbewahrung etwas, wehhalb ihr Berbrauch als Kochbirne von Dec. die durch Jan.

am meiften ju empfehlen ift.

Eigenschaften des Baumes: berselbe wuchs auch in Meiningen seinrasch empor, trug schon frühzeitig und sehr reichlich.") Die Aeste stehen nach A. start auseinander und brechen bei Bolltragen deshalb gerne ab; berselbe eignet sich zur Pflanzung an Straßen, weil die Früchte vom Baume roh ungenießbar sind. Die Blätter sind eirund, mit längerer oder krzerer Spize, meist etwas derzstörmig, am Sommerzweige auch elliptisch, am Tragholze sehr oft auch rundlich, 18/4—21/4" breit, 2 bis selbst noch etwas über 3" lang, besonders am Sommerzweige oft sehr groß, unterhalb diers etwas wollig, versoren und undeutlich gesägt, oft ganzrandig, meist etwas sirvalsormig gegen die Spize hin gekrammt oder am Rande wellensormig, sehr angenehm grün und fein geadert. — Blät hent no pen mittelgroß, halb rundlich, kurz- und stumpsgespizt, schwarzbraun, oft etwas silberdäuig. — Sommerzweige nach oben wollig, grünlich gelbbraun, gegenüber sart rothbraun, mit ziemlich vielen, schwarzsweißen Punkten.

<sup>\*)</sup> Leiber hat auch diese Sorte, ju welcher ich febr große Hoffnung fur bie Beiterverbreitung in unserer Gegend begte, ben Binter von 1855 bis 56 wit 26 o Ralte nach Reaumur nicht ausgehalten. Der Baum erfror völlig.

Nr. 237. Die Ergberg, Carle Binterb. I, 3. 3. Diel; V, 1 b. Luc.; I, 3. 3 abn.

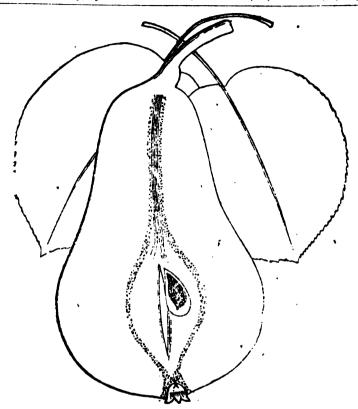

Die Erzherzog Carls Winterbirne. Diel (van Mons) \*\* D. B.

heimath und Bortommen: Diel ethielt sie von van Mond 1810 und bie Sommerbirne gleichen Ramens 1814 von demfelben, er weiß aber nicht, ob die einzige im van Mond'schen Catal. abrege aufgezählte Charles d'Autriche die vorliegende ober die andere ist, weil sich über die Reiszeit wie bei den meisten Sorten nichts angegeben findet. Auch weiß er nichts über den Erzieher ober über die Derkunft zu berichten.

Literatur und Synonyme: Diel R.R.D. V. S. 202: Erzherzog Carls Binterbirne, Charlos d'Autriche; Dittr. I, S. 742; Oberbied S. 430. — In Belgischen Schriften finbet man nichts über fie und ben Ramen Charlos d'Autriche nur als ein Synon, ber Rapoleons Butterbirne. — Eine ziemlich gute Zeichung nach von mir selbst erzogenen Früchten gibt das neue Obstrabinet Zena 1867. — Db bie von Decaisne Lief. 5 gezeichnete und beschriebene Archidus Charles die richtige ober eine andere ist (er bildete sie sehr breitbauchig in dem einem Symplare der Rapoleons Butterbirne ahnlich ab), ist schwer zu entschen, die Blätter werden von ihm oval, zugespitt, mehr oder

weniger gezahnt, bunns, fehr langgestielt geschilbert. Als Synon, gibt auch er Charles d'Autriche an.

Gestalt: abgestumpst legelsdrmig, ähnlich ber St. Germain und guten Luise, hochbauchig und um ben Relch halblugelformig, boch oft fo, daß fie nicht gut auffteben tann. Rach bem Stiele ju auf einer Geite oft ftart eingebogen und mit bider, abgestumpfter Regelspise, nach ber Seite ber Einbiegung bin ofters gestrummt endigend, ansehnlich groß, 21/2" breit und 3-31/2" lang. Diel

Reld: harticalig, fpigblatterig, ziemlich offen, feicht ober flach, oft in etwas

Falten, Die bismeilen als Erhabenheiten über ben Bauch fortlaufen. Stiel: ftart, oft fleifchig, 1/2 felten 8/4" lang, obenauf wie eingestedt, baufig

neben einem Rleifdmulfte. Schale: glatt, bellgrun, fpater bellgelb ober gelblich grun, bismeilen erbartig

gerothet, mit gablreichen Buntten und gumeilen etwas Roft.

Fleisch: fein, saftreich, weiß, butterhaft, von angenehmem fein rosenartigen Geschmad, ber mit bem ber Guten Luise Aehnlichteit hat. Ich habe mir ben Geschmad als recht gut, durch etwas seine Saure pikant saurelich süß angemerkt; von etwas herbem, worüber Oberdied llagt, ist mir gerade nichts aufgefallen. Rernhaus: nicht hohlachsig, klein, Kammern enge, mit nur wenigen vollskommenen Kernen, die schwarzbraun, lang und spit sind und einen kleinen hoder haben.

Reifzeit und Rutung: nach Diel zeitigt die Birne im December, oft erft im Januar und halt fich vier Bochen - Bie aber icon Oberdied bemertt und beshalb die Sorie, wie ich felbst, nochmals von Liegel bezog, tritt die Reife oft merklich fruber, Ende October schon ein und so verhalt fich die Frucht auch bei mir, indeffen halt fie fich langere Beit gut, ohne ju erweichen und tann fonach unter Umftanben als Winterbirne angenommen werben. Ihre eigentliche Reifzeit wird für Anfang Rovember festzuseten sein. Diel gibt ihr ben erften Rang, ben

fie als recht gute icone Tafelfrucht gang wohl verbient.

Eigenschaften bes Baumes: ber Baum machet nach Diel lebhaft, wirb groß, geht fast pyramibal in die Luft, trägt bald und reichlich, felbst in ungunftigen Jahren. Mein Baum bagegen hat tein startes Wachsthum, bleibt gegen andere Sorten zurud, doch mag ihm bas Erbreich wohl zu fest und bindend fein. Wie Diel nachträglich zufügt, will er überhaupt warmen Stand, indem die Frucht sonft fade schmede, und weil, wie Oberbied bemerkt, auch ber Baum nach der Bluthe jum Fruchtanfat Barme haben will. — Die Blatter bes Sommers zweiges beschreibt Diel als klein eifdrmig, oft elliptisch ec. mit kurzaufgesester Spipe, seicht und fpip, oft nur wie angebeutet, gezahnt. Die Blatter bes alten Solzes find bagegen rundlich, die langer geftielten barunter auch eirund unb eifdrmig , meist etwas herzsormig , mit turzer aufgefester Spige , 18/4" breit , 2" lang , glatt, undeutlich und stumpfgesägt , bisweilen gangrandig, meist ftart schiffformig und fichelformig, überhaupt gegen ben gerabeausftehenben, gelblich gefarbten Stiel meift ftart rechtwinkelig gefrummt, febr buntelgrun und fehr ftart glangenb. Stiel 3/4-18/4" lang. - Bluthentnofpen ziemlich groß legelformig, faft ftechenb fpiş, buntelbraun. — Sommerzweige grunlich graubraun, sonnenwärts etwas trubrothbraun mit ziemlich vielen fcmutigweißen feinen Buntten.

Nachschrift. Die Frucht sowohl wie der Baum gleicht sehr der oder dem ver Langen grünen Binterbirne, wie ich biese von hrn. De. Liegel habe und ich war auch nach bem ähnlichen Geschmad ber vor mehreren Jahren gleichzeitig reisen und so gekofteten Früchte geneigt, beibe für gleich zu halten. An einigen neu angezogenen jungen Baumen tritt indessen zur Zeit doch der Unterschied in der Begetation hervor daß die Blätter der Erzherzog Carl weit stärker fichelskammt und schröumt auch etwas mehr länglich als die ber langen formig und fciffformig getrummt, auch etwas mehr langlich als die der langen grunen Winterbirne find, und muß ich wenigstens beibe Sorten noch langere Zeit bindarch nebeneinander beobachten. Oberdied, bem ich von diefer Aehnlichkeit Rittheis lung machte, gibt biefe zwar zu, melbet aber unter Anderem befonders noch, bag ber Baum ber Langen grunen Binterbirne in bemfelben Garten, wo Erzherzog Catl Behr fraftig machet, nicht fortwollte und grindige Breige betam.

Nr. 288. Die Junter Band. III, 2. 2. Diel; X, 1 a (b). Luc.; II, 2. 3abn.

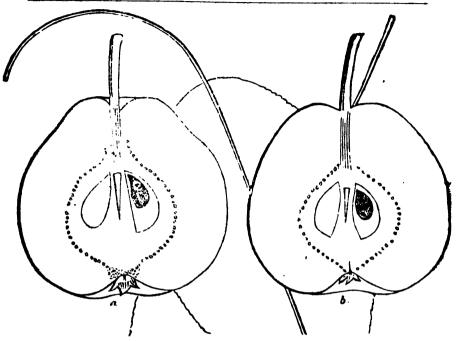

Die Junker Jans. Diel (Duhamel, Merlet) + S.

Deimath und Bortommen: alte französische Sorte, die früher auch in Deutschland mehrfach gesunden wurde, jest aber durch neuere Birnen verdrängt ift. Doch wird sie nach Menger an der Bergstraße, in der Nedargegend und am haufig gepflauzt.

Literatur und Synonyme: icon Merlet fannte bie Mossiro-Joan und unterschied fogar von ihr 7 Sorten. Quintinge I, pag. 155 und Duhamel III, S. 44, tab. XXVI, wollten aber nur eine Sorte gelten laffen und Letterer erflatt bie Graue, Beife und Bergolbete Mossiro-Joan, wie fie Anbere annahmen, für einerlei, indem fich die Farbe ber Frucht nach bem Alter und ber Starte bes Baumes veranbern, fo bag auf alten und fomachtenben Stammen bie Birne bleichgelb, faft weiß, auf jugenblichen. besonbers auf Birnwilbling gepfropften Baumen bagegen grau, aber nicht fo groß und fteinigter werbe. Auch Anoop, tab. II, S. 84 erflart die Weiße und Grune Messire Jean, wie Dager 6. 292 bie Braune und Beife nur burch bie Farbe verschieben, bas. gegen halt Bint bie gris von ber d'ore getrennt, bilbete lettere auch ftarter gelb und rothgestreift tab. VIII, Nr. 75, gegen bie andere, bie tab. VII, Nr. 69 viel griner ericeint, ab, boch gibt er feinen fonftigen mefentlichen Unterschieb an. -Diel versicherte bestimmt, Beft I, S. 250, zwei verschiedene Sorten, Die graue und gelbe, alfo M. J. gris und d'ore aus Rancy ju befigen, beforieb aber nur die erstere, die er auch im fust. Berg. von 1818, S. 94 (alfo nach 17 Sabren) wieder aufgahlt, mit ber Anmertung "Die gelbe Junter Sans mit gimmtfarbiger Schaale hat nur ein feineres Fleifch." Wenn aber auch frangofische Bomologen noch bis vor Rurgem bie genannten zwei Arten annahmen, g. B. Tougarb, im

Tableau, S. 36 cinc Messire Jean, ou Messire Jean Chaults und cine M. J. d'oré, so gibt bagegen ber Lyon. Ber, Messire Jean d'ore als Synon. von M. J., M. J. gris, Mi-Bergeant, Chaulis an. — Regger beschreibt außer einer Junter Dans, welches bie Diel'iche fei, in feinen Rernobftforten 6. 182 noch eine in feiner Gegend vortommende andere Graue Junter Sansbirne als eine Spielart ber erfteren. Die angegebenen Differenzen, in Gefdmad, form u. f. w. find ficher nur burch verfchiebenen Standort , Jahreswitterung u. f. w. Sebingt, aber ich habe aus feinem Reife auf bemfelben Baume Die grucht auch in den zwei Hormen, wie sie oben abgebildet ift, erzogen. — Bergl. noch Chrift H. B. 159: Die Bergolbete Junter Hand; Mayer in Pom. Franc. III, S. 292. — S. 208 Letterer gibt "Golbene Handsbirne" ber Aechten Golbbirne, Poire d'or ou d'Amydon Banh. als Syn. hingu. Die Junter Sansenbirn, Mossiro Joan, heist sonft nebenbet bet Maper Poiro do Coulis, do Couvent, do Communauté und sei fie bie Caonoviana bed Cordus. Fernere Syn. find noch nach Meiger: Reister Hand, Goldner Hand, Graubirne, Wintergraubirne, Frauer Hand, Graue Band, Graue Bergamotte, Lederbirne, Bruderbirne, Hansenbirne, Spate Buderbirne, Rhabarberbirne, Romische Eierbirne, Juntersbirne, Spulerbirne und nach dem Lond. Cat. Monsiour John und John.

Ge ft a lt: rein treiselformig, ein Rufter ber treiselformigen Fruchte,") oft beulig und uneben, ber ftarte Bruch nach bem Stiele ju etwas eingebogen (bod vergl. man oben) und mit turger bider Spipe enbigenb , 3" breit und 3" hod, sumeilen etwas hober, fo befchreibt fie Diel. 3ch erzog fie nie großer als oben.

So ale: ftart, etwas raub, trubgrun, fpater gelblichgrun, boch faft ringsum

fein, graubraun beroftet, stellenweise auch ziemlich ftart weißgrau punttirt. Fleifch: fcon weiß (an meinen Früchten gelblich - ober ichwach grunlichweiß), feintornigt, abinadend ober raufdend von erhabenem Budergefcmad (ich forieb "von fußem nicht unangenehmem Gefcmad" bagu nieber).

Reld: furg : und breitblattrig , oft flein , halboffen , meift tief , boch bis- weilen auch flachfiebend, in beulenartigen Erhhhungen.

Stiel: ziemlich ftart, holzig, bis 21/2" lang, in Sodern, oft fcief.

Rernhaus: mit ftarten Steinchen umgeben, fowach hoblachfig, Rammern groß (nach Diel etwas enge), mit volltommenen großen hellbraunen Kernen.

Reife und Rugung: Die Frucht zeitigt im Rovember. Die Reife gum Rohgenuß ift, wie Diel im Berg. bemertt, "fehr tiglich ju finden, entweder foon teig ober noch nicht gang reif, fo unter fechs mohl funfmal ber Fall." — Dient übrigens auch in Frankreich jest nur als fehr gute Rochbirne für Rovember. Lyon. Ber.

Gigenich aften bes Baumes: berfelbe macht fehr ftart, belaubt fic bicht, macht foone Byramiben, gebeiht besonders gut auf Duitte, litt aber bei Diel in talten Bintern mehr als feine Bfirfchen und ift foon nach Duintin. eigenfinnig auf Boben und Witterung. Rach Menger trägt er gern, ift gefund, gebeiht auf bem Felbe, jeboch nur in tiefgrundigen Thalern und auf bem flachen Banbe, und er empfiehlt beffen Bermehrung. — Die Blatter find langlich eirunb, mit oft fehr langer auslaufenber Spite, oftere nach bem Stiele ju feilförmig, felten herzibrmig, meift groß, 18/4 - 2" breit, 3 - 41/2" lang, verloren wollig, im Alter glatt und dunkelgrun, starkglanzend, verloren gesägt, oft fast gauzrandig, foiffformig und ftart sichelformig (Dubam. bat fie ziemlich ebenfo abgebildet). -Blathenen ofpen jur Beit nicht febr groß, tegelformig, ziemlich ftechend fpit, fdmarzbraun. — Sommerzweige, wie fie Diel befdreibt, bufter braungrau, etwas filberhautig mit vielen fomutigweißen langlichen Buntten.

\*) hiernach miffen mir also, ba Diel Duhamels Beichnung, mit welcher a sben gang stimmt, als febr getreu erklarte, was Diel unter "treifelformig" verftanben bat.

No. 239. Die Bidelbirne. III, 2. 2. Diel; X (IX), 2a. Luc; V. 2. Jahn.

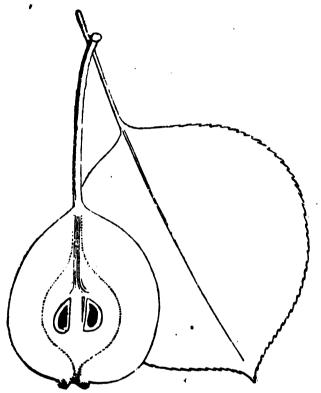

Die Pichelbirne. Liegel ++ M. S. W.

heimath und Bortommen: sie wird in Oberösterreich, aber auch noch in Unterösterreich in großer Menge gepflanzt und mag jest auch in Bayern mehrfach vortommen, da zur Bepflanzung ber Landsftraßen mit Obstbaumen viele junge Baume aus Desterreich, worunter viele von bieser Sorte bezogen worden sind.

Literatur und Synonyme: Liegel beschrieb fie kury in s. Anweis. Salzburg 1842, S. 99, gab auch weitere Rachricht über sie in Monatschr. III, S. 62 Sie wird bald Pichelbirne, bald Picher strne genannt und wie aus Lieg. Anw. ibid. zu ersehen, so hat man auch eine rothe Pichelbirne, die aber groß, fast kegelfdrmig, grun mit vieler brauner Rothe und ebenfalls eine im October zeitigende Mostbirne ist.

Bestalt und Farbe: Dr. Liegel hat die Zeichnung jum Solzschnitt oben selbst entworfen. In seiner Anweisung beschreibt er fie als tlein, von Karbe grun, in ber Gestalt fich ber Gijorm nabernd.

Reld: ift nach ber' Beichnung turzblattrig, offen, nieberliegenb, flachftebenb.

Stiel: auffällig lang, bunn, aber ftart und holzig, obenauf.

Fleifch: hartlich, feft und rubenartig, im frifchen Buftanbe nicht zu genießen.

Rernhaus: wie oben gezeichnet.

Reife und Rutung: bie Reife tritt spät im October ein, und es ist dies vortheilhaft zur Erzeugung des Mostes, wozu sie am meisten benutt wird. Sie wird aber auch im teigen Zustande häusig gegessen, in welchem sie sich lange gut und fest erhält, so daß sie noch im Winter vielsach auf die Märkte gebracht wird.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe mächst stark, wird groß, baut sich schön pyramidal, paßt ganz für das österreichische Klima, so daß er überall gedeiht und trägt ein Jahr um das andere reichlich. Die Blätter des Tragholzes, wie sie Hr. Dr. Liegel mitsandte, sind groß, schön breitelliptisch, auch rundlich, doch immer nach dem Stiele zu, wenn auch nur schwach keilsormig,  $2^1/4-2^1/2^{\prime\prime}$  breit, mit der meist vortretenden, oft langen und starken Spize und dem keilssörmigen Ansah nach dem Stiele zu  $2^3/4-3^{\prime\prime}$  lang, glatt, mehr oder weniger scharsgesägt, wie es scheint, sehr dunkelgrün und glänzend, seins geadert. Der Blattstiel ist mäßig lang, von  $1-1^1/2^{\prime\prime}$  Länge.

No. 240. Baftorenbirn. I (II), 3. 2. Diel; III, 1 (2) b. Luc.; V, 2. 3abn.



Paftorenbirne. Dittrich u. Bivort (Clion). \* + h. oft B. (oft K.)

Heimath und Borkommen: bie nach Oberbied S. 378 von einem franzöfischen Pfarrer, aure, Ramens Clion, in einem Balbe aufgefundene, von Einigen
mit St. Lezain (welche noch weniger gut sein soll) verwechselte Birne wird in
allen belgischen und französischen Catalogen und Schriften genannt und gerühmt
und ist bereits unter sehr vielen Ramen verbreitet. Doch siehnt sie in Deutschkand nur unter besonders günstigen Berhältnissen gut zu werden.

Literatur und Synonyme: Dittrich beschrieb sie in Bb. III, S. 219 nach Couverchel S. 145 als Schone Andrine (Belle Andréine, Poire Andréine), barauf später Bivort im Alb. IV, S. 101 unter bem auch von Dittrich citirten Ramen Poire de Curé mit bem Synon. Poire de Clion, de Monsieur, Bon Papa, Pater notte, Belle de Berry, Belle Andréane, (als L'Andréane, Poire grosse allongée, Große verlans

gerte Birne hat Dittrich III, S. 216 nach Couverchel sicher bieselbe Frucht), Belle Heloise, Cueilette d'hiver. Vicar (Wicar) of Wackfield over Wienkfield und Dumas sind nach dem Lond. Catal. Syn. der Monsieur le Curé oder auch Du Curé, wie sie in Belgien meistens genannt wird. Decaise, 2. Lief., set diesen Syn. noch du Pradel hinzu, schließt aber Pater notte aus, während er die Clairgeau wahrscheinlich als Paternoster des schreibt und bei diese angibt, daß die Du Curé dismeilen Pater Notte genannt werde. — Dochnahl hat sie nach dem Borschlage von Oberdies Pafforen birne genannt und wir wählten zur Uederschrift denselben Ramen, weil er dem franzählsschan und wir mählten zur Uederschrift venselben Ramen, well er dem franzählsschan der am meisten entspricht und auch dem englischen Vioar nicht erne steht. Du ohesse de Berry, welches Synon. die vorliegende (und die Beige Herbstütterdirne) nach Dochnahl sühren soll, ist nach Liron d'Airol, eine andere von dessen Bater benannte Sommerfrucht; Decaisne in Lief. 1 erwähnt, sie dürfe nicht mit der Duchesse de Berry d'été ou Doyenné d'été, also mit der Juliusdechantsbirn verwechselt werden. — Im Lyon. Ber, wird die Du Caré als identisch mit der neuausgetauchten, in den Ann. II, S. 21 von Liron beschriedenen und von der Kouloner Gesellschaft 1852 gekrönten Comice de Toulon ers klärt; Decaisne gibt Comice de T. 418 Syn. der Du Caré an.

Seft alt: pyramidal, sehr länglich, stumpsspis, groß ober sehr groß (nach ber Abbildung 31/4" breit, 51/4" lang), beschreibt sie Bivort — pyramidal, bauchig birnförmig, bisweilen flaschenförmig, beulig und rippig um den Kelch, so schildert Liron die Form der Comice. In seiner Notioe pomol, von 1855, S. 25 macht L. darauf ausmerksam, daß das Estde der Frucht wegen des stets schiefstehenden Stieles einem Bogelkopfe gleiche, von welchem der Stiel den Schnabel vorstellt.

Reld: langblattrig, fternformig, oft auch unvolltommen, offen, feicht, bise

meilen ichief ftebend.

Stiel: holzig, auf einem Soder, ober etwas feitwarts ichief ftebenb.

Schale: glatt, grun, fpater gelb, bisweilen, wie ich fie von Donauer fab, mit fcmachem Roth an ber Sonnenseite und mit feinen, im Roth auch groberen

Buntten, auch mit etwas Roft besonders nach dem Relche bin.

Fleisch: wie ich es früher icon notirte und 1859 es wiederholt so fand, weiß, etwas gröblich, boch sehr saftig, ziemlich schwelzend, süß und von augenehm gewürztem Geschwad. Ebenso und als schwelzend beschreiben es Bivort und Tougard, nur ift es nach letterem wenig gewürzt, allein er bemerkt, daß die Frucht in manchem Boden ercellent werde. — Dassenige der Comice hat Liron als fein, schwelzend, sazudert, weinigt, durch etwas Saure erhaben und sehr ans genehm gewürzt beschrieben.

Rernhaus: verhaltnigmaßig flein, Facher mufdelformig, mit wenigen, meift

unvolltommenen, langlichen gelbbraunen Rernen.

Reise und Ruhung: die Reise wird verschieden vom October bis Jamar angegeben, meist aber für November und December, doch halt sie sich auch bis Marz. — Leider wird die Frucht vielsach nicht schmelzend, so dei Oberdieck, der sie als abknadend, sade, ohne alle Borzüge und gekocht zu weich bezeichnet Auch Lucas bemertte auf der Zeichnung, daß sie nur Rochbirne sei und in seinem System XI, 1 b. habe. Doch lobt sie H. Donauer als gut und brauchbar, sandte mir auch schon 1857 davon eine Frucht, die sich mie oben verhielt. Ran wird sie bei uns am besten am Spaliere ziehen und Bivort schlägt wegen ihres starken Triebes als Unterlage die Luitte vor, auf welcher sie nach meinen Ersahrungen, bis setzt wenigstens, ganz gut fortkommt.

Eigenschaften bes Baumes: auch Donauer schilbert ihn als recht tragbar. Die Blätter find breitelliptisch mit halb ausgesehre langerer oder karzerer Spipe, 18/4" breit, 21/4—21/4" lang, auch eirund und eistrmig, au den Sommertrieben, wie auf der Abbildung oben, oft rundlich, glatt, seingesagt, meist flach, dunkelgrun und glanzend. — Bluthenknos pen kegelsdruig, mäßigspig, dunkelbraun. — Sommerz weige nach Bivort graubraun oder haselnußarben, feinröthlich punktirt — an der Comice de Toulon, die ich aus Brüfel von der Soo. van Mons habe, sind sie graubraun, schmuzigweiß punktirt. No. 241. Clairgean's Butterbirne. I, 3. 2. Diel; III, 1 b. Buc.; IV, 2 3.

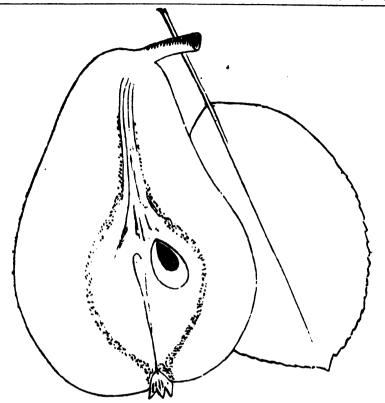

Clairgeau's Butterbirne. Bivort (Clairgeau). . ! 5.

Beimath und Borkommen: ber Gartner Clairgeau in Rantes erzog fie aus Samen und nach ber Parifer Pomolog. nouvelle hat fie Jul. de Liron d'Airoles zuerst verbreitet. Der Baum lieferte 1848 die erste Frucht. Die Gute und Schönheit haben nach Biv. dieser Birne schnell Ruf verschafft und fie wird bereits in Amerika, wie in Belgien und Frankreich gepflanzt und geschätzt.

Literatur und Synonyme: Biv. Album IV. S. 143: Bourre Clairgoau; De Jonghe beschrieb ben Baum, Bivort die Frucht In die Annal. do Pom. II. S. 103 ist eine Beschreibung von Bivort selbst ausgenommen und das neben ein ausgereistes, weit stärker gefärdtes, auch geröthetes Exemplar abges bildet. — Bereits gaben auch die Berl. Berhandl. Rachricht von ihr. — Als Synon. sindet sich in Catalogen Clairgoau de Nantes. — Sehr ähnlich in Form und Geschmad ift nach Biv. die Poiro de Tongres. — Rach Decaisne, 20. Lief., scheint sie ursprünglich Paternoster zu heißen und schon van Mons, der eine Birne des letzteren Ramens im Cat. desoript. Ser. II. p. 29 aufzählt, bestannt gewesen zu sein. Decaisne bildet die Raternoster ähnlich, doch nicht gerähnte, ungefähr wie Biv. im Album die Clairgeau ab. Er macht darauf ausmerksam, daß sie von der Bastorenbirne, Curé, die auch Laternoster genannt werde, verschieden sei. — Die Annal. do Pom. VI. S. 33 bringen indessen de

Paternofter, welche ein Apotheter Namens Paternofter in Hennegau (Hainaut) erzogen habe, als felbftftanbige Frucht und bilbeten fie in zwei Formen ab, einmal lang, groß und febr gelb, am Spallere erzogen, bas anbere Ral von Byramibe fo wie oben und auch nicht großer; in biefer fleinen Frucht glaube ich meine Clairgeau nicht zu vertennen, boch nehmen bie Annalen auf lettere nicht Bezug. - Bergl. noch Liron d'Airol. Notice pom. Nantes 1855 S. 1; Charles Baltot S. 27; Brevoft im Bulletin von Rouen S. 149 (letteres in Betreff ber Baternofter).

Gestalt: Biv. schilbert sie als pyramibal, treiselförmig birnförmig, meist auf einer Seite etwas gekrümmt und aufgeworfen, oft aber auch mehr rundlich, regelmäßig abgestumpft, zugespitzt. Decaisne nennt die Form der Paternoster länglich abgestumpft oder dirnstrmig, hat sie auch in diesen beiden Formen abgebildet.) Die Frucht wird als sehr groß bezeichnet, in den Annal. ist sie 3½" breit, 4½" lang abgebildet. Nach den Berl. Berhandl. soll sie disweilen 500 Grammen , gut 34 Loth preuß. , nach Liron fogar 750 Grammen wiegen. - An meinem freiftebenben Baume murbe fie aber feither nicht größer, als fie oben geaeichnet ift.

Reld: blattrig ober hornartig, weit offen, oft unregemäßig, in engerer ober meiterer ichuffelformiger Ginfentung, oft mit etwas fortlaufenben Beulen umgeben.

Stiel: febr ftart, holgig ober auch fleifchig, febr turg, braun, obenauf ober in ichmacher Bertiefung, ftets ichief ober in rechten Bintel ftebend wegen eines Bulftes.

Schale: grun, spater goldgelb, sonnenwarts braunlich geröthet, mit grausroftigen Fleden und graugelben Aunkten, auch sie und da, besonders um Reldund Stiel, mit zusammenhängendem oft scharf abgegrenzten Roste.

Fleisch: weiß, sein, schmelzend, butterig, saftvoll, start gezudert und sehr ans genehm gewürzt, so beschreidt es Bivort (an der Anternofter schiebert es Decaisne faum fornigt, feft, faftreich, fauerlichfuß, mit etwas herbem und einem Gemur:, abnlich bem ber Crafanne) ich bemerkte mir 1859 barüber: Fleifch gelblich weiß, fein, nicht ju faftreich, auch nicht gang butterhaft, fonbern halbichmelzend, faft etwas fpedartig, boch von gewurzt fußem guten Gefchmad. Baltet bezeichnet bas Bleifc ber Clairgeau ale halbfein, nicht immer fcmelzenb und mobifcmedenb, befonders bei ju früher Ernbte.

Rernhaus: war an meiner Frucht von ziemlich viel Steinchen umgeben, vollachfig, Rammern muschelformig mit vollfommenen braunen, mit einem fleinen Soder ausgeftatteten Rernen. — Die auch von Biv. bemerkten fteinigten Concretionen um bas Rernhaus herum vermehren fich, wie er fagt, bei ben auf Quitte erzogenen Früchten und merben bann auch im Fleische gefunden, fo bag fie bie

Sute berfelben beieintrachtigen.

Reife und Rugung: Die Birne reift von Anfang bes Rovember an und ift bisweilen, tubl aufbewahrt, noch im Januar vorhanden; fie wird überhaupt nicht leicht teig. In volltommener Ausbildung ift fie eine Tafelfrucht I. Ranges, und fo erhielt fie nach Liron 1851 in Paris ben erften Breis. Biv. rath, bamit bie Frucht gut werbe, die Erziehung am öftlichen und niedrigen Spaliere, mas

für uns um fo mehr gilt.

Eigenschaften bes Baumes: berfelbe treibt ziemlich ftart, seine An-pftanzung ift nach ben Berl. Berhandl. um so mehr zu empfehlen, als berfelbe in jeber Form und auf jebem nur nicht zu feften und falten Boben gebeibe, ichnell machfe und balb trage, welches lettere ich bestätigen tann. - Bie ich bie Corte von Bapeleu, auch von Behrens burd Dberb., ungweifelhaft richtig befige, find bie Blatter elliptisch (auch find fie ebenso im Album, wie in ben Annalen abgebilbet — in letterem werden sie als lancettförmig oder oval lancettförmig be= zeichnet), 18/4—2" breit, mit ber meist auslaufenden ober halbaufgesetten Spite. bie bald langer, bald fürzer ift, bis 23 4" lang, glatt, fein-, etwas stumpfgelagt (feiner als obenauf bem Holsschnitte) etwas getrummt und schiffsormig gebogen.
— Bluthenknofpen nach ben Ann. did, kegelformig, zugespitt, bunkelbraun. — Sommerzweige rothlichbraun, an ber Sonnenfeite lebhafter gefarbt, weißgrau punktirt.

No 242. Die Sentine-Birne. II, 3 (2). 3 (2). Diel; V(VI), 2b. Luc.; IV, 3 (2). 3.

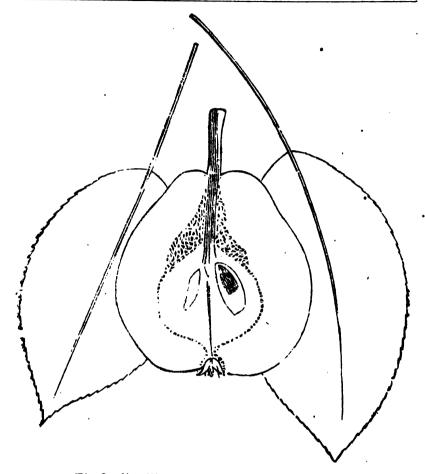

Die Seutins-Birne. Bivort (Bouvier). \* + B. oft S.

Heimath und Borkommen: sie murbe von Bouvier aufgefunben und nach bem Doctor ber Medicin Seutin in Bruffel benannt.

Literatur und Synonyme: Bivort beschrieb sie als Poire Soutia im Alb. I. neben Tas. 34 und bildete sie eisormig, nach beiden Enden sich ziemlich gleich und start verschmälernd ab. Er beschreibt sie auch als länglich eisormig, beutig, am Kelche abgestumpft und fast spitz nach dem Stiele zu, besungeachtet kann ich nicht zweiseln, zumal da die Begetation meiner von Papeleu erhaltenen Sorte mit seiner Beschreibung stimmt, daß ich die richtige Sorte habe; wahrsscheinlich nimmt die Virne zweierlei Form an, aber die Frucht kann sich überhaupt bei und auch anders als in Besgien ausbilden. — Man sindet die Poire Seutin

ober auch blos Soutin in ben meisten Belgischen Berzeichnissen, sie wird als mittelgroß, halbschmelzend, II. Ranges, im December und Januar reisend geschildert, Biv. beschreibt sie als schmelzend, Liron d'Airol. in s. Notice pom. Nantes 1867 bezeichnet sie als halbschmelzend und gibt als Syn. Beurré Soutin an. — Dochnahl zählt sie als Seutins Apothekerbirne auf, doch hat sie auch im Albun gerade nichts Beuliges. — Die hier am freistehenden nicht mehr beschnitztenen Pyramiddaume erzogenen Früchte verhalten sich wie solgt:

Geftalt: treiselformig, oben oft noch ftarter, als die Abbilbung zeigt, absgeffacht, nach bem Stiele zu bisweilen spit, noch ofters aber auch ftumpffpit endigend, 2-24/3" breit und meist ebenso boch.

Relch: meist turzblättrig, hornartig, offen, seicht- ober auch etwas tiefer eine gesentt. oft mit etwas Beulen umgeben.

Stiel: meift turz, holzig, gelbbraun, obenauf, wie eingebrudt ober ichwach vertieft.

Schale: glatt, grun, später gelb mit feinen braunlichen Punkten und etwas Roft, besonders um Relch und Stiel, bisweilen auch mit einem Anflug von fiammigem ober auch etwas ftreifigen Roth.

Fleisch: weiß, halbsein, nicht ju saftreich, halbschmelzend ober rauschend, bisweilen in gunftigen Sommern, wie 1859, auch schmelzend, von angenehmen, recht sugen, burch etwas feine Saure weinartigen, wenn auch nur schwach geswürzten Geschmad.

Rernhaus: mit ziemlich vielen, wenn auch nicht zu ftarken Kornchen umgeben, nicht ober nur schwach hohlachsig, mit eirunden länglichen Kammern und vielen meist vollkommenen schwärzlichbraunen, mit einem kleinen Soder versehenen Kernen.

Reife und Augung: wie mehrere Belgische Früchte reift auch biese bei und früher, meist im Rovember, einmal hatte ich sie auch schon Ende Ott., im Jahr 1858 hielt sie ich aber auch bis Dec., boch war sie bis 20. Dec. bereits geschwadlos und innen teig.\* — Ist in guten Sommern eine wohlschmedende Taselsfrucht, sonst immer noch eine gute Compotfrucht, und auf einem mehr im Schnitt gehaltenen oder in gutem Gartensande stehenden Baume wird sie auch schon größer werden.

Eigenschaften bes Baumes: die davon gefertigten Probezweige wachsen kräftig und liefern fast jährlich ziemlich viel Früchte, wenn andere neben ihnen befindlichen Sorten auch leer ausgehen. Bivort gibt über die Tragbarkeit nichts an, schildert aber den Buchs auf Bildling als lebhaft. — Blätter elliptisch, oft auch fast breitelliptisch, 1½r" breit und gegen 3" lang, einzelne auch eisörmig, bei schwächerem Triebe lancettsörmig und die kleineren eisörmig, glatt, feinsetwas stumpsgesägt, die größeren auch stärker und etwas bogensörmig gesägt, wenig schiffsörmig, doch immer halbsichelsörmig gekrümmt. Die Mittelrippe des Blatts ist, was auch Biv. hervorhebt, stark und in die Augen fallend. Stiele oft gegen 2" lang, weißlich, auf der oberen Fläche oft röthlich gesärbt, meist aufrechtsehend. — Blüthenknospen mittelgroß, kurzkegelsörmig, aber starkgespist, doch nicht stechend, dunkelbraum. — Sommerzweige grünlich gelbbraum, an der Sonnenseite röthlich angelausen, mit ziemlich starken, sast warzigen, schmutzer weißen oder gelbbraunen Kunkten.

\* Auch Biv. rath, fie nicht ju lange aufzuheten, weil fie, ju ftark ausgereift, ben Saft und bamit ben Geschmad verliere.

No. 243. Bicefonigin. III, 3. 2. Diel; IV, 2 b. Lucas; IV, 2 3ahn.

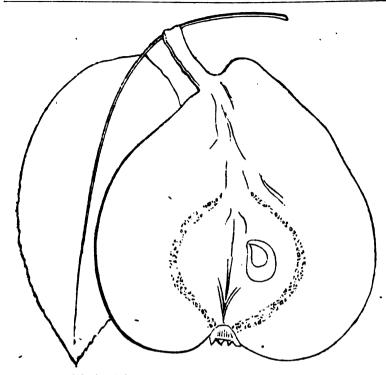

Dicekonigin. Diel (van Mons?) ++ Rov. 4. 20.

Heimath und Borkommen: wurde vielleicht erzogen von van Mons, in bessen Cataloge sie sich jedoch nicht findet. Wenigstens erstielt Diel von ihm das Reis unter dem Namen Proche le Roi. Weine von Diel derect erhaltene Sorte verlor ich wieder, doch kam sie auch nach Herrnhausen von Diel acht, woher ich sie wieder habe. — Ist eine schähdere, aber noch höchst wenig gekannte Haushaltsfrucht.

Literatur und Synonyme: Diel R.R.D. IV. S. 309, Bicefonigin, Proche le Roi. Dittrich I. S. 708, nach Diel. Sonst finde ich sie nirgends.

Gestalt: nach Diel ziemlich pyramibalisch ober noch besser länglich kreiselsörmig, 21/4" breit und 23/4" lang. In Herrnhausen auf Pyras mibe waren die Früchte von der Größe und Form der odigen Figur, also kreiselsörmig; auf Hochstamm hatte ich sie in der von Diel anges gebenen Größe. Der Bauch sit merklich nach dem Kelche hin, um den die Frucht sich plattrund wölbt. Nach dem Stiele nimmt sie schnell

ab, macht gewöhnlich auf einer Seite eine Einbiegung, und enbigt mit einer mehr ober weniger langen Regelfpige.

Reld: kurz, hartschalig, weit offen, sit in geräumiger, ziemlich tiefer, fast ebener Senkung. Ueber ben Bauch laufen jedoch beutlich mehrere breite und starke Erhabenheiten hin.

Stiel: nach Diel bunn, holzig, 11/4" lang, wie eingesteckt sigenb, war an ben Früchten in Herrnhausen ziemlich bick, 3/4" lang und burch bie in einem Fleischwulst sich erhebenbe Spige ber Frucht ganz zur Seite geschoben.

Schale: glatt, vom Baume stropgelb ober schon hellgelb, in ber Reise hoch citronengelb. Die Sonnenseite ist mit einem angenehmen, burch die durchscheinende Grundfarbe gelblichröthlichen Roth leicht verswaschen. Oft ist die Röthe nur punktirt aufgetragen. Punkte zahlreich, rostfarben, fein; nach Diel ist die ganze Schale damit wie übersäet. Geruch sehlt. Nach Diel welkt die Frucht etwas, was hier nicht der Fall war, und nur von zu frühem Brechen gekommen sein mag.

Das Fleisch ift gelblich weiß, saftvoll, etwas fornig, abknadenb, von angenehmem, sehr fugen, zimmtartigen Geschmad. Das Zimmteartige im Geschmad war bier etwas schwach.

Rernhaus: flein; bic engen Rammern enthalten viele bide, tleine, eiformige Rerne. Reldrohre fehr flach.

Reifzeit und Nutung: zeitigt im halben November und halt fich nach Diel keine 14 Tage. Sier hielt fie sich langer und minbestens 4 Wochen. Bei ihrem flarken Zuckergeschmack eine recht gute Frucht zum Kochen und Welken und kann bazu schon balb nach Michael gebraucht werben.

Der Baum mäckt lebhaft, belaubt sich nicht stark, sest früh Fruchtholz an und liesert balbige Erndten. Sommertriebe stark, nach oben
wenig abnehmend, steif, wenig gekniet, dunkel ledersarben oder vielmehr
schmutzigbraun, mit matten Silberhäuschen gesteckt, an starken Trieben
mit starken, länglichen, grauen oder gelben Punkten matt gezeichnet,
nach Diel jedoch nur wenig und nicht ins Auge fallend punktirt. Blatt
klein, langeisörmig, oft elliptisch, mit schöner auslaufender Spite, ziemlich flach ausgebreitet, ganzrandig oder nur mit kleinen Zähnen besetzt
Blatt ber Fruchtaugen elliptisch oder langelliptisch, oft auch noch
einige eiförmig. Afterblätter fadensörmig. Augen klein, konisch, abstehend (nach Diel herzsörmig und anliegend), stumpsspits.

No. 244. Die Berschwenberin. II, 2. 3. Diel; III, 2 a (b). Luc.; III, 3. 3.

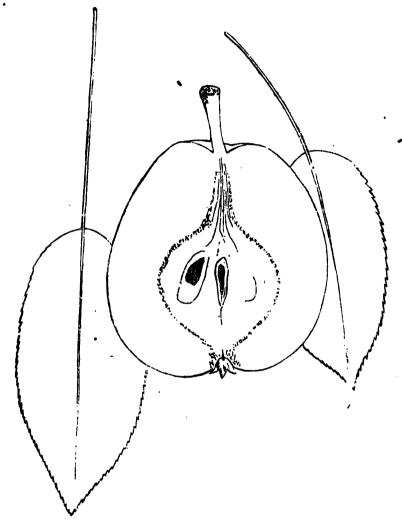

Die Berschwenderin. Bivort (van Rons). † (taum \*) 20.

Heimath und Borkommen: Bouvier erhielt sie unter bem Namen Enfant prodigue aus van Mons Baumschule, ber sie bemnach erzogen und wahrscheinlich nach ihrer Fruchtbarkeit, die sie auch in
meinem Garten beweist, benannt hat.

Literatur und Synonyme: Bivort beschrieb sie im Album I. neben Taf. 3 nach Früchten, die er von Bouvier erhielt; die Begetation schilderte er nach einem bereits seit '4 Jahren gepfropsten jungen Baume. — Dochnahl gab ihr in s. Führer S. 116 ben Ramen Kind er Butterbirne, doch hat sie wenig Butterhaftes und ihr van Rond'scher Rame soll wohl auch nicht ausdrücken, daß sie nur für Kinder bestimmt ist, weshalb wir den obigen möglichst im Einklang mit ihrer französischen Benennung gewählt haben. — Jamin und Durand in Paris haben sie in ihrem Berzeichnisse S. 28 als Rousselst enfant prodique und es zeigen auch die kleineren Früchte viel Rousselst enfant prodigue und es zeigen auch die kleineren Früchte viel Rousselst enfant prodigue und es zeigen auch die kleineren Früchte viel Rousselstatiges, doch dürfte der Rame "Bieltragende Rousselet", an den wir dachten, auf eine gutausgebildete Frucht, wie sie oben vorliegt, wenig passen sein.

Geftalt: eirund und, wie Bivort hinzuset, bisweilen treiselsormig birns förmig, die kleineren Früchte, wie sie beim Bolltragen des Baumes oft vorkommen, auch rouffeletartig, d. h. nach dem Stiele zu kegelsörmig, ost uneden und beulig, mittelgroß, nach Bivorts Album etwas über 21/4" breit und etwas über 3" hoch, welche Größe und Höhe sie aber in Belgien selbst, wie die obige von dort aus erhaltene Frucht es beweist, wohl nur selten erlangt. Die größten der von mir seit mehreren Jahren erzogenen Früchte sind 2" 1" breit und 2" 11/2" hoch gewesen, in der Form ganz mit der von Luc. hier gegebenen Abbildung stimmend.

Reld: offen, fternformig, blattrig ober hornartig, fcmarglich, in fcmacher Ginfentung, oft etwas feitwarts ftebenb.

Stiel: turg, bid, fleischig, in einer kleinen Sohle ober obenauf, etwas ichief, neben einem Hoder.

Schale: lichtgrasgrun, fpater mattgoldgelb mit grunen Stellen, ohne Rothe, mit vielen zimmtfarbenen feinen Punkten und wegen vielen mehr oder weniger zusammenhangenden Roftes besonders in unreifem Zustande etwas bufter aussfehend.

Fleisch: nach Biv. fein, schmelzend, butterhaft, gut parfumirt, war an ben hier erzogenen Früchten ziemlich troden, zwar suß aber wenig gewürzt und wurde nie butterhaft ober schmelzend, sondern blieb spedig. Lucas muß es an dieser belg ischen Frucht ähnlich gefunden haben, benn er schrieb hinzu "Etwastroden, II. Ranges."

Reife und Ruşung: Biv. gibt die Reife für Februar und Marz an, ichwerlich dürfte sie sich aber so lange halten, benn schon Ende Rovember wurden die
meisten Exemplare weich, und teig und die noch übrigen gewelkt getroffen und
die eigentliche Reise ist also Anfangs Rovember, wie solches auch Lucas fand.
Auch Jamin und Durand geben Rovember und December an. Rur an einer Wand bürfte sie zur wirklichen Taselsrucht bei uns werden, und sonst nur als
Kochfrucht zu benutzen sein, wozu sie ihre reiche Tragbarkeit empsiehlt.

Eigenschaften bes Baumes: bessen Wuchs ift nach ben bamit gefertigten Probezweigen, die ich aus Papeleus Reisern erzog, gut, doch nicht sehr aufwärts strebend, er gibt aber nach Bivort schone Pyramiden. Die Blätter sind sehr länglich eiförmig, saft langettsörmig, 11/4 selten 11/2" breit, dis 23/4" lang, glatt mit auslausender Spihe, nur hie und da unterhalb eiwas versoren wollig, regelmähig sein gesägt, ziemlich start schisster und ha unterhalb eiwas versoren wollig, regelmähig sein gesägt, ziemlich start schisster die Undelsormig, etwas lichtgrun, doch glänzend, start geabert. Blattstiel bisweilen bis 2" lang, dunn und steif, das Blatt rechtwinklig daran hängend. — Blüthenknospen z. 3. kurz kegelsförmig, sanst gespiht, kastanienbraun, (nach Biv. oval, schuppig, röthlichbraun mit Dunkelbraun schattert.) — Sommerzweige trübrothbraun, auf der Schattenseite braungeld mit sehr seinen odergelben Punkten (nach Biv. grünlichbraun schmuhigsweiß punktirt.)

No. 245. Grane runde Binterbergamotte. I (III), 2. 3. D.; VI, 1 (2) b. L.; II, 3. J.

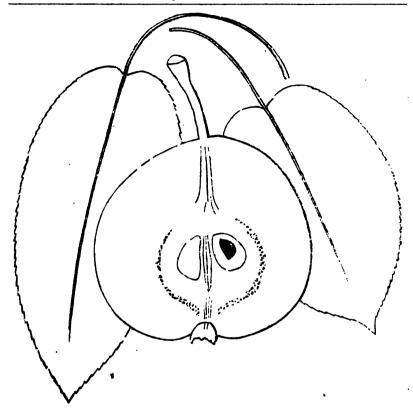

Grane runde Winterbergamotte. Diel. ++ 28.

Heimath und Borkommen: biese in meiner Gegend nur eine gute und haltbare Rochfrucht abgehende Sorte erhielt Dies vom Hofgärtner Zepher in Runkel und dieser bezog sie aus Beilburg. Beiter ist bisher nichts über sie bekannt und vermuthet Diel nur, daß sie hollandischen Ursprungs sein möge. Ist noch höchst wenig bekannt, verdient aber wegen Gesundheit und Tragbarkeit des Baumes allen Andau. Diel bezeichnet sie im Systeme überhaupt, im Cataloge jedoch schon "nur an Spalierwänden" als vorzügliche Taselbirne, was sie weit genug nach Süden wirklich sein wird.

Literatur und Synonyme: Diel V. p. 24 Graue runde Binterbergas motte, Bergamotte grise d'hyver; Dittrich I. p. 714. — v. Aehrenthal gibt Taf. 20 falsche, Taf. 43 bagegen gute Abbildung. — Englische Binter-Butterbirne, was Dochnahls Führer als Synonym aufführt, ift eine andere Frucht.

Geftalt: meiftens fast tugelförmig, boch oft nach bem Stiel stumpf, etwas jugespitt; etwas hoher als breit, so wie manche Früchte auch nach bem Relche sich stumpf etwas juspiten, und nicht gut aufstehen konnen. Wehr gerundete

Frachte sind auf Hochstamm 21/4—21/2" breit und hoch; die mit etwas erhabener Stielspike hatte ich 21/2" breit und 3" hoch. Rach Diel ist sie nur selten einige Linien höher als breit. v. Aehrenthal bildet sie höher als breit und merklich größer ab, als Diel angibt.

Reld: hartichalig, offen, fist wenig vertieft, oft auch fternformig oben auf, umgeben mit flachen Erhabenheiten, die auch über die Frucht sich breit hinzlehen, einzeln vorbrängen und die Rundung oft verschieben.

Stiel: ziemlich ftart, 1" lang, holzig, fitt balb in fleiner Soble, balb wie eingestedt, und ift mit Falten und Neinen Fleischeulen umgeben.

Schale: fein rauh, vom Baume blaßgrün, in der Zeitigung grünlichgelb, zulest hellgelb. Die Sonnenseite zeigt oft Spuren von braunlicher erdartiger Röthe, die oft auch ganz sehlt. Renntlich wird die Frucht besonders durch die vielen starten, fledenartigen braunen Punkte, womit die Schale übersätet ist, wozu sich, noch viele sledenartige zersprengte Anslüge von in der Reise schmutzig zimmtsfarbigem Roste gesellen. Geruch schwach. Rach Diel wellt die Frucht nicht, was sie bei mir that, wenn sie nicht dis gegen Ende Oct. am Baume hing.

Fleisch: etwas gelblich, angenehm riechend, ziemlich fein, nach Diel butterhaft schmelzend und von subsem, zuderartigen, wahren Bergamottgeschmacke, ben ich hier so nicht bezeichnen konnte und vielmehr merklich zimmtartig gezudert fand, so daß die gekochte Frucht Manchem allzu subs war, sowie sie selbst bei spätem Brechen nicht völlig halbschmelzend wurde.

Rernhaus: läuft nach Diel spit bis unter ben Relch, was ich nicht ganz fand, die geräumigen Rammern enthalten schone schwarzbraume lange volltommene Kerne. Relchhöhle gerundet, ziemlich stark.

Reifzeit und Rutung: zeitigt Ende November ober Anfangs December, balt sich nach Diel, tabl aufbewahrt, gegen 4 Wochen, wo sie fcnell teig wird. Bei mir hielt sie sich weit langer. Ift bei uns gute Kochfrucht.

Der Baum wächst frästig und gesund, geht prächtig pyramidal in die Höhe, wird bald und sehr fruchtbar. Er hat in seiner ganzen Begetation (die Diel im V. Hefte salsch angegeben hat, was er in der Borrede zu Heft VIII. p. XXL bemerklich macht, jedoch nur unvollständig verdessert), sehr viel Aehnliches mit der Franc roal (Diel III. p. 245) die jedoch nicht mit obiger tdentisch ist; die Triebe sind lang und start, merklich gekniet, nach oben wollig (der ganze Trieb start wollig, mehr olivenfarben als ledergelb, mit zerstreuten aber starten Punkten. Blatt im Frühlinge wollig, später etwas düster; mit Resten von Bolle, elliptisch mit lang und schmal auslausender Spize, oft auch lang und schmal eisörmig, gerundet und slach gezahnt, häusig nur gerändelt, Asterblätter pfriemensörmig oder sein lanzettsörmig. Blatt der Fruchtaug en langeisörmig (eirund, Jahn) oder langoval, nach der Spize etwas versüngt und in eine lange Spize auslausend, am Grunde oft herzsörmig, seichts oft verloren, gezahnt, unterhalb hie und da etwas verloren wollig. Augen die, geschwollen, kurz, sast herzsörmig, etwas abstehend, auf start erhobenen Trägern.

Dberbied.

No. 246. Die Inmas herbftborn. I, 3. 2. Diel; III, 1 a. Luc.; III, 2. 3.

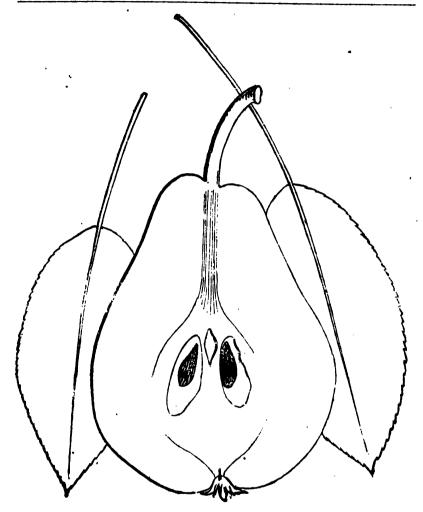

Die Bumas Berbftdorn. Bivort. . S.

heimath und Borkommen: bie ursprüngliche und erfte Benennung bieser nach Bivort wahrscheinlich aus Frankreich stammenden Frucht ist under kannt, sie kommt aber jest unter allerlei Namen in Belgischen Garten vor, am meisten alle Belle epine Dumas; unter dieser Leberschrift hat sie auch Bivort im Album abgehandelt, boch zeigt der Baum in meinem Garten zur Zeit gerade keine Dornen, an die man bei dem Ramen benkt.

Literatur und Synonyme: Biv. Alb. II. S. 77. Als Synonyme werben angegeben Du Mas, Du Mas de Rochefort, Duc de Bordeaux, de Rochechouart, Epine de Rochois (Prévost), Epine de Rochoir, Belle Epine de Limoges, Limousine, und nach dem Lyon. Bericht auch Colmar du Lot. — Dochnahl hat dieselbe im Jührer II. S. 66. Französ sisse schmalzbirn genannt. Doch ist est nicht gewiß, ob sie aus Frankreich stammt, benn Tougard im Tab. alphabet. et analyt., Rouen 1852 beschreibt sie nur kurz nach Bivorts Album, weshalb wir den odigen Ramen vorzogen, als dem Französsischen ahnlich.

Seftalt: meift birnformig kumtssisch, boch auch bisweilen oval und beulig, so beschreibt sie Bivort und zeichnete sie ahnlich der hier gegebenen Abbildung, boch stärker und länger spit nach dem Stiele zu, fast der Punktirten Sommerborn auf S. 69. dieses Handb. gleichend, also mehr kegelsormig, auch größer 28/4" breit, 38/4" hoch ab. — Selbst erzogen habe ich die Frucht zur Zeit nicht, sondern Lucas gab die obige Zeichnung nach der aus Belgien und Wiesbaden zur Ausstellung 1858 von Hrn. De Jonghe gesenderen Birne; doch hat sie sich bei Oberd. ziemlich ebenso gebaut und ist auch ebenso groß geworden. — Bon der Punktirten Sommerdorn, die an kräftigen Bäumen ihr an Größe saft gleichtommt, und welcher sie auch durch ihre vielen Punkte ähnlich ist, unterscheidet sie sich wie bei jener bereits gesagt ist, durch geringere Güte und eine andere Begetation.

Reld: klein, aufrecht, wollig, oft blattlos, in geräumiger rundlicher Ginfenkung.

Stiel: 1" lang, ziemlich bid, holzig, braun, meift trumm, wenig vertiefts, und oft etwas schief-stebenb.

Schale: glatt, glanzend, hellgrun, später gelb, leicht roth verwaschen und ebenso punktirt auf ber Sonnenseite und mit vielen grunlichgrauen Punkten auf ben übrigen Theilen ber Oberfläche.

Fleifch: gelblich weiß, halbfein, schmelzend, saftreich, gezudert mit angenehmem boch fcmachen Gewurz.

Rernhaus: nach Luc, wie oben; Bivort fcilbert es als Mein, herzformig, bie Rerne, 4 bis 6 an ber Rahl, febr langlich bellbraun.

Reife und Rutung: die Reife tritt gewöhnlich im Rovember ein und verlängert sich bisweilen bis Januar. Die Frucht wird von Bivort als sehr empfehlenswerth bezeichnet, wenn auch nicht vom ersten Range. — Lucas, der die selbe b. 1. Rov. zeichnete, schildert übrigens den Geschmad als sehr gut, gab auch \*\* hinzu.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe wächst ziemlich lebhaft und ift fruchtbar, gibt auf Wildling schone Pyramiden, kann aber auch auf Duitte erzogen werden. Seine Ansangs aufstrebenden Meste nehmen später eine horizontale Richtung an. Die Blätter sind, wie ich die Sorte von Papeleu und von Vivort selbst durch Oberd. habe, (ber Bescheidung Biv. entsprechend schmal, länglich oder ovals lanzettsormig), doch nenne ich sie länglich eisdrmig mit auslausender Spipe bis 1½" breit und 3" lang, bisweilen, wie das eine größere mitabgebildete Blatt, am Stiele start verschmälert und dann lancettsdrmig, glatt, meist ziemlich start, aber stumpsgesägt, etwas schissormig und sichelsdrmig, nicht sehr dumtelgrün, weil ziemlich reichgeadert. Stiel bis 2" lang, sehr dum, oberhalb meist start geröthet. — Blüthen spen nach Biv. mittelgröß, oval, zugespitzt, dunkelbraum mit Grau verwaschen. — Som merzweige rothbraum, auf der Schattensseite grünlichgrau mit grauen oder röthlichen Punkten.

No. 247. Senriette Bonvier. I, 2 3. Diel; IV (VI), 1 (2) a. Luc.; V, 3. 3abn.

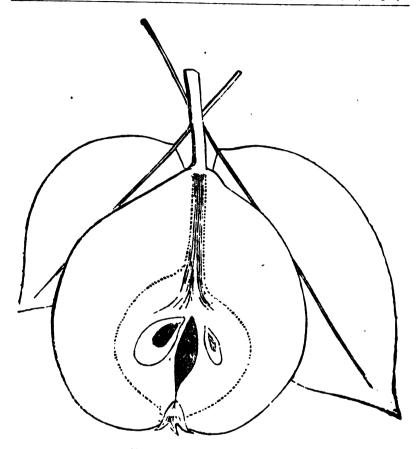

Benriette Bonvier. Bivort (Bouvier). \*\* 29.

heimath und Bortommen: ein Samling von Simon Bouvier in 30 : boigne; ber Baum brachte bie erften Früchte 1825.

Literatur und Synonyme: Bivorts Album II. S. 83; Annal, de Pom. VI, pag. 37. Die in beiben gegebene Abbildung stimmt gut mit der unsrigen, welche Lucas nach einer ihm aus Belgien zugegangenen Frucht bewirkt hat. Sie wird einsach Poire Henriette mit dem Jusas Bouvier in Barenthese genannt, und ist bezeichnet als verschieben von einer anderen Henriette, die auch Belle Henriette genannt wird und von van Mons erzogen wurde (Liron Aliele ber Coc. zu Rouen. S. 85.), sieht dieser aber nach ihrer Abbildung (im Büllet, der Soc. zu Rouen. S. 80. Fig. 2) sehr ähnlich, hat auch ziemlich gleiche Reiszeit und gleichen Werth. — Lebrigens gibt es nach dem Cat. von Papeleu noch eine Henriette van Cauwenderz und eine Henriette Edwards (beides Septemberstrüchte), so daß es nicht an Henrietten sehlt.

Gestalt: kreiselsormig, klein ober mittelgroß, auch nach Bivort, ber sie aber im Alb. 3" breit und ebenso hoch abbilbete. — Wir Deutschen würden eine Frucht von diesem Umfange schon groß nennen. — Biv. zeichnete sie im Album meiner Kreiselsorm S. 3 bes Handb. entsprechend, nur nicht ganz so hoch, auch ein wenig mehr abgestacht um den Kelch; in den Annalen ist sie von ihm, der auch da die Beschreibung lieserte, noch mehr meiner Kreiselsorm ähnlich, aber ebenso hoch wie breit abgebildet und er beschreibt sie hier als arrondi-turdine, woraus ungefähr hervorgeht, was er unter kreiselsormig versteht.

Relch: sehr klein, fast blattlos, nach Bivort meist sehr eng und tief eingesenkt, oft so hierdurch gebruckt, daß nur Spuren von ihm sichtbar bleiben.

Stiel: bunn, holzig, braun, 11/4" lang, obenauf ober etwas vertieft, in Fleischringeln.

Schale: rauh, fast burchaus graubraun berostet und punktirt und an ber Sonnenseite braunlich carmingerothet.

Fleisch: weiß, halbfein, schmelzend, faftvoll, gezudert und angenehm parfumirt. Rern haus: wie oben gezeichnet. Biv. schilbert es herzförmig, die Rerne oval, spit, hellbraun.

Reife und Rutung: die Birne reift im November und dauert bisweilen bis Januar. Biv. bezeichnet sie als eine sehr gute Frucht und auch Liron gibt ihr L Rang. — Lucas schrieb aber hinzu "mittelgut", allein er hat sie vielleicht nicht im richtigen Punkte der Reise gelostet. Ob sie überhaupt bei uns so vorzüglich wird, und nicht am Ende kein bleibt, wenn sie nicht unter besonders günstigen Verhältnissen erzogen wird, dies muß erst noch die Zeit lehren.

Eigenschaften bes Baumes: ber Baum ist schon und ziemlich lebhaftwachsend, sehr fruchtbar und macht eine hübsche Kyramide. Die Blätter beschreibt
Biv. als ziemlich groß, dicht von Gewebe, spizoval (ovales aigus) ganzrandig,
selten gezahnt und dann rundlichgezahnt oder nur gekerbt, sach, wellensörnig,
bisweilen gekräuselt, dunkelgrün und glänzend. Stiel 1, an dem Tragholze 2"
lang, etwas röthlich und wollig. — Wie ich die Sorte von Papeleu habe, die
aber noch keine Früchte brachte, stimmt sie mit dieser Beschreibung der Blattsorm,
ich nenne die letztere nur breitelliptisch und diese Form tritt am meisten an den
Blättern eines mit der Sorte bepfropsten Hochstammes, an welchen die Blätter
kleiner sind als an einem jungen Pyramidenbaume hervor. Sie sind 11/2" breit,
21/4" lang, an dem jugendlichen Baume breiter, ost sast dies 2" breit, länger
oder kürzer gezogen, dis 31/4" lang, so daß daß Blatt mit seiner ziemlich langen
halbausgesetzen Spize elliptisch oder auch eirund, sast etwas herzsormig, doch am
Stiele nicht ausgeschnitten sondern etwas keilformig erscheint, glatt, meist ganzrandig, dunkelgrün und glänzend; Blattstiel, wie ihn Biv. schilbert. — Blüt henknoße ne kegelförmig, ziemlich startgespizt, kastanienbraun. — Som mer zweige
wie sie Biv. beschreibt, durch Längöstressen von Knose zu Knose etwas kantig,
grünlichbraun, oberhalb rothbraun, schmuzzenstre von Knose zu Knose etwas kantig,
grünlichen der Bürgermeister Bouvier (Bouvier Bourgmestre) viel Aehnlickeit,
sind aber in der Mitte meist breiter, auch starter kelssormig.

Rachschrift. Obige henriette Bouvier mird auch, wie ich nachträglich finde, im Berichte der Soo. van Mons v. 1858 als geprüft und als mittelgroß, treiselsförmig, ringsum graubraum, rauh berostet, a. d. Sonnenseite schwach geröthet, mit halbschmelzendem, halbseinem Fleische, I. Ranges, im Rov. bis Jan. reisend, zur Anpflanzung für Pyramide empfohlen. Der Baum sei mittelgroß, sehr tragbar.

Nr. 248. Der Binterborn. I, 3. 2. Diel; V, ib. Lucas; IV, 2. 3abn.

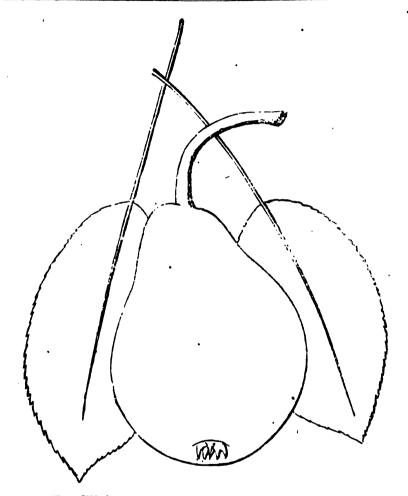

Ber Minterdorn. Diel (Duhamel, Quintinge) \*\* S. 28.

heimath und Bortommen: Schon bie alteren frangofischen Bomologen tannten und schätten fie, wußten aber auch, bag ber Baum eigenfinnig auf ben Boben fei und nicht überall gut gebeibe, auch besonberer Abwartung beburfe.

Literatur und Synonyme: Duhamel III. S. 52, tab. 44, Fig. 2. Epino d'hiver (bie Winter: Spine b. Uebers.). Merset nannte sie Espino Rose d'hiver, Quintinge nebenbei Morvoillo d'hivor und schreibt ebenfalls "Espino." Diel beschrieb sie genauer heft I. S. 147. Miller nennt sie Winter Thorn Pear, ebenso Cat. Lond. — Dochnahl S. 111 führt als Syn. bei

Münchhausen: Epine ovale und bei Möller: Dornigte Binterbirne und nach Satalogen: Milan d'hiver an. — Jamin und Durand geben dem "Epine d'hiver: Ambrette und Liron d'Airol, in Notice pom. 1857 diesem noch Ambrette epineuse hinzu. Schon Diel macht darauf ausmerksam, daß die Frucht des L.D.G. V; S. 317 Taf. 15 nicht ächt sei; auch die beigegebenen Blätter sprechen für eine andere Birne. Bergl noch Dittrich I. S. 710: Pom. franc. III. S. 198 tab. 21. Christs Homb. 221; Anoop S. 112 Tab. VI. (sie ist in der Form schon richtig, doch zu wenig grün); recht schon hat sie die Soc. zu Rouen im Büllet. von 1846, S. 124 Fig. 9 abgebildet.

Gestalt: etwas breit kegelförmig, oft nur breit erscheinend, um den Kelch platt abgerundet und nach unten mit oder ohne Eindiegung mit kurzer, dicker, kegelförmiger Spise endigend, 2½'s" breit und 2½'s dis fast 3" lang. Diel. — Roch spitzer nach dem Stiele zu als dei Knoop und gar nicht um den Kelch platterund, wie Mayer sie hat, ist sie in Duhamel und im Rouener Bülletin abgebildet, welches ihre Form als länglich, fast birnsbrmig, um den Kelch rundlich, nach dem Stiele zu nach und nach stumpsspiz auslaufend angibt und wie ich sie, wie oden gezeichnet, vor mehreren Jahren von Donauer sah. — Bei Oberd. wurde sie bessen bessen gezeichnet, auf trästigen Probezweigen nur etwa 2/s so groß als oben.

Reld: klein, offen, balb feicht, balb tiefer eingefentt, oft auch flachftebenb. Stiel: ziemlich ftark, bis 2" lang, obenauf wie eingestedt, meift etwas

aefrümmt.

Schale: glatt, etwas geschmeibig, schön grün. auch später kaum etwas gelblich, ohne Röthe, mit etwas sehr seinen grauen Punkten und Rostanslügen um den Relch.

Fleisch: sein, geruchvoll, mattweiß, saftvoll, butterhaft, von erhabenem zuderartigem Geschmad, ben Jardin. solitaire mit bem ber Pfirschen vergleicht, wenn die Frucht in warmem Clima, trodenem Erbreich und bei mäßiger Jahressfeuchtigkeit gewachsen ist.

Rernhaus: gefchloffen, Rammern gerdumig, halb herzformig mit ber Spite

nach unten, mit volltommenen hellzimmtfarbenen Rernen.

Reise und Ruhung: Die Frucht reift im Rovember und December, auch oft erst im Januar. — Ist eine vorzügliche Taselstrucht, wenn sie richtig gewachsen ist, doch der geringste Jehler verdirbt sie, sagt Diel, indessem mil sie Prevok (Rouener Bülletin) selbst hochstämmig in thonigem und takem Boben sehr gut und von derselben Größe, wie ich sie oben zeichnete, mehrsach erzogen haben. Auch die Herren Gartenmeister Borchers in Herrenhausen und Lieut. Donauer in Coburg lobten sie als werthvolke Taselbirne, die jedoch viel Schut oder heiße Sommer, auch nahrhaften Boben verlange. Sbenso ist Hr. Pfarrer Horlin mit ihr zufrieden (Raumb. Ber.) und sie ist deshalb zur Anpflanzung unter den geeigneten Berhaltnissen zu empfehlen. — Oberd. möchte ihr aber doch, wie er hinzufügt, immer nur IL Rang einräumen.

Eigenschaften bes Baumes: Derselbe mächst nicht stark, belaubt sich aber schön, ist sehr fruchtbar, trägt buschelweise. — "Die Blätter sind ungefähr von der nämlichen Seftalt und von der nämlichen Zahnung, als die der Sommerschine. Wenn der Baum auf Duitte gepfropft ist, sind sie viel kleiner, am Rande etwas gerunzelt," sagt Duhamel. Ich sinde sie am ähnlichsten denne des Punktirten Sommerdorns, den Duhamel auch nach der Abbildung unter Epine d'sie mag gehabt haben. Wie ich die Sorte jetzt von Oberd. besitze, die aber noch nicht trug, sind die Blätter elliptisch, oft auch eisörmig, mit meist auslausender Spitze, einzelne, besonders die länger gestielten fast lanzettsörmig, 11/2" breit, bis 21/4" lang, an einigen jungen Baumschulendamen jedoch größer und beeiter und eisörmig, glatt, ziemlich regelmäßig, etwas bogenformig seingesägt, etwas schiffe und sichelsörmig, den schiesen Stand des Stiels im Blatte, wodurch es beim Auslegen eine starte Arempe macht (Diel), sinde ich nicht ausställiger als bei andern sichelsörmig gekrümmten Blättern. Blüthenknolpen z. 3. kegelsörmig, ziemlich sechnenseite röthlich braun, gelblich oder weisslich punktirt, (nach Diel von schwer zu beschreibender Farbe, welches eine Art röthliches Braungrün ift).

No. 249. Die Bilbling von Caiffon. I, 2, 3. Diel; VI, 1 b. Luc.; III, 3. 3ahn.

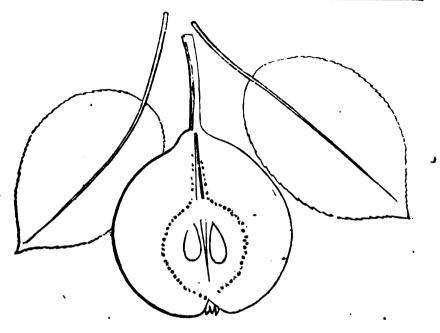

Die Wildling von Caiffon. Merlet (Duhamel). \*\* 28.

Heimath und Borkommen: nach Merlet stammt sie angeblich aus bem Balbe Queson in der. Bretagne. Rach Liron d'Airol. gibt es abr auch einen Fleden d. R. im Departement Cotes-du Nord, boch weiß er nicht, ob dis ihr Ursprung ist. Daß einige neuere französische Pomologen sie für geringer als die Russette von Bretagne halten, die, wie die vorliegende, nebenbei Roussette d'Anjou (Russette aus dem Anjou, d. Uebers. Duhamels), und jest von Liron d'Airoles zum Unterschied Grosse Roussette d'Anjou genannt wird, haben wir bei dieser S. 330 bereits gesagt.

Literatur und Synonyme: Duhamel III. S. 48 fab. 29 Bexy de Caissoy, Roussette d'Anjou. — Diel VIII. S. 46 glaubte, baß das erswähnte Synon, der vorliegenden nicht, sondern der Roussette von Bretagne zustomme, allein sie wird jest immer noch so genannt, so Tougard in s. Tableau S. 47: Bezy de Caissoy, Roussette d'Anjou. — Ob Zamin und Durand unter ihrer als klein, halbschmelzend, zu Ende des herbstes reisend bezeichneten Besi de Bretagne ou des Quesçois die odige oder die Roussette von Bretagne verstehen, ift ungewiß. Doch führt Decaisne als Synon, der Quessoy (10. Lief.) neben Roussette d'Anjou, Besi de Quessoy, Besi de Caissol, auch Besi do

Bretagne an. - Merlet nannte fie auch blos Roussette und Petit beurre d'hiver, Etienne fälschlich Ambrette und Amboise und Cat. Lond. hat noch Small Winter-Beurré, Terreneauvaise, Nutmeg und Winter Poplin. Bergl. noch Dittr.-III. S. 179; Chrift Howb. S. 163; auch Pom. francon. III. S. 234 tab. 52, boch ist sie in letterer zu plattrund abgebildet. Rad einigen Bergeichniffen murbe bie Sorte mit Poire des Chassours, van Mons ibentifch fein, v. Biebenfelb G. 81, boch ermahnt ber Bericht ber Societat van Mons von 1858, in welchem bie Des Chasseurs als geprüft empfohlen und als mittelgroß, birnformig, und bas rosenrothe Rleifc als butterhaft geschilbert wirb, von biefer 3bentitat mit ber Caiffon nichts.

Geftalt: bidbauchig eiförmig, mittelbauchig, so abnehmend nach bem Relche als nach bem Stiele, bisweilen fpiger nach bem lettern, nicht felten aber auch nach bem Reiche mehr abnehmenb, 2" breit und ebenfo boch ober nur etwas bober, ähnlich in Form ber Beften Birn und Jagbbirn, in Farbe und Große ber Winter-ambrette, fo befchreibt fie Diel. Rach ber von Lucas gezeichneten, noch aus Diels-Sortiment ftammenden Frucht oben baut fie fich auch oftere treifelformig und bleibt überhaupt oft ziemlich flein.

Reld: meift verftummelt, weit offen, fternformig, meift flach, oft fogar wie

etwas über bie Frucht berausgeschoben.

Stiel: ftart, bid, holzig, oft turz, felten über 1" lang, ziemlich vertieft in etwas flachen Beulen (fo zeichnete fie besonders Duhamel und burch biesen vertieft stehenden Stiel weicht unsere Zeichnung hauptsächlich von ber seinigen ab.)
Schale: fein, rauh, start, hellgrun, später nur etwas gelblichgrun, ohne
Rothe, oft fart braunberostet und ebenso puntirt.

Fleisch: Diel beschreibt es als matiweiß, fein, sehr saft- und geruchvoll, butterhaft. Rach Liron wurde es brüchig und 2. Dualität sein, während das der Rouffette von Bretagne von ihm zwar auch als brüchig, aber als 1. Dualitat bezeichnet und febr gelobt ift. Ebenfo foilbert Decaisne es als halbabinadenb. boch saftvoll und gut gewurzt. Inbessen auch Lucas, ber fie am 1. Febr. koftete, fand es belicat und setzte sogar \*\*! hinzu, und schon Mayer rechnete fie zu ben beften Birnen.

Rernhaus: nicht hohlachfig, gefchloffen, Rammern geräumig mit vielen volltommenen ftarten zimmtfarbigen Rernen.

Reife und Rusung: die Frucht reift im Rovember, December und Jamuar, und Diel gibt ihr ersten Rang, sagt aber, daß der Baum kraftvollen, kublen Boden erfordere, was Tougard, der das Fleisch als gut und butterhaft bezeichnet, insofern bestätigt, als nach ihm die Frucht nur in geeignetem Boden vorzüglich,

fonst geschmadlos und 2. ober 3. Ranges wirb.

Gigenfcaften bes Baumes: Derfelbe machst gemaßigt, belaubt fich schon und bicht, wird nach einiger Zeit sehr fruchtbar, tragt buscheise. — Das Blatt ift nach Diel klein, eiformig, oft auch elliptisch, fast flach mit kurer scharfer Spize 2—21/2" lang, 11/2—18/4" breit, stark und leberartig, unten und selbst auch oben etwas sein wollig, regelmäßig sein und spiz gezahnt. Blattftiel meift 1/2" lang. Blatter unten und am Fruchtzweige betrachtlich größer und stärker gezahnt. — Die Blätter bes Fruchtzweiges, wie sie mir Lucas sandte, entfprechen biefer Befcreibung, fie find auch regelmäßig fein, boch nicht gerade fpit gezahnt und auch nicht größer als angegeben und glatt — ich habe ihre Form neben bie Frucht gezeichnet. Die Blatter bes beigegebenen Commerzweiges find ebenso geformt, boch icon icarfer gezahnt und auf beiben Seiten, besonbers bie an ber Spige beutlich wollig. Belbe find nur turzgestielt. — So eirund (und ganzrandig) fast rundlich wie sie Duham. zeichnete und so breit und ber Beschreibung nach herzsormig, wie sie Decaione hat, sind bieselben am Sommerzweige nicht. Die Bluthentnofpen find tegelformig, etwas langlich, nicht fcarfgelpist, hellbraun. — Sommerzweige trub buntelolivengrun, mit etwas Schwarzlichem. oben gelbgrunlich, rothlichbraun punktirt. Diel.

3.

No. 250. Rleiner Rabentapf. VI, (MI), 2. 3. Diel; XII, 2 b. Luc.; III, 3.'3.

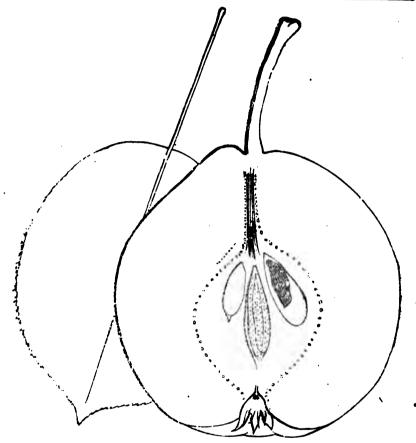

Rleiner (deutscher) Rabenkopf. Mayer (Bint). †† K ! 20.

Heimath und Borkommen: findet sich in hiefiger Gegend allgemein als Ratenkopf gepflanzt und glaubte ich selbst noch bis zum letten Sommer, daß die Frucht, welche als Rochbirne sehr geschätzt, auch vom gemeinen Manne gerne roh genossen und zu gutem Preise verkauft wird, der Große französische Ratentopf sei, obgleich ich hinsichtlich der Begetation und des von Diel als wollig an gegebenen Blattes längst Zweisel hegte. Erst durch die mir von Lucas gesendeten Blätter und später der Frucht des in Hohenheim noch vorhandenen Dielichen Großen franz. Ratentopf überzeugte ich mich, daß dieser Lettere doch eine andere ähnliche, aber größere und schonere, wenn auch nicht bessere Barietät ist.

Literatur und Synonyme: Die hier vorliegende Frucht ift in Pom.

francon. III. S. 314 Tab. 105 recht gut als Rleiner Ragentopf, Petit Catilla o abgebilbet und Mayer fagt, bag biefer in Deutschland und zwar in seiner Gegend gebaute Katentopf beffer als ber Große und mahrscheinlich bie eigentliche Bellische Birne Bauhins und bie Katenbirne Duintis nyes fei. Er habe ein milberes und jarteres Rleifch und fein Saft fei fo lieblich und reichlich, bag man ihn auch gerne roh verspeise. - Auch Bint (banach Chrift Somb. G. 187) unterfcied biefen Rleinen Ragentopf, und mar geneigt, wie er beim Großen R., Taf. IX. Rr. 83 angibt, ben Ramen Ratentopf von ben vormals Graft. Bennebergifden, jest Deiningen'iden Dorfern "Ras, Dberund Unterkas," wo, wie in den benachbarten Depferkhaufen, Stepfershaufen, auch jest noch solche Birnen vielsach gebaut werden, abzuleiten. — Retger, S. 206, gibt beim Kleinen beutschen Ratenkopf, den er recht kenntlich schildert, als Synon. Binterbirne, Schwabenbirne, irrthumlich auch Runde Runderettere (Werned in Franken) und Gelber Lowentopf (in Hohenbeim) an, er wird aber, wie Luc. mir mittheilt, im Burttembergifchen ziemlich allgemein Große Begelsbirne genannt. — Die von v. Konig im T.D.G., IV., S. 28, Taf. 2, beschriebene Catillao erscheint von abweichender, nach bem Relche ju ftart abnehmenber Form, nach Oberd. fast wie bie bilbesheimer Rubbirne, boch hatte v. Ronis in f. Pflanzung auch nur ben Rleinen Rapentopf, ber bie ermabnte Form bisweilen annimmt und baburch mehr länglich wird. — Bahrscheinlich ift auch bie Pfunbbirne bes T.D.G., VII. S. 164, Zaf. 8, und vielleicht auch bie Glodenbirne beffelben, XXI, S. 71, Taf. 8 boch nur bie vorliegenbe.

Ge ft a lt: bem Großen französtichen Ratentopf ganz abnlich, dickbauchig. treiselsormig, nach bem Stiele zu mehr als nach bem Kelche abnehmend, oft etwas beulig und ungleich, groß, doch immer kleiner als der Große R., 28/4" bis 3" breit und eben so hoch, disweilen weniger breit und bann, wie oben erwähnt,

mehr langlich.

Reld: ziemlich groß, ftumpffpit, meift hartichalig, halboffen ober offen, mehr ober weniger eingefentt, oft mit Erhabenheiten, bie verloren fortlaufen,

felten aber fo ftart als beim Großen hervortreten, umgeben.

Stiel: bid und ftart, bis 11/2" lang, grunbraun, fcmach vertieft ober obenauf. Schale: ebenfalls etwas uneben wie beim großen R., mattgrun meift mit braunlichem Roth, fpater ettronengelb mit fconem Sellroth, auch mit vielen Buntten, die aber feiner und meift unbeutlicher, als beim Großen R. find, auch mit etwas Roft, jeboch besonbers nur um ben Reld. Die Schale bes Rleinen ift im Allgemeinen boch mehr glatt und glanzend. Fleifch: weiß, faftvoll, grobtornigt, aber fcon feiner als an bem Großen,

abinadenb und ichwerloslich, von etwas berbem, fauerlichfugen Gefcmad.

Rernhaus: mit ziemlich ftarten Rornchen umgeben. Achfe ftart hohl, mit mehligt-forniger Ablagerung ausgekleibet. Kerne groß, langlich, braun, oft taub. Reife und Rugung: Die Frucht reift im Rovember und bauert gewöhnlich bis Weihnachten, auch etwas länger, je nach ber Aufbewahrung. — Wan unterscheibet von ihr nach Große, Farbung und Geschmad einige Spielarten, die aber boch wohl nur ihren Grund in bem verschiebenen Standorte bes Baumes haben. Im Beginn des Leigwerdens ist sie zum Robessen noch brauchbar, indem sie bas herbe giemlich verliert, gekocht ist sie aber die beste unter allen mir dis jest bekannten Birnen.

Eigenschaften bes Baumes: berfelbe wächst ftart, mit abstehenden Aeften, wird groß und einer ber alteften von allen Obstbaumen, tragt zwar jahrlich, aber selten strogend, past wegen ber vom Baume ungenießbaren Früchte ju Feld- und Straßenpflanzungen und verdient, wie der von der Berjammlung in Raumburg und Gotha empfohlene Große franz. A. allgemeine Berbreitung. — Blatter eiformig mit etwas vortretenber turger Spige, auch eirund und rundlich, groß, bis 21/4" breit, 28/4" lang, glatt (boch find bie Blatter in ber Jugend meift etwas verloren wollig), verloren und meift nur nach vorme beutlich gezähnt, flach, nur an ber Spipe etwas umgebagen, fehr buntelgrun. — Bluthentnofpen groß, bid, turgfegelformig, buntelbraun. - Commerzweige glatt, bid, meift ture, oben verbidt, auch meift ftufig, grunlichgelbbraun, gegensuber irübrotblich. mit gelblichen Buntten. Aber trubrothlich, mit gelblichen Buntten.

No. 251. Großer (frang.) Ratentopf. VI, (III), 2. (1) 3. D.; XII, 2 b. 2.; III 3. J.

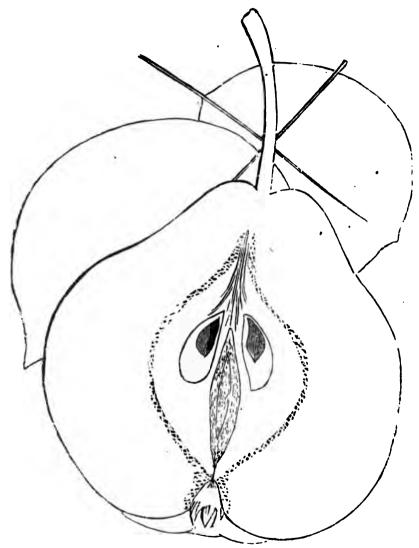

Grofer (frangofifcher) Rabenkopf. Diel (Duhamel). † + K! 28.

heimath und Bortommen: war icon Duhamel als Catillao bekannt. Literatur und Synonyme: Diel III. S. 237. Großer frangofischer Ratentopf, le Catillac. Duhamel III. S. 85 Taf. LVIII. Fig. 4. — Ditts rich hat keinen Ragentopf. — Christ Howb. S. 165. — X.D.S. IV. S. 28 Aaf. 2, ist wahrscheinlich der Kleine (siehe diesen). Dagegen wird der im Bb. IX. S. 199 beschriebene, Aaf. 7 abgebildete Große Mogul, Grand Monarch, auch nach der beschriebenen Begetation die vorliegende Frucht im unreisen noch grünen Zustande sein. — Synonyme, von denen aber sich viele auch bei andern großen Birnen sinden: Pfunde, Glanze, Rloze, Schlegelbirne, serner Gros Thomas, Gilogile, Pequiny, Citrouille, De tout tems, Angoisse blanche, Rateau blanc, Tête de Chat, auch die Turriana, Turraniana, Tyrraniana, Severiana, Brassicana, und wahrscheinlich auch Thelyphonia (Beibersterben), Igentia (sehr große), Pugillaria (Faustbirnen), Zellensia (Birnen von Belle) der alten Autoren, Pomon. francon. S. 314. — Weitere Synon. sind: Quenillac, Teton de Venus, Gros Gilot, Bonohretien d'Amiens, Monstrueuse des Landes, (Lyoner Bericht), Cadillac, Belle Pear, Grand Monarque, Grote Mogul, De Livre, Pount Pear (Cat. Lond.), Grand Monarch, Grote Monarch, Grote Tamerlan, Graciole ronde, Ronde Winter Graciole, Endegeester-Peer, Florushey Peer, Ys-bout-Peer (Knoop). Chartreuse nannte man sie nebenbei noch beim Pariset Congreß. — In Korden de Susenden Bustenden, wie mich mehrsache Zusendungen belehrt haben.

Gestalt: regelmäßig, einem recht bidbauchigen Rreisel volllommen ähnlich, hochbauchig, um den Relch plattrund, nach dem Stiele zu schnell abnehmend, mit abgestumpfter Rreiselspite endigend, auf Hochstamm 31/2" in der Breite und 31/2" in der Hocht, oft aber 1/4" weniger hoch (Diel). Das Gewicht ist oft 25, bisweilen 30 Loth.

Reld: turzgespitt, harticalig, halb ober gang offen, in oft start vertiefter, bfters verschobener, haufig mit starten und oft fortlaufenden Erhabenheiten bes sehre Einsentung.

Stiel: ftart, holzig, braun, 11/2" lang, oft vertieft in feinen Beulden.

Schale: ftart, von torniger Unterlagerung etwas uneben, mattgrun, an ber Sonnenfeite bufter braun geröthet, fpater hellcitronengelb mit fconem, freundlichem Roth, mit feinen braunlichen Buntten und ofters auch etwas Roft.

Fleisch: mattweiß, saftvoll, groblornig, im Rauen hulfig, von herbem, susfauerlichem Geschmad, last fich jur Roth auch immer noch roh genießen.

Rernhaus: mit ziemlich vielen und fturten Rörnchen umgeben, Achfe ftart hohl, mit mehlartig martiger Austleibung. Rammern und Kerne groß, lettere länglich, mit einem kleinen Hoder, oft find fie taub.

Reife und Rugung: die Frucht zeitigt Ende November und dauert bis in ben Sommer, ungleich langer als die des Aleinen Ragentopfs. Sie ift für die Rüche eine der besten, doch steht sie nach Lougard darin der Binterchriftbirne nach, wird auch, nach meiner Erfahrung, gefocht im Wohlgeschmad von dem kleinen R. übertroffen.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe belaubt sich etwas licht und düster, wächst in seiner Jugend stark, wird aber nur mittelgroß. Die Aeste trägt er breitabstehend und macht eine breit gewölbte Krone mit unregelmäßigen, sich oft kreuzendem Aesten, ist aber ungemein fruchtbar, Diel. — Die Blätter bes Tragholzes sind der Mehrzahl nach eisotenig, groß, 2—28/4" breit, 21/4—28/4" lang, die größten nach dem Stiele zu etwas abnehmend, die kürzer gestielten oft rundlich und sast ganz rund, mit meist kurzer, ost fast ganz sehlender Spize, unterhalb (ost auch oberbalb) meist etwas wollig, ganzrandig ober nur nach vorne hin etwas seicht geterst, etwas matt und hellgrün, start geadert, ziemlich steif und lederartig. Stiel von 11/4 bis 18/4" lang. Die Blätter der Sommerzweige kürzer gestielt, ost breit elliptisch, länger gespizt, vorne deutlicher, doch unregelmäßig gezahnt. — Sommerzweige start und kusse, son merzweige start und kusse, son merzweige start und kusse, son merzweige start und kusse, sone deutlicher, den unregelmäßig gezahnt. — Soms merzweige start und kusse, sone deutlicher, an der Sonnenseite bräunlich roth, mit vielen länglichen gelben Puntten, an der Sonnenseite bräunlich roth,

Nro. 252. Binter-Relis. I, 3. (2) o. Diel.; V, (VI) ib. Luc; VI, 3. 3ahn.

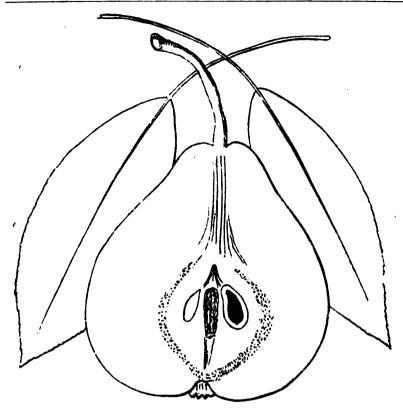

Binter-Helis. Diel (Coloma) \*\* † Dec.

Heimath und Borkommen: biese köftliche Tafelbirne, welche unter ben spätreisenden eine der besten ist, und in keinem Garten sehlen dars, erzog ein Herr Relis in Mechelu (Malinea), woselbst auch Graf Coloma wohnte, der sie versbreitete. Sie ist auch bei und schon ziemlich als Winter: Relis und als Colosmas Winterbutterbirne bekannt.

Literatur und Synonyme: Wie alle besten schon langer bekannten Früchte hat sie bereits mancherlei Ramen. In v. Mons Cataloge sindet sie sich Serie II, S. 41, Rr. 996 als Nelis d'hiver, kommt aber wohl schon vor Ser. II. S. 29 Rr. 56 als Coloma d'hiver, sicherer aber Ser. III. S. 54 Rr. 56 als Vrai Coloma de printemps, unter welchem Ramen sie auch von v. Mons an Diel kam, der sie in der II. Fortsetzung seines Catalogs S. 90 als Colomas Winters Butterbirne aussährt. Der gewöhnlichere Rame in Belgien und Frankreich ist Colmar Nelis und in Bivorts Album II, S. 95 hat dies zu Synonymen Nelis d'hiver und Bonne de Malines. (Fondante de Malines ist eine andere von Esperen in Mecheln erzogene Oktoberstucht, Annal. VI S. 9.) — Decaisne hat Bb. I Tas. 25 als

Poire Thouin mit ben Syn. Bergamotte Thouin, nach Schilberung ihres Fleisches und ihrer Blattsorm, jedensalls auch nur unsere Thouin (S. 281 d. Hdb.), möchte dieselbe aber mit Jamin und Durand mit Neljs d'hiver für ibentisch halten, wornach er aber die letztere, die eine viel edlere Frucht ist, noch wenig kennt. — Ich selbst erhielt die Binternelis aus Prag als München de Gand (soll heißen Minchen von Bent) und von van Mons direct als Spreeuw (Staarenbirne), nicht zu verwechseln mit Faux Spreeuw, Spreeuw ové (Dittrich III. S. 169). — Im Lond. Cat. hat die Binternelis die Synon. Bonne de Malines, Beurré de Malines, La bonne Malinoise, Milanaise Cuvelier, Ktourneau, auch ebenso bei Downing S. 450. — Ueber ihre Berschiebenheit von der Glücksbirne Fortunde vergleiche man diese.

Gestalt: obige Figur ist nach Frucht von meiner Pyramide gemacht, doch sah ich sie aus Subdeutschland vom Sochstamm ebenso groß. Auch Downing und Decaisne geben die Figur ganz ähnlich. Hochstammig waren gute Früchte bei mir start 2" breit und 2—8" höher, oft selbst nur so hoch als breit und dann mehr bergamottsormig als treiselsormig. Bauch sist bei guten Exemplaren mehr nach dem Relche hin, um den sie sich flachrund wolldt. Rach dem Stiele macht sie meistens eine Eindiegung und kurze etwas abgestumpste Spize. Der schon ge-

rundete Bauch zeigt nur zuweilen einzelne flache Beulen.

Reld: hartichalig, offen, flein, haufig blattlos, in flacher Sentung.

Stiel: holgig, haufig etwas gebogen, 1 bis 11/4" lang, meift fcief neben

einem Bulfte, fist wie eingestedt ober in fleine Beulen vertieft.

Schale: rauh, Grundfarbe ein mattes Grün, in der Zeitigung grüngelb, wovon indes in manchen Jahren nur wenig, in anderen wieder mehr zu sehen ist, da ein dald zersprengter, bald auch dichter aufgetragener, in der Reise faß zimmtsarbiger Rost die Frucht überzieht, die dadurch nicht selten wie mit Rost gestecht erscheint, woher der Rame Etourneau (Spreeuw, Starenbirn) genommen sein mag. Punkte häusig, von Farbe wie der Rost, ost etwas sternförmig, häusig durch den Rost maskirt. Rothe sehtt ganz. Geruch schwach.

Fleisch: fein, mattgelblich weiß, ums Kernhauß nur wenig kornig, mehr als halbschmelzend, fast ganzschmelzend, von belicatem, sein weinartigen, recht süßen,

burd ein feines, simmtartiges Gemurg gehobenen Gefcmad.

Rernhaus: hat etwas hohle Achie; bie Rammern find geraumig und enthalten ftarte und lange, nit ber Spise etwas gebogene und am Ropfe mit einem Anahiden perfebene, fast ichmarge, politommene Rerne Reichröhre flach.

Knöpfchen versehene, fast schwarze, vollsommene Kerne. Relchröhre flach. Reifzeit und Rutung: muß in hiesiger Gegend in warmen Jahren bis zum halben Oct., oft bis gegen Ende Oct. am Baume hangen, zeitigt dann im December, und halt sich, tuhl aufbewahrt, fast den Januar hindurch. Schatbare

Tafelfrucht.

Der Baum treibt gemäßigt, saft etwas sein und scielt sich daburch gut zu Zwergen auf Wildling, wiewohl er in heißer, zumal eingeschlossener Lage die jungen Frückte in heißen Juniustagen gern verliert, und hochstämmig voller anlest und ebenso schmackhafte Früchte liesert. Er ist in allerlei Boden gesund, etzt früh und reichlich an, und lieserte mir selbst auß vollem Sandboden vollstommene, delicate Frückte, die fast noch schmackafter aus etwas seuchtem Boden waren. — Sommertriebe etwas stusig, starte Triebe häusig etwas hörnerartig gebogen, ledergelb, ins Olivensarbige spielend, an der Sonnenseite häusig matt draunroth, start punktirt. Blatt ziemlich klein, nur etwas schissormig auswärts gebogen, ohne Wolle, glänzend, langelliptisch, meist lancettsormig, seicht und sein, doch oft auch scharg gezahnt; Afterblätter sein, psriemens oder sadensörmig. Blätter der Fruchtaugen länger oder kurzer lancettsörmig, sehr sein, besonders nur nach der Spise hin noch deutlich gesägt, die kleineren Blätter vorne auch oft ganzandig, sach, nur wenig schissormig und nur vorne etwas sichelsvermig gekrümnt, dunkelgrün und glänzend, unten sehr schon mattgrün, schol und sein geadert. Stiel nicht zu lang, dis 1/2" selken 2" lang. Blüthenknospen längslich kegelsdring, satt walzensörmig, stechenbspis, dunkelbraun, mit etwas klassendend Deablättern. Blatt-Augen konisch, abstehend, braungeschuppt.

Nro. 253. Dittriche Binterbutterbirne. I, 2.3. Diel; V, 1 a Luc.; II, 3. Jahn.

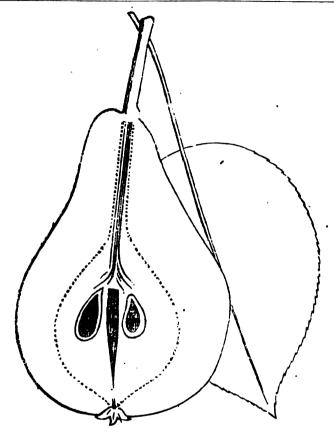

Bittrichs Winterbutterbirne. Liegel. . 20.

Heimath und Vorkommen: Liegel erhielt fie 1837 von Dr. Dorell, t. t. Bergwerks-Physikus zu Ruttenberg in Bohmen, ale eine nen aus bem Kern erzogene vortreffliche Winterbutterbirne und benannte fie nach bem um bie Pomologie so verbienstvollen, verstorbenen Ruchens meister Dittrich in Gotha.

Literatur und Synonyme: Liegels neue Obstsorten II. S. 70. — Synonyme find nichtvorhanden. — Mit derebenfalls von Liegel benannten, ihm als namenslose van Mons'sche Sorte durch Oberdied zugegangenen Dietrich & Butterbirne (nach Prosessor Dietrich benannte), darf die vorliegende nicht verwechselt werden. Liegel hat

<sup>\*)</sup> Sie ift im handbuch S. 166 ermahnt, ber Ramen aber falich gefdrieben.

lettere ebenfalls in f. n. Obstf. IL. S. 64 beschrieben. Sie ift aber nach ben 1859 geernteten Früchten ficher nicht von der Regentin verschieben.

Ge ft alt: Liegel beschreibt sie als tegelförmig, bisweilen fast slaschenförmig, ber Bauch liegt 2/3 nach oben, wo sie sich flach abrundet, so
daß sie gut auf dem Kopse steht; nach dem Stiele zu macht sie eine
starke Eindiegung und endigt mit einer selten abgestutzten Spitze, ferner
als groß, 3" 2" hoch, 2" 1" breit und sandte auch obige Zeichnung,
nach welcher ich indessen im Einklang mit meiner Formentasel die Form
fast birnförmig, nach dem Stiele zu etwas tegelförmig werde nennen
dürfen.

Reld: offen, langblattrig, meift fternformig aufliegenb. Relcheinfentung flach, roftig, meiftens burch Fleifchbeulen entftellt.

Stiel: lang, mißt 15", maßig bid, grunlichbraun, ftart punt-

tirt, meift ichief obenauffigenb, neben einem Reischwulft.

Schale: gelblichgrun, selten mit etwas braunlicher Rothe, jeboch mit sehr zahlreichen kleinen grauen Bunkten und mit Roststreisen und Roststeden fast auf jeber Frucht. Die Haut ist bid und ungenießbar.

Fleisch: mattweiß, überfließend von Saft, tornig, butterhaft, bisweilen etwas steinig, von sehr eblem, erhabenen, rosenhaften Bohlgeschmad.

Rernhaus: groß mit starter hohler Achse. Die Rammern sind klein, rundlich und enthalten meist 2 volltommene Rerne. — Relchröhre ziemlich lang und ganz geschloffen.

Reife und Rugung: Die Frucht zeitigt im December und halt fich gut burch ben Januar, welkt nicht. Sie wird zulett faft ganz gelb, bann weich und enblich teig. Jit eine große, manchmal anschnlich

große, febr empfehlungsmerthe Tafelfrucht I. Ranges.

Eigenschaften bes Baumes: Der Wuchs besselben ist träftig, auch scheint er tragbar zu sein. — Die Blätter bes Sommerzweigs beschreibt Liegel als klein, 21/x" lang, 2" breit, eisormig, zugespist, hängend, etwas rinnensbrmig, zurückgebogen, glänzend, bick, steif, seingerippt, etwas runzelig, bunkelgrün, enge und sein schafgesägt. Blattstiele 1" 4" lang. Die Blätter des Tragholzes sind, wie ich die Sorte bereits in jungen Bäumen, aus Liegels Reisern erzogen, vor mir habe, eirund, 2" 2" breit, mit der meist auslausenden oder auch halbsausgesetzten Spise 28/4" lang, bisweilen nach dem Stiele zu ein wenig abnehmend, so daß das Blatt Ansas zur breitelliptischen Gestalt hat, die kürzer gestielten und kleinern fast rundlich, glatt, seingesägt, schwach schisstele dis 18/4" lang. — Blüthene knospen zur Zeit klein, tegelsormig, ziemlich start zugespist, dunkelbraun. — Sommerzweige grünlich gelbbraun, nach oben und auf der Sonnenseite violettroth mit gelblichen Bunkten.

No. 254. Graf von Flandern. I, (II), 3. 3. D.; V, 1, (2) a (b), L; III, 3.3.

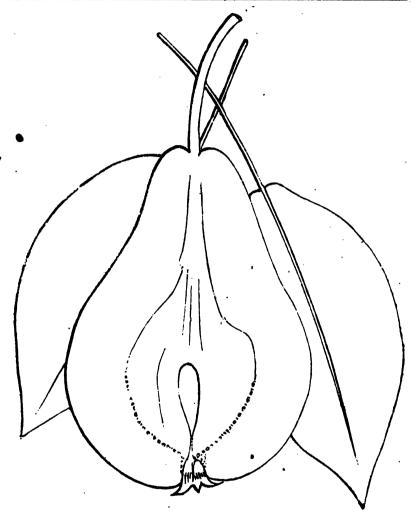

Graf von Flandern. Bivort (Bouvier). \* \* ober \* 28.

Heimath und Borkommen: ein Samling von van Mond; ber Baum trug bie ersten Frachte 1843. Im Einverständniß mit den Sohnen bes verstorbenen Professors widmete S. Bouvier die Birne Sr. Königl. Hohelt dem Grafen von Klandern, Der Baum trug in der Löwener Baumschule die Rummer 2672.

Literatur und Synonyme: Bivort II. S. 49, Comte de Flandre. --Annal. de Pomol. II. S. 87. In ersterem Berke ift fie ber obigen Abbilbung

mehr ahnlich, doch ftarter bauchig abgebilbet. In ben Annalen gleicht fie fast einer Regentin (Passo Colmar). — Die vorliegende Zeichnung lieferte Lucas nach ihm aus Belgien zugegangenen Früchten — übrigens erzog ich sie bereits in Meiningen von derselben Form nur weniger groß aus Reisern, die ich aus Wetteren empfing.

Gestalt: Bivort beschreibt sie als pyramibal, bauchig birnsormig, beulig und bisweilen mit etwas Rippen um den Relch, ferner als groß, nach der Abbilbung im Album ist sie 3" bic und 38/4" hoch, welchen Umsang sie auf der Borslage oben jedoch noch nicht erreicht.

Relch: an ben in Meiningen erzogenen Früchten ftark, groß, aufrecht, gleichfam vorgeschoben, hornartig, weit offen, boch, wie die Annalen bemerken, bisweilen geschloffen, flachstehend. Bon ber Relchmundung geht eine feine braune
Rohre meist bis zur hohlen Achse bes Kernhauses herab.

Stiel: ftart und bid, meift über 8/4" lang, holzig, obenauf, mit einem Fleischwulfte umgeben.

Schale: etwas rauh, gelbgrun, spater mehr gelb, mit seinen braunlichen Punkten, ein wenig matter Rothe an der Sonnenseite und etwas Rost um Kelch und Stiel, von welchem auch sonst mehr oder weniger auf der übrigen Schale zersprengt mahrzunehmen ist. Auf Quitte erzogene Früchte zeigen diese Abzeichenungen nur um so lebhafter.

Fleis ch: sein, gelblich weiß, nach Biv. schmelzend, halbbutterigt, saftvoll, gezudert und belicat gewürzt (auch nach ben Annal. butterhaftschmelzend) war auch nach ben von Luc. zugesügten Bemerkungen ganz schmelzend, doch blieb es an meinen an freistehender Pyramide erzogenen Früchten rauschend, wurde kaum halbschmelzend; war auch 1859, rosp. 1860 im Januar wieder ebenso, höchstens, als die Frucht innen bereits braun war, halbschmelzend. Den Geschmad aber bemerkte ich mir als "gut, schwach gewürzt, gezudert," während Luc. dazu schrieb "ohne viel Gewürz."

Rernhaus: ift mit feinen Körnchen umgeben, boch fand ich es, wie Lucas ebenfalls, ganz ohne Kerne, in 6 Früchten auch keine beutlichen Kammern und ebensowenig Kerne, was weber im Alb. noch in den Ann. bemerklich gemacht ift.

Reife und Nutung: sie reift nach Biv. Mitte December und halt sich nach ben Unn. bis Mitte Januar. Auch in M. waren die Früchte meist den 20. Dec. reif. Wahrscheinlich wird sie aber nur an einer warmen Band oder in geschützter Lage die an ihr in Belgien gerühmten Borzüge erlangen, wonach sie mit der Größe einer Diel bei einer spaten Reife die Gute der Regentin in sich vereinigen soll, und auf anderem Stande eine Compotfrucht bleiben.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe wächst nach Bivort ziemlich lebhaft und gibt auf Wildling eine gute Pyramibe, kann aber auf Quitte nur in
ausgezeichnetem Boden cultiviert werden, wie die Annalen bemerken. Größere Fruchtbarkeit, fügt Biv. hinzu, sei dem Baume zur Zeit noch zu wünschen. Die Blätter sind eifdrmig, nach dem Stiele zu start verschmälert, auch östers elliptisch, das längsigestielte Blatt selbst lanzettsormig mit auslaufender, meist langer Spize, wollig, ganzrandig, 1½" breit, ½½" lang, an kräftig wachsenden Bäumen ebenso, nur größer. So beschreibt sie auch Biv., doch nennt er die Form eilanzettsormig (seuilles ovales lancedoles). — Blüthenknopen zur Zeit Itein, kegelsormig, sanstzespizt, hellbraun, glatt. — Sommerzweige gründraun, hie und da roth angelausen, nach Biv. in der Jugend start wollig, (wie bei allen Birnen mit wolligen Blättern, Jahn,) haselnußsarben, schmuzig weiß punktirt. Nr. 255. Die Rhenser Schmalzbirne. III, 3. 3. D.; V, 2 a. L.; III, 3. 3.

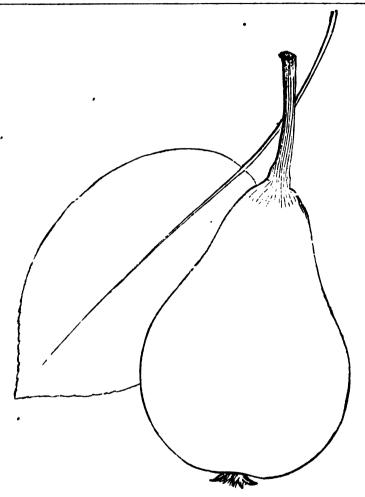

Die Rhenfer Schmalgbirne. Diel. \* + 20.

Heimath und Borkommen: sie stammt von Rhens am Rhein, wo ber berühmte Königsstuhl ist, hat sich aber wie es scheint nicht weit über bie Garien ber eigentlichen Pomologen hinaus verbreitet.

Literatur und Synonyme: Diel schilberte fie nur turz im syft. Berz. II. Forts. S. 106 Rr. 394. — Oberb. S. 407. — Synon. find nicht bekannt.

Geftalt: Diel beschreibt fie als birnformig, ansehnlich groß, mohl-

gesormt,  $2^{1}/2^{\circ}$  breit,  $3^{1}/2^{\circ}$  lang, und wie die Abbilbung zeigt, trifft bas mit die Frucht, wie ich sie aus Zweigen von Hr. Dr. Liegel erzog, bis auf die Größe, die sie bei mir nie erreichte, überein. Bon Oberb. sah ich sie vor mehreren Jahren ebenso gesormt, doch noch etwas kleiner.

Relch: ziemlich groß, spithblättrig, halboffen, ziemlich flach ftebenb. Stiel: ziemlich ftark, gelbbraun, verliert sich meist ohne Absat in die Frucht und zeigt in der Reife etwas Runzeln, die von dem geswöhnlich auf dem Lager sich einstellenden Welken herrühren.

Schale: glatt, grüngelb ober gelb, recht besonnte Früchte auf ber einen Seite hell blutroth verwaschen, mit sehr zahlreichen feinen gelb-braunen Buntten und auf einem großen Theile ber Oberfläche mit ebenso gefärbtem mehr ober weniger zusammenhangenben Rost.

Fleisch: schwach gelblichweiß, tornigt, saftvoll, angenehm riechenb, abknadenb, von gewürzhaft sußem, fein zimmtartigen Geschmad — nach Diel — ober wie ich ihn mir anmerkte, "fehr fuß, fast wibrig ober honigluß, etwas fein muskirt."

Reise und Nutung: die Birne reift nach Diel im Winter und halt sich oft bis in den Sommer, allein leider welft sie meist schon im Vorwinter, so daß sie bald verbraucht werden muß. Sie ist so, Ende Nov. ober im Oec., noch ziemlich zum Robessen brauchdar, hauptsächlich mag sie aber bemjenigen, der süße Compotsrüchte liebt, als Rochbirne empfohlen werden. Ihre bessere Ausdildung erlangt sie wahrscheinlich nur am Spalier. — Oberd. hält sie im Ganzen für entbehrlich, empsiehlt sie aber, wie ich selbst, noch der weiteren Beobachtung, da der Baum auch hier erst einige Früchte trug. In Süddeutschland möchte sie immershin eine schähdare Rochbirne abgeben.

Eigenschaften bes Baumes: berselbe wächst nach ben bamit gesertigten Zweigen sichtbar träftig und muß durch seine großen dunkelgrünen, langgestielten Blätter sich besonders kenntlich machen. Bei Oberd. bewies er sich auch tragbar.

— Die Blätter sind der Mehrzahl nach eifdrmig, mehr oder weniger breit und lang, auch länger und kurzer zugespitzt, einzelne kurzere sind eirund, andere elliptisch, in schönster Form 2" breit, 3" lang, ganzrandig oder sehr verloren gezahnt, etwas wellensörmig, sonst meist slach, nur an der Spitze etwas gekrümmt. Stiel gelblichgrun, dis 2" lang. — Blüthenknospen groß, kegelsdrmig, sanstzgespitzt, kastanienbraun. — Sommerzweige etwas stussg, nach oben hin verdickt, gelbbraun, an der Sonnenseite büster rothbraun, sein weiß punktirt.

No. 256. Baronebirne. III, 3. 3. Diel; XI, 1 b (a) Luc.; II, 3. 3 ahn.

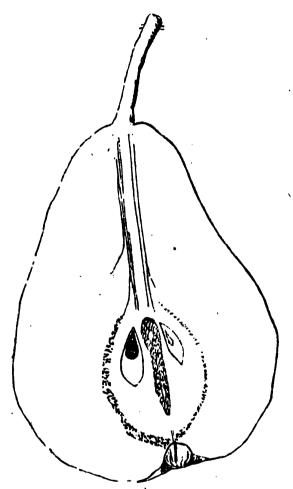

Baronsbirne. Diel (Anoop). # W.

Dei math und Bortommen: stammt ohne Zweisel aus Holland; Diel erhielt sie aus Groningen und bemerkt, bag man sie zwar nicht in Anoops Pomologie, wohl aber in seinem Hovenier sinde. Ist noch sehr wenig verbreitet, verbient aber häufigen Anbau.

Literaturund Syndnyme: Diel XXI. S. 259 unter obigem Ramen, mitdem Zusate nach Knoop: Winter Baron Peor. Anoop hat im Hovenier sowohl eine Akukrities Dandbuch ber Oblitunde. II. Sommer: als Winter:Baronsbirne, lettere als Rochfrucht. Auch Etienne hat eine Poirs de Baron, welche aber eine Sommerbirne ift. Dittric I. S. 762 nach Diel.

Sestalt: tegelförmig, häusig mehr birnförmig. Der Bauch sitzt stack nach bem Relche hin, um den die Frucht sich stark abnehmend zurundet, und oft eine so kleine Fläche bildet, daß sie nicht aufstehen kann. Rach dem Stiel macht sie bald eine starte, bald nur sanste Eindiegung und lange, tegelsormige, oft sast nicht abgestumpste Spitze. Gute Früchte sind 21/2" breit und 31/2" lang. Die Oberssäche der Frucht ist meistens sein beulig. Die obige Figur ist nach mittelgroßer Frucht von undeschnittener Pyramide in Herrnhausen gezeichnet.

Reld: klein, nach Diel kurz, hartschalig, offen, (ich fand ihn ganz geschlossen, und die schmalen zusammengebogenen Ausschnitte zwar start aber nicht eigenklich hornartig,) sitt in seichter Einsenkung, aus der einige Erhabenheiten über die Frucht sich hinziehen, sich einzeln gern vordrängen und die Aundung verschlesen, oder die hälfte der Frucht ungleich machen.

Stiel: lang, holzig, ftart, 11/4 bis 21/4" lang, gewöhnlich jur Seite gebogen, fist wie eingestedt ober geht aus ber Spite, mit Fleifc umgeben, fast hervor.

Schale: ftark, hellgrun, in der Zeitigung hellgelb. Die Sonnenseite, an recht besonnten besonders, wenn die Früchte in warmen Jahren am Baume schon etwas gelblich geworden sind, ist .mit einem erdartigen Roth leicht verwaschen, das zuweilen etwas Streisenartiges hat, in der Zeitigung aber verschwindet und die Sonnenseite nur goldartig macht. Punkte sein, etwas grün und an der Sonnenseite diter sein roth umringelt. Geruch sehlt.

Das Fleisch ift etwas gelblich weiß, fein, steinfrei, saftreich, abknadenb, nach Diel oft halbschmelzend, was meine Früchte nicht wurden, von etwas zimmtartigem reinen Rudergeschmade.

Rernhaus: flein, wenn gleich ich es nicht gerabe, wie Diel, carafteriftisch flein fand. Rammern zusammengebrückt, enthalten oft gar teine Rerne, die in ihrer Bollfommenheit eiformig find. Relchröhre breit, geht nur etwas herab.

Reif zeit und Rutung: zeitigt im Januar und halt sich bis in den April, barf in meiner Gegend nicht zu früh gebrochen werden, und wellte mir auf der Obsitammer etwas, wie auch Diel angibt, daß sie gegen das Frühjahr etwas welle. In herrnhausen, wohin sie auch von Diel tam, war das Belten bei spätem Brechen unbedeutend, vielleicht wegen tühler seuchterer Ausbewahrung, und wird sie dort als Kochtirne ganz besonders und vor andern geschätzt, wozu auch Diel sie sehr empfiehlt, der sie selbst angenehm zum roben Genusse nennt. Gesocht ift sie roth und von gutem Geschmade.

Der Baum mäckt lebhaft, zeigt sich auch bei mir immer gesund, macht nach Diel eine eiwas zerstreute Krone und ist ungemein fruchtbar. Sommertriebe mittelmäßig starf, nach oben etwas wollig, ohne Silberhäutchen, heller gelb als lebergelb, an der Sonnenseite etwas rothlich überlaufen, zahlreich und in die Augen fallend punitirt. Blatt langeistrmig, mit oft recht langer auslaufender Spite, ungezahnt. Afterblätier sadeusdrmig. Blatt der Fruchtaugen berzstrmig, (nach Jahn eirund, meist etwas berzstormig) unterhalb und oft auch oberhalb wenigstens noch auf der Mittelrippe meist etwas wollig, ganzrandig oder nur an der Spite nach etwas seicht und verloren gezahnt; Augen die, spit, braun und weißgesschupt, abstehend.

No. 257. Die Schöne Angebine. III, (VI) 3. 3. D.; XI, 1(2) b. 8.; IV, 3. 3.

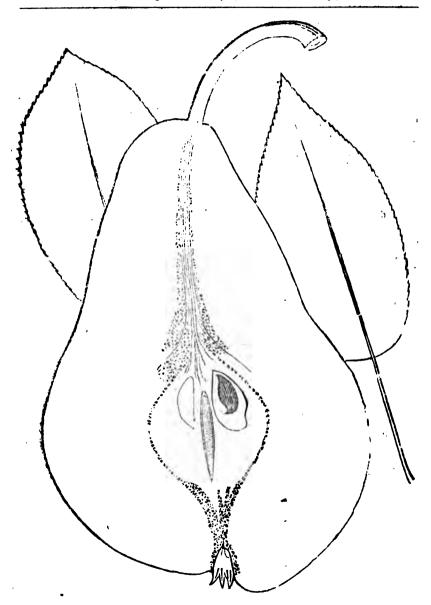

Die Schone Angevine. Bivort (Prevoft) + K. B.

Beimath und Bortommen: Bivort und Brevoft, bie beibe fie befcrieben

miffen über ihren Urfprung nichts Buverlagiges.

Literatur und Synonyme: Bivort im Album I, Saf. 35: Royale d'Angleterre mit ben Beinamen: Angora, Belle Angevine, Bolivar, Beauté ou Comtesse de Tervueren, Duchesse de Berry d'hiver, Grosse de Bruxelles, - Beitere Synon, ber Belle Angevine, wie bie Birne in Frantreich am meiften genannt wirb: Duchesse de Borry (bie und ba um Baris) Brevoft im Rouener Ballet. S. 25, Abbe Mongein, Tres grosse de Bruxelles, Lyon, Ber. — Grand Monarque und Uvedale's St. Germain haben außerbem noch Samin und Durand, boch tommt erfteres bem. Rapentopf und letteres ber Union Poar, Diels Bruberbirne (Diel II. G. 221) gu. Diefe lettere hat nach bem Lond. Catal. noch folgende Beinamen: Uvedale's Warden, Pickering Pear, Pickerings Warden, Lent St. Germain. Germain. Backer. De Tonneau, Belle de Jersey, Piper und Chambers Large, nach Emmons. 6. 114 auch Winter bell Pear und Pound Pear, boch ist sie mahrscheinlich, menn. auch eine abnliche, boch wieber verfchiebene Frucht. - Much bas Synon. Angora für Bolle Angevine beruht nach Jamin und Durand auf Jrrthum und haben fie als Angora ou de Constantinople eine andere mittelgroße Binterfrucht I. Ranges aufgezählt. — Bgl. noch Downing S. 423 (bie ziemlich ahnlich ber vorliegenben befariebene Angora ftammt hiernach aus ber Stabt gl. R. bei Conftantinopel); Dochnahl S. 148.

Geftalt: bauchig pyramibal, nach beiben Enben hin abnehmend, so beschreibt fie Bivort. Er hat fie 4½" breit und 6%4" hoch, länglich birnförmig, nach bem Relche ju ftart abnehmend abgebilbet und gibt an, bag fie fo enorm groß nur am Spaliere werbe. Auch nach Anberen foll fie oft bas Gewicht von 2 bis 3 Pfunden und felbft noch mehr erlangen und bie größte von allen Birnen fein. - Ich felbst erzog sie an einem freistehenden Byramidbaume nicht größer wie oben und von der gezeichneten Form ober auch ziemlich freifelformig und Brevoft

gibt an, bag fie fich oft abnlich ber Catillac baue.

Reld: turzblattrig, meift hornartig, halboffen, in feichter Ginfentung.

Stiel: febr ftart und lang, holgig, meift frumm, obenauf, oft ohne Abfas. Shale: ziemlich ftart, matigrun, fpater mehr gelb, an ber Sonnenfeite zum Theil icon carmin gerothet, mit vielen braunlicen Puntten, um Reld und Stiel auch mehr ober meniger beroftet.

Fleisch: gelblichweiß, etwas gröblich, troden, fest und abknadend, von etwas herbem fußem, wenig gewürzten Gefcmad, an ber Luft balb braunlich anlaufend. Rernhaus: mit etwas Kornchen umgeben, Achfe faft voll ober auch hohl.

Sacher mufchelformig ober eirund mit meift tauben, ober wenn volltommen, fowarje

lichbraunen mit einem fleinen Boder verfebenen Rernen.

Reife und Rugung: Die großen Früchte halten fich nach Prevoft meift nicht langer als Enbe Januar, Heinere hatte ich aber felbst bis Juni, boch wird bas Fleifch zulest gang troden und geschmadlos. Die Birne ift nur gum Rocen geeignet, wogu fie auch in Belgien und Franfreich nur bient. - Rad frn. Leper's Mittheilung, ber in Gotha ein recht icones Exemplar von 9" Lange und 1 Bib. 18 Loth Schwere ausgestellt hatte, werben folde Birnen als Schauftude auf

Tafein mit 5-6 Fres. und mehr bezahlt.

Gigenicaften bes Baumes: berfelbe machst ftart, fogar auf Duitte unb ift recht fruchtbar, will aber nahrhaften Boben und eine Band, wenn bie Fracte groß und foon werben follen. - Die Blatter find elliptifd, oft auch faft langetiformig; (an jugendlichen Baumen wie bas eine oben noch gur Abbilbung gelangte Blatt auch eiformig) mit langerer ober furgerer meift icarfer Spite, glatt, feingefägt, etwas fciffformig, fteif und leberartig, farbaberig, buntelgrun, meift siemtich groß, 18/4" breit 3" lang. — Bluthen-Enofpen groß, eirund, faft halblugelig, flumpffpis, fcmargbraun. - Commers sweige rothliche faft fowarglichbraun, gegenüber bufter grunbraun, fparfam fein gelblich punttirt. 3ahr.

No. 258. Die Priefterbirne. II, (III), 2. (1) 3. Diel; XII, 1 a 2.; III, 3. 3.

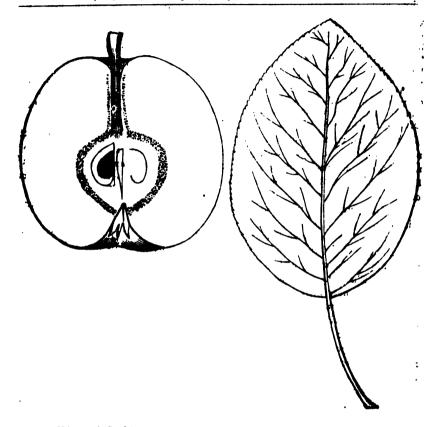

Die Priefterbirne. Duhamel (Chrift). + vielleicht ++ 28. K.

Heimath und Borkommen: ift wahrscheinlich frangofischen Ursprungs, boch auch in ihrer Helmath, wie es scheint. Aber die neueren Birmen etwas in Bergeffenheit gekommen und wird in deutschen Garten ebenso felten gefunden.

Literatur und Synonyme: Duhamel beschrieb sie III. C. 56: Poirode Prêtro (die Prieterbirne, d. Nebers.). Er schildert sie groß, 28" dich. 27" hoch, fast rund, am Ropfe und Stiele etwas breitgedruckt, fast apfelsormig. Reich in weiter und seichter, Stiel in tieser Hohlung. Haut ziemlich sein, sast ebenso wie die Graue Junker Hand gefärdt und weitgrau getütpselt. Fleisch wiederziemlich sein, halbbruchgig, um die Kerne herum etwas steinger von etwas sauserlichen, nicht unangenehmen Geschmack. Reist im Hornung und hat zu dieser Ichem, nicht unangenehmen Geschmack. Reist im Hornung und hat zu dieser Jahreszeit etwas Borgügliches. Ueber die Begetation sagt er nichts, bildete sie auch nicht ab. Sicher ist saber dieselbe Birne, wie ich sie im letzten Winter von Hr. Dr. Liegel als Priesterbirne mitnahm, der mir auch gütigst Blätter des Fruchtholzes später sendete. — Christ, Howb. S. 204: die Priesterbirne, Pfarrbirne, Poiro do Pretro, er gibt nach Manger als Synon, Caillot

posat d'hiver, Caillot rosat musqué, Caillot gris, Kaurose rondehingu, nennt sie aber irrig eine sehr gute Winterta felbitne, sonk ganz nach. Duhamel, Rach Cat. Lond ist Caillot rosat d'hiver ein Synon. von De Malte, doch ist diese nicht näher geschilbert. — Bon Mayers brauner Sommers-Bomerangendirne mit dem Synon. de Prêtre (S. 249 des Justix. handb.) ist die vorliegende verschieden. — Unter den neuern französischen Schristellern haben sie Tougard in seinem Tableau S. 76 u. Livon im 2. Abeile s. Notice pom. 1857 S. 67, doch beide ganz kurz nach Duhamel. Rach Tougard ist die längere Dauer ihr Werth. — Ich sinde diese Birne jedoch als Carmelite mit den Syn. Bergandotte rouge (dei Einigen, nicht dei Duhamel), Malte, de Prêtre, Caillot-rosat d'hiver, Piécourt, nachträglich noch recht gut beschieden, nur etwas abnehmend nach dem Stiese zu abgebildet, bei Decaisne L., 5. Lief.

Gestalt: rundlich, oben und unten abgeplattet, wie sie Duhamel beschreibt und wie sie oben vorliegt. Daß sie das angegebene Raaß nicht hat, darf unst nicht Bunder nehmen, wahrscheinlich erlangt sie es schon am Spaliere ober in besonders gutem Boden. Doch hat sie auch Decaisne nur etwa um 1/8 großer abgebildet.

Reld: turg- aber fpigblattrig, halboffen, in ziemlich tiefer, schaffelformiger Ginfentung.

Stiel: kurz ober nach Duhamel bis 3/4" lang, holzig, in enger Bertiefung.
Schale: die Grundfarbe ist wahrscheinlich grün, dach ist nichts-bavon zu sehen, denn die ganze Frucht ist ringsum etwas rauh braungelb berostet, wie die Prinzessin Marianne (ober wie die Junker Hans, so sagt Duhamel) und weißgrau punktirt, was aber nicht immer demerkdar ist. Ohne Röthe. Ganz so braungeld mit weißlichen Punkten hat sie auch Decaisne abgebildet.

Fleisch: weiß, gröblich, hart und brüchig, jum Rohgenuß nicht recht brauchbar, doch ist der Geschmad sehr sub schwachzimmtartig gewürzt (von Sauerlichem ist mir gerade nichts aufgesallen). Decaisne schildert es als brüchig, leicht mußlirt, roh noch genießbar, von vielen andern übertroffen, jedoch vortrefflich zu Compots.

Rernhaus: ichmach hohlachfig, mit ziemlich viel Steinchen umgeben. Rammern mufchelfarmig, mit ichmarzlichbraunen, mittelgroßen, volltommenen Rernen.

Reife und Rugung: die Birne reift im Februar und Marz, kann aber schon vom Dezember an als Rochbirne benützt werben und ift jedensalls gelocht sehr angenehm. Sie wellt nicht und scheint überhaupt eine lange Dauer zu berfitzen. Ih bemnach immer eine empfehlenswerthe Frucht.

Gigenschaften bes Baumes: über benselben gibt Duhamel nichts an, auch hat mir Hr. Dr. Liegel nichts von demselben mitgetheilt. Rach Liron wächst er ziemlich lebhaft, ebenso nach Decaisne, der ihn auch als fruchtbar und zu hochstämm passend. Die Blätter des Fruchtholges, wie sie mir hern. Die Elgel sande, sind eifdrmig, biswellen eirund, mit auslausender oft seine Kunger Spite, 18/4 bis 2" breit, 21/4 bis 29/4" lang, oben und unten wollig, ganzandig oder nur vorne undeutlich gelerbt. Stiel bis 11/4" lang, ebenfalls wollig. Desaksne beschreibt die Blätter ziemlich als: eben so gesonnt, am Rande nur sonne und gelesbt, auch als obers und unterhald wollig, so daß auch hiernach seine. Sarte von der hier vorliegenden nicht verschieden ist.

No. 259. Die Gludebirne. I, 2 (oft 1). 3. Diel; VI, 1 b. Luc.; IV, 3. `a n.



Die Clücksbirne. Liegel (Barmentier). \* \* ! 20.

heimath und Bortommen: sie murbe, wie die Berlin. Berhandl. mittheilen, vom Apotheier Reumes (nach Decaisne jedoch von einem herrn Fortuns Deremme ums Jahr 1828 icon in einem Rieden bei Enghien aus Samen eriogen, wo sie ihr Berbreiter Parmentier fand. Man haft sie bereits auch öfters in Deutschland genflanzt, doch nicht überall, wie selbst in Krantreich, mit Glad, weil man ihr nicht immer den richtigen Standort und den von ihr ver-

langten nahrhaften leichten Boben gab.

Literatur und Synonyme: Liegel beschrieb fie in f. N.D. II. S. 77 als Gladsbirne, auch Biv. im Alb. II. S. 79 als Poire Fortunse mit dem Synonyme Bergamotte Fortunse. Rach Tougard beißt sie nebenbei auch Fortunse d'Angers, und bei Andern Fortunse d'Enghien und Fort. oder Beurrs de Romme (wonach dies letztere Mort also wohl richtiger als das obige Roumes ist); Decaisne hat unter den Synonymen auch noch Fortunse de Rhomes. Bergl. Berl. Berhandl. V. heft 1 S. 19, Decaisne Lief. 4, Tousgard in dessen Vallen von 1852 S. 69 und 81, Küllet de la Soc centr. d'hartis. Rouen 1844, S. 94, Charles Baltet S. 40 Der Lond. Cat. gibt als Synon. noch Fortunse Belsi, Beurrs d'hiver nouvelle und La Fortunse Ports an.

Geftalt: bidbauchig, turz abgeftumpft legelformig, bisweilen faft ruublich treifelformig, oben ziemlich flach abgerundet, nach bem Stiele zu ftart eingebogen

mit turger ftumpfer Spipe enbigend, in ber Abrundung uneben und beufig, oft auch ftart ftumpfrippig, groß, 2" 7" hoch, 2"/2" did, oft ebenso hoch wie breit. to beschreibt fie Liegel. Rach meiner Formentasel tann ich die Frucht, die auch febr oft ohne Ginbiegung nach bem Stiele ju portommt, mit Biv. unregelmäßig rundlich, oft freifelformig, nach bem Stiele ju ftumpffpis nennen.

Reld: flein, vertrodnet, mangelhaft, in enger, febr tiefer, ungleicher Gin-

fentung, oft mit ftarten Beulen umgeben.

Stiel: mittellang, meift bid und ftart, in feichter Soble, mit einigen ftarten Falten umgeben.

So ale: grunlich, fpater buntelgelb, boch ringsum fein und bunn braunlich beroftet ober punttirt, auch figurenroftig, boch bleibt bie gelbe Grundfarbe meift

noch fichtbar.

Fleifch: weiß, butterhaft, faftig, von juderfußem, recht angenehmen Geichmad, fo schildert es Liegel. Ich notirte es als gang schmelzend; von gewürzhaften, erfrischen, burch schwache feine Saure (Diel wurde fagen Muscatellerfaure) erhabenen Budergeschmad. - Gelbft frangbfifche Bomologen foilbern es nicht buttrig, fo Baltet als fein und gart, boch festfornig, (grain sorre), weber fcmelgenb noch bruchig; boch belicat gewurzt, rob gut, getocht ausgezeichnet — Der Barifer Congreß: gut, fein, halbichmelzenb. — Decaisne: groblich von Ansehen, feft ober halbbrüchia.

Rernhaus: ftart hohlachfig, mit mehlartiger Banbausfleibung, mit nur

feinen Rornden umgeben. Facher flein, Rerne oft unvollfommen.

Reife und Rugung: Die Reife beginnt im Februar ober Mary, aber bie Krucht halt fic auch ohne ju welten bis in ben Rai. Gine ausgezeichnet gute Binter- und Fruhlingofrucht, die, wie Liegel meint, wegen ihres eblen Gefcmads noch ichathar ift, wenn auch bas Fleifch nicht gang butterhaft wurbe.

Anmertung. Bis jest erzog ich felbft an freiftehender Byramide nur Früchte, bie mich wenig befriedigten, wie Aehnliches Dberb., Luc. und Donauer angeben. Diefelben blieben tlein und unvolltommen, gerfprangen auch haufig im Regen, fie weltten meift ftart und murben auch nicht ichmelgenb. Der Geschmad war aber angenehm und man fonnte die Birne recht gut im Februar noch rob genießen. - 3d betam jedoch 1868 bie Frucht, und 1859 auch Blatter bes Baumes, welcher banach bie gleiche Begetation wie ber meinige hat, aus guter Cultur von herrn Med.-Rath Dr. Loeper in Reubrandenburg in mehreren Gremplaren, in Form und garbung gang meiner von Papeleu erhaltenen Fortunde entsprechend und und garbung ganz meiner von papeien ergattenen errentene Entlet. und Bivort abnild, nämlich ohne Einbiegung nach dem Stiele zu abbildeten. Diese Früchte hielten sich sehr gut bis in den März, blieben saftig und wurden völlig send und entsprachen somit der Liegel'schen Beschreibung, so das ich ganz von diese Frucht beschigt bin. Man muß sie nur, auch nach Bie, keit aus Spalter, web nicht nach Lougard an eine Mauer pflanzen, wenn fie gut, groß, fteinfrei und nicht riffig merden foll, quod bene notandum!

Eigenschaften bes Baumes: berfelbe machst fcon und traftig, somost auf Bilbling wie auf Quitte, auch ziemlich pyramidal, und ift fehr tragbar, bod ift es, wie oben ermabut, nicht möglich, an freiftehenden Baumen gute Früchte ju erziehen. Die Blatter find elliptisch, 11/2 bis 19/4" breit, 29/4" lang, ofters find fie jedoch auch noch eiformig, meift aber bann, wie auf ber Abbildung oben, nach bem Stiele ju ftart (verschmalert), in vielen Blattern benen ber Darbenponts Winterbutterbirne (Kronpring Ferbinand) abnlich, glatt, ftumpf- und fein- ober auch icharfer:, oft nur in ber vorderen Halfte gefägt, etwas ichiffibrmig, auch wellenidring und ichwach sichelformig gefrumnt, ziemlich buntelgrun, boch fart geabert. — Bluthenknofpen etwas langlich fegelformig, fantigefpist, tastanienbraun. — Commerzweige graulich dunkelolivengrun, schmunigweis punttirt. - Bon ber ihr oftmals abilich febenben Binter-Relie ift fie burch fpatere Beitigung, ftarter gelbe Farbung in ber Reife und unregelmäßige beulige mehr runbliche form, besonders aber auch durch andere Begetation, indem Die Binter-

Relis kleinere schmale langettformige Blatter bat, verschieden.

No. 260. Efperens Marabirne. III, (VI) 2. 3. Diel; XI, 1 b. 2 u.c.; III, 3. 3 a'h n.



Efperens Margbirne. Biport (Esperen.) + K. 28.

heimath und Bortommen: Esperen erzog fie aus Samen und benannte fie nach ihrer Reifzeit, bie bei ben meisten Früchten biefer Sorte in ben Marz fallt, Cassanto do Mars, für welchen Ramen wir ben obigen gemablt haben.

Literatur und Synonyme: Bivort beschrieb fie im Album II. S. 15%.

— Dochnahl im Führer II. S. 81 zählte fie unter Rr. 435 als Krach ende Bergamotte aus. Sie ist nun zwar auch im Album ganz von Bergamottssam abgebildet, allein Bivort gibt als ihre gewöhnliche Form die der Berken derbstutterbirne (d'un Doyenné) an, und die Zeichnung oben, welche Lucas nach der ihm aus Belgien zugegangenen Frucht gemacht hat, zeigt, daß sie der Genannten wirklich recht ähnlich ist.

Geft alt: wie erwähnt, ber Weißen Herbstutterbirne ähnlich, klein ober mittelgroß, 23/4" hoch, und fast ebenso breit, bisweilen auch ebenso breit wie hoch, und bann, wie die Abbildung in Bivort nachweist, auch Bergamottsorm annehmend.

Reld: regelmäßig, offen, in ichwacher, runblicher Ginfentung, bie Relchblatter find fteif, roftigeschwarz.

Stiel: turg, 1/2" lang, ftart, holgig, braun, in einer tleinen und

unregelmäßigen Bertiefung.

Schale. glatt, hellgrun, spater goldgelb, gelbbraun geflect und geftreift und ebenso auf ber Sonnenseite und um die Relchwolbung herum berostet.

Fleisch: gelblichweiß, halbfein, vor ber volligen Zeitigung und nach ungunftigen Sommern bruchig, in richtiger Ausbildung und Reife aber halbschmelzend, saftvoll, zuderigt, weinigt und gut gewurzt.

Rernhaus: wie oben abgebilbet, bie Rerne find bid, platt, eiformig, augespitt, hellbraun, im Umfreise mehr buntelbraun.

Reife und Rugung: die Birne reift von December bis April, bie Mehrzahl ber Früchte aber im Marz. Weil Esperen sie als brüchigen Fleisches bezeichnet, bemerkt Bivort, so sei sie von ben Liebhabern vernachläßigt worben, aber gar manche anderen Winterbirnen mit schönen Namen kämen ihr nicht gleich und sie empfehle sich besonders burch die große Fruchtbarkeit und Dauer des Baumes, und es sei wegen des letztern Umstandes der Baum auch zur freien und vermehrten Anspflanzung in die Baumstücke geeignet.

Eigenschaften bes Baumes: sie sind mit dem Gesagten bereits der Hauptsache nach erörtert, das Wachsthum besselben ist lebhaft, er macht aber eine mehr runde als pyramidale Krone, indem die Zweige rechtwinkelig abstehen. Wie ich die Sorte von Papeleu habe, sind die Blätter eifdrmig mit auslaufender Spize, die oft langgezogen ist, 1½" breit, 2½" lang, glatt, meist ganzrandig. Ziemlich ebenso hat sie Wvort beschrieben. — Die Blüthenknospen sind nach Bivort mäßig groß, eiförmig, zugespitt, hellbraun mit dunkelbraun schattirt. — Die Sommerzweige lang, dunn, gerade, nach oben stark streisig, haselnußfarben, schwach und unregelmäßig röthlich punktirt. An meinem Baume sind sie grünlichbraun mit sparsamen weißlichen Punkten.

NB. Lucas hatte an ben Rand ber im Februar gefertigten Durchschnittszeichnung angemerkt: "Bur warme Lagen! — Sonft Kochbiru" und schwerlich möchte bie Frucht in bem weniaer warmen beutschen Clima etwas auberes, als eine langer bauernbe Winter-Rochbirne abgeben.

3.

No. 261. Die Sarafin. I, 3. 3. Diel; V, 2 b. Lucas; III, 3. Jahn.

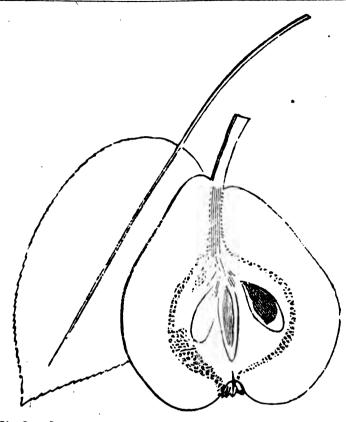

Die Barafin. Diel (Duhamel). + K. Frühling burch b. Sommer.

Deimath und Bortommen: stammt wahrscheinlich aus ber Pariser Cartshaufe, und hat sie Duhamel zuerst beschrieben, jedoch nicht abgebilbet und auch nichts von ihrer Begetation gesagt. Ihren Ruf verdankt sie ihrer langen haltsbarfeit (bis es wieber andere Birnen gibt, ja selbst bis zum Rovember bes andern Jahres hatte sie und af fie Duhamel, doch bleibt sie bei uns, weil sie zu wenig auszeitigt, meist nur Kochbirne, die überdieß nach hiesigen Ersahrungen stark welkt.

Literatur und Synonyme: Diel VIII. S. 92; Duhamel III. S. 96; Christ (howb. S. 210 und 211) hat etwas voreilig die Sarafin der Cartshause von derjenigen des Duhamel unterschieden, doch beschreibt Duhamel seine Frucht so, daß sie am Kopfe an Dide abnehme, so daß sie nicht gut aufgesstellt werden könne, wie sie auch Meyer tad. 19 (S. 306) als Barazia, Garacenerbirne, (nebenbei eirund und nach dem Stiele zu birnsprmig) abgebildet hat. Diese Aufsellen ist aber bei der Sorte, wie sie Ehrist aus der Carthause erhielt, und wie er sie m L. D. G. XIV. S. 278 abgebildet hat, (in welcher Form sie ganz der oben gezeichneten Frucht gleicht) allerdings recht gut möglich. Doch abnehmend

nach bem Relche ju ift auch meine und Chrifts Frucht, und Duhamel, welcher hinzulest "und endigt fich (oben) irregular," meint am Ende auch nur, bas fie wegen unregelmäßiger Abrundung nicht aufftebe. Heberhaupt tommt Die Frucht nach Diel in 2 verschiebenen Formen vor, wie bas Folgende lehrt. — Bgl. noch Dberb. S. 406; Dittr. I. S. 775; Luc. S. 210. - Ihre Spnonyme, indem ich nur eine Birne annehme, find alfo Barasin des Chartreux, Sarafin Der Carthaufer, Gros Chasserie, Poire Sarasin, Spate Sarafin (Dochnahl). — Rad bem Bulletin ber Soc, in Rouen von 1839 G. 48 eriftirt fibrigens jest in bortiger Gegend von Baumbanblern an ber Loiret verbreitet eine anbere tleine schlechte Sommerfrucht unter bem Ramen Sarafin, die im August reift, brudig und fteinigt ift und fonell teigt und por welcher gewarnt wirb.

Geftalt: oft ber Beften Birne ziemlich abnlich, boch auch baufig um ben Relch abgerundet und halbtugelformig, fo daß fie alsbann auch ebenfo oft aufteben tann, nach bem Stiele zu tegelformig, etwas abgestumpft fpit, flein, 1% bis 2" breit, und oft 21/4 bis fast 21.3" lang, so beschreibt fie Diel. - 3ch fann fie hiernach und nach ber Form meiner Frucht eiformig ober auch treiselformig.

nach unten fegelformig nennen.

Reld: oft fehlerhaft, harticalig, feicht ober auch mehr und ftart vertieft.

mit etwas Erhabenheiten, die die Rundung verderben.

Stiel: diemlich ftart, bis 1" lang, obenauf wie eingesteckt, oft neben einem Rleischwulfte.

Schale: etwas ftart, blag hellgrun, im Winter citronengelb, bisweilen etwas

erbartig geröthet, mit Buntten, etwas Roft und fcmarglichen Roftfleden.

Fleif ch: weiß, tornigt und ums Rernhaus fteinigt, reif gang fcmelgenb, von fußem fein gewurzhaften Gefcmad. (Bgl. unten.)

Rernhaus: ichmach hoblachfig (ich fant es bagegen ftarthoblachfig), berge förmig, groß, Rammern eiformig, mit vielen volltommenen langen, fpigen, ichwargen Rernen. (Die Steinchen ums Rernhaus find nicht ju gahlreich und auch nur fein.)

Reife und Rusung: die Frucht zeitigt im April und Mai und hält fich in falten Obfigewolben ben gangen Sommer hindurch; anders aufbewahrt welft fle gerne. Begen Haltbarfeit noch vom I. Rang. Berbient nur als eine ber fpateften Birnen für die Ruche Anpftanjung. So weit Diel. — Bei Oberdied murbe fle nur in recht warmen Sahren auf Dochftamm faft halbicmelgend, bet Borlin war fle zwar langbauernb, aber leicht weltenb, bei Lucas felbft am Spaliere nur halbfomelzend, auf Hochnamm Rochbirne. Hier welft fie gewöhnlich bis Februar fart und erreicht nie die Bolltommenheit zum Rohgenuß — weßhalb ich sie nur als Kochbirne zur Anpflanzung an eine Wand noch empfehlen kann. — Bei so vielen anderen neueren befferen ift fie aber auch ju foldem Zwede wohl entbehrlich und

hat nur als alte Duhamel'iche Sorte noch Intereffe. Eigen ich aften bes Baumes: berfelbe macht gut, fast pyramibal, belaubt fich licht und wird fehr fruchtbar. Die Blatter find, wie fie Diel befcreibt und auch Chrift neben feiner Sarasin des Chartroux abgebilbet hat, langlich eiformig, mit auslaufenber ober etwas aufgefester Spise, oft auch ellipe tifc, 11/2 bis 13/4" breit, bis 3" lang, glatt, regelmäßig fein gefägt, fciffformig und ichmach fichelformig, ziemlich buntelgrun und glanzenb. Stiel febr bleichgelb,

Dis 2" lang. Blut hent no ipen legelförmig, sanftgespitt, bunkelbraun mit bellbraun. — Sommerzweige gelblichgrun, sehr fein und undeutlich punktirt.

Anmertung. Ich erhielt die Sorte von Oberdied, welcher mir schrieb, daß sie noch von Diel selbst an ihn gekommen sei. — Diel bekam sie von Stein im Baris, betrachtete sie aber selbst nur als eine pomologische Merkutzigkeit, benn, jagte er, "wer wird noch eine Sarafin speisen, wenn man im Juli foon toftice meue Birnen bat ? !"

No 262. Die Resu Reclerc von Ravel. II. 2 (8). 8, D.; VI. 2 h, 2.; IV. 8 %.

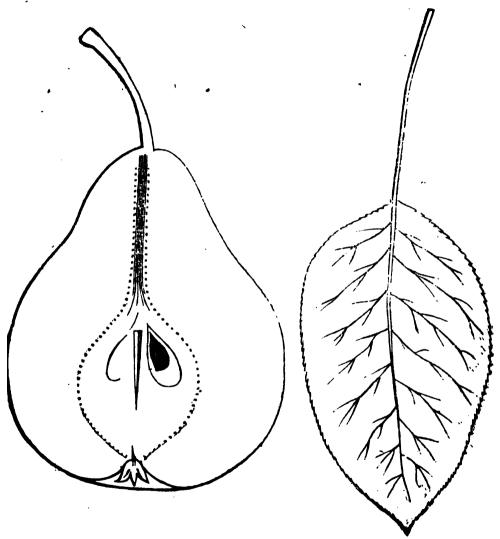

Bie feon feclere von faval. Dittrid. Bivort (van Mons). \* † 20. K.

Seimath und Borkommen: ein van Mond'icher Samling aus dem Jahre 1816, von ihm als er 1825 getragen, dem früheren Mitglied der Deputirtenkammer in Frankreich Leon Leclerc aus Laval, Departem. Calvados, einem tückstigen Pomologen gewidmet.

Literatur und Synonyme: Dittrid, III. S. 179 beforieb fie icon als Poire Leon Lectero de Laval naci ben Ann. de Soc. de Paris Decbr. 1834. aussuhrlicher aber Biv. im Alb. I. neben Taf. 22. — Bu erwähnen ift, daß es noch eine andere Loon Looloro mit dem Zusat do Louvain gibt, ebenfalls pon van Mons erzogen. Sie reift im Rovember und wird als I Ranges bezeichnet, mabrend die vorliegende in ben Bergeichniffen meift nur in ben II. Rang geftellt ift. Auch noch einer 3. Birne gab van Mons ben Ramen Look Lecloro mit bem Bufat opin oux, Bivort tannte fie aber jur Beit felbft uicht, boch borte er, es fei eine etwas rauhe (apro) Winterfrucht. Db ihr in Catalogen bas Synon. Boxy de Cuon beigelegt wird, wie Dochnabl-fagt, finde ich nirgende angegeben. Jamin und Durand fegen aber hinter Loon Looloro (bezeichnet als Frucht II. Ranges mit brüchigem Bleifche, fpat im Binter zeitigenb, als Rochfrucht L Nanges): Bergamotte Drouer, Die bemnach für ibentisch gehalten mirb. - Auch in ben Ann. de Pom. IV. S. 55 hat Biv. fie nochmals beschrieben

Beftalt: beulig birnformig bauchig, ober freifelformig birnformig, febr groß, fo foilbern fie bie Ann., und fie ift hier 38/4" breit, 48,4" boch, im Alb. 34/4" breit und 41/2" bod, im lettern mit auslaufender bunner Spige, in ben Aun. mehr ftumpffpit, swifden welchen formen meine Abbildung bas Mittel balt, abgebildet.

Reld: (wie ich mir bie übrigen Eigenschaften nach ben bier an freifiehenber Ppramide erzogenen Früchten notirte): ftart aber furzblattrig, hornartig, braumgelb, aufrecht offen, in fconer feichter fcuffelformiger Ginfentung.

Stiel: obenauf ober ichmachvertieft, holzig, braun, bis 11/2" lang, oft aber

an turggebauten Früchten, wie folche ebenfalls vortommen, nur 1/2" lang.

Schale: etwas ftart, glatt, trubgrun, fpater citronengelb, oft fonnenwarts fon carmingerothet (mas meber bie Unn. noch Biv. Alb. bervorheben und mobil bavon abhangt, daß die betreffende Sorte die Spite der Probe-Phramide bildet) mit etwas feinen gelbbraunen Punften u. ebenfolchem Nost, doch befonders nur um den Reich.

Fleifch: mattweiß, ziemlich fein, auch ziemlich faftreich, rauschenb, fast halbfomelgend, von recht angenehmem, weinigt geguderten, wenn auch fcmach gewiltzten Gefcmad. - Rach ben Mun ift es febr fein, gart ober halbidmelgenb, nicht febr faftreich, aber fuß und gut gewürzt.

Rernhaus: nur mit feinen Körnchen umgeben, schwach hohlachfig, Rammern

groß, mit wohlausgebilderen fcwarzen, mit einem fleinen hoder verfebenen Arrnen. Reife und Rupung: Die Reife erfolgt febr fpat, im April und Dai, felbft Juni, und ich felbft fchrieb Dbiges ben 24. Dai über fie nieber; bie Birne mar nicht im Geringsten geweltt. Es ist, wie sich Biv. ausbruck, eine superbe Spats frucht und vielleicht eine der beften zu ihrer Zeit, besonders wenn fie in leichtem warmem Boben gebaut wird. In thonigem taltem Boben bleibt fie nur Rodfrucht (gibt aber, auch nach bem Lyon. Bericht, ber fie blos jum Roden bezeichnet, fehr gute Compote) und Biv. rath, fie ba nur am Spalter ju pflangen. Er fei überzeugt, daß diefe Bevorzugung Niemanden gereuen werde, was ich unterschreiben möchte, ba ich fie gerabe in meinem schweren Boben, doch, wie die Borlage zeigt, groß, foon und gut, freilich in dem gunftigen marmen Jahre 1858 erzogen habe. — Die Schöne Angevine, die ich um diese Brit auch noch hatte, ift eine weit geringere Grucht.

Eigenschaften bes Baumes: berfelbe machet Mach einigen fungen Baumen, bie ich gezogen habe, gut und fraftig und gebeiht auf Bilbling und Quitte. Die Blatter find elliptisch, wenn die stumpse Spite nach dem Stiele zu nicht ware, warbe man sie eirund nennen mussen, sie sind groß. 18/4 bis 2" breit, dis 31/2" fang, glatt, bisweilen, besonders die größeren, scharf gelägt, boch oft auch ftumpfgefägt und felbst gangrandig, bunkelgrun, boch reich geabert, meist flach. Stiel ftart, oft 2 /2" lang. - Bluthentnofpen legelformig, frumpffpit, bellbraun. — Sommerzweige grunlichgrau, auf ber Sonnenfeite braunlich geröthet,

vielfach fein rothlich punttirt

Nachschrift. Auch im Berichte der Societé van Monk in Brüffel von 1857 ift die Leon Locloro de Laval in die Reihe ber gepruften Fruchte gestellt und es wird beren Anpflangung empfohlen.

No. 263 Die Bollweiler Butterbirne. II, 2. 3. D.; VI, 2 a. Luc.; III, 3. 3.

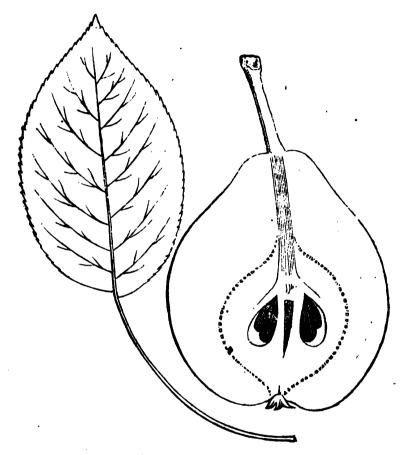

Die Pollweiler Butterbirne. Liegel (Gebr. Baumam) \* # 29.

Heimath und Vorkommen: stammt aus Bollweiler im Eliss und wurde baselbst von Gebr. Baumann neu aus Samen erzogen. It, wie es scheint, nicht recht fur bas beutiche Clima gerignet.

Literatur und Synonyme: Liegel beschrieb fie in f. n. Obstf. II. S. 80. — Ihre frangofische Benennung ift Boures de Boll viller.

Gestalt: turzlegelformig, oben flach abgerundet, nach bem Stiele zu mit einer Ginbiegung balb ganz spit, balb etwas abgestumpft ause laufend, beschreibt sie Liegel. — Rach meiner Formentafel tann ich

sie ift mittelgroß, 2" hoch, 13/4" bid.

Reld: offen, liegt in einer febr feichten, flachen Ginfentung.

Stiel: ziemlich lang, hat 1" 2", ist bick und steht immer auf ber Spipe in ber Mitte berselben.

Schale: bid, ungeniegbar, grun, auf bem Lager bei voller Reife gang gelb, mit vielen feinen grauen Puntien; auch find Rosifieden und Rosifiquren nicht selten.

Fleisch: weiß, saftig, schmelzend, recht angenehm fuß, boch ohne besonderes Parfum.

Rernhaus: hat eine hohle Achse, Rammer flein, mit meist volltommenen Kernen, die ziemlich groß und langspit find.

Reife und Nutung: Die Reife tritt im Frühling ein und die Frucht halt sich, ohne bedeutend zu welten, dis in den Sommer. Desphalb sehr schäenswerth, weil an guten Spatbirnen tein Ueberfluß ift. Sie erfordert jedoch, wie Liegel bemerkt, eine warme Band, sonft bleibt sie Koch birne, und verlangt auch spates Pflücken und kufle Aufbewahrung, unter solchen Berhältnissen wird sie, ohne zu schrumpfen, belicat. An einer Pyramide auf Wildling im Freien werden auch bei Liegel die Früchte selten ganz schmelzend.

Eigenschaften bes Baum'es: berselbe wird ziemlich groß und trägt saft jährlich bebeutend. — Die Blätter eines aus Liegels Reisern erzogenen jungen Baumes sind eiförmig, doch auch öfters elliptisch und lanzettsörmig, mit ziemlich langer, meist auslausender Spize,  $1^1/2$  bis  $1^3/4$ " breit,  $2^1/4-2^3/4$ " lang, am Stiele oft etwas schief angesett, besonders die Blätter der Sommerzweige, glatt, regelmäßig und sehr schafgesägt, schisssörmig und sichelsörmig gefrummt, auch etwas wellensförmig, dunkelgrun, starkglänzend, unten schön matt-bläulichgrun. Stieldun und lang, oft bis  $2^1/4$ ". — Blüthenknospen 3. 3. mittelsgroß, sast klein, kurzkegelsörmig, stumpsgespick, hellbraun. — Sommersweige die und lang, oft stufig, dunket olivengrun, gegenüber graudbraun, stark sein odergelb punktirt, von Knospe zu Knospe etwas kantig.

NB. Hr. Apotheter Dr. Liegel hatte bie Gute, bie obige Beichnung ber Frucht zu liefern.

## Register.

## Borbemertungen.

1) Die mit Rummern in Alammeru bezeichneten, gesperrt gebrudten Sorten find, wie bei ben Mepfeln bereits ermobent wurde, bem Namen nach feftgeftellte Frachte und unter ber angegebenen Rummer und Seitengab beidrieben und abgebibet.

2) Das Beiden \_ jwifden zwei Ramen bebeutet, bag ber erfte Rame mit bem zweiten fononom und biefer legtere ber richtigere ober gebrauchlichere ber auf ber angegebenen Seite befdriebenen ober genannten Sorte ift.

8) ? - bebeutet, bağ bie erfigenannte Frucht mit ber nachzenannten mabriceinlich ober vielleicht ibentich ift.

4) Ein Ramen mit nur hingugefügter Seitenzahl bebeutet, baß an bem beheffenben Orte von bemsielben Ermobnung geichab.

felben Ermahnung geschab. — mit anbern bezeichnet find ohne Angabe einer Seitenzahl, jeboch mit bem Busabe "Decaisne. Dochnahl, Mebger u. f. w." finden fich nicht im Danbbuch, sonbern wurden nachstralth jur Bervollftanbigung ber Synonyme mit ins Register aufgenommen.

## 2Y.

Abbe Mongein = Schone Angevine 538. Abondance = Liebesbirne 243.

Abmiral, Ctienne = Amire 397. ?= Briel'iche Bomeranzenb. 397.

?= Briel'sche Pomeranzenb. 397 Admiralbbirne ?= bieselbe 397.

Aechte Bratbirne = Champagner Brats birne 459.

Aehrenthal (Nr. 108) 239.

Aehrenthals grune Herbstbutterbirne = Aehrenthal (Rr. 108) 239.

Ah mon Dieu = Liebesbirne 243.

Alexander Lambré, Alexandre Lambré (Rr. 163) 349.

Amadonto (Merlet) = Müstirte Schmeers birne 437.

Amadotte, Amadot, Amadotte blanc = Serbst:Amadotte 437.

Amabotte, herbft= (Rr. 207) 437. "mustirte Binter= 437.

Amalia von Brabant = Harbenponts Binterbutterbirne 170.

Amande, Poire ou Beurré Amande = Manbelb., engl. Sommerbutterb. 75. Amanlis Butterbirne (Rr. 24) 71.

Amboife, l'Amboise (Rr. 157) 337. 34mboife, l'Amboise (Rr. 157) 337.

Amboise, (Frankreich) oft = Rothe Rorsmannische Berbitbutterbirne 337.

" ?= Besi de Caissoy 522. Ambrab., Sommer: = Gute Graue 59. Ambrette, A. epineuse = Winterborn 520.

" ?= Besi de Caissoy 522.

?= Rousette de Bretagne 330. d'été = Gute Graue 59.

" auch = Sommer:Ambrette 255. Ambrette, Sommer: (Ar. 116) 255.

" Binter: ?= Rouffette von Bretagne 330.

Ambrosis ?= Braunrothe Pomerangensbirne 249.

Amire Joanet? — Archidus d'été 206. Amydon, ou Poire d'or 500. Ananasbirne ?— Comperette 301.

Ananas d'été ?= biefelbe 301.

d'hiver = Regentin 166.

Andréane — Bouvier (Rr. 215) 453. Andréane — Bustorenbirne 503. Andréine, Belle — bieselbe 503.

Andreine, Andrine, Schones dieselbe 503. Androgyne? = Briel'iche Pomeranzenb. 397.

Angevine, Belle = Schöne Angevine (Rr. 257) 537.

36

Angleterre de Chartreux = Englische Sommerbutterbirne 76.

"d'hiver = Winterbechantsb. 177. Angober (Angobert) = Große Rietb. 251. Angobert de Mantoue = Perbst: Amadotte

Angoisse irrthûmlich = Amboisse 337. Angoisse (Tougarb und Cat. Lond.) = Winter-Christbirne 338.

blanche — Großer Ratentopf 526. Angora ?— Schone Angevine 598. Antoinette, Antoinette's Butters birne (Nr. 122) 267.

Apotheterb., Capuciner: = Serbstama: botte 437.

" Grune Berbfts (Rr. 128) 279.

" (v. Hartwiß) = Ris fitaer Apothelerb. (Nr. 138) 299. Seutins = Seutins-Birne 508.

Apotheferb., Sommer: (Nr. 22) 67.

Aqueuse, Grosse Mayers ?— Meininger Bafferbirne 257 und ?— Große gelbe Beinbirne 387.

Arbre superbe? = Williams Chriftb. 410. Archiduc Charles (Decaisne) ? = Erze herzog Carl 497.

d'été = Erzherzogsbirne 205 unb ?= Amire Joanet 206

Archiduchesse d'Autriche? = Grabers jogin 221.

" = Erzherzogin 221. Ardente de Printemps = hie und ba Arenbergs Colmar, Prevoft.

Aremberg (Diel) = Arenberg 357. Arenberg, Arenberg (d'Arenberg)

Arenberg, Arenberg (d'Arenberg) (Mr. 167) 357. Arenberg parfait = biefelbe 357.

Arenbergs Colmar (Nr. 145) 313. Argenson — Regentin 165. Armonio 209.

Augustbirne, Deutsche (Rr. 89) 201. Auguste = Marie Louise Duqu. 142.

Auguste von Krause = Andenken an Bouvier 453.

Augustus, St. — Diels Butterbirne 163. August Muskat Pear — Sommerrobine 43. Aumerbirne — Langstielerin 457. Austbirne — Deutsche Augustbirne 202. Aurato (Nr. 81) 185.

Aurore = Capiaumont 93.
d'été ?= Murate 185.

" d'été ?= Aurate 183. Averat, d'Averat = Sommerrobine 43.

93.

Badhams = Graue herbstbutterbirne 99. Banneux = Jaminette 351. Barnets William = Will. Christs. 405. Baron Peer, Winter = Baronsb. 536. Baronsbirne, (Nr. 256) 535. Bartlett, Bartlett of Boston = Williams

Chriftbirne 405.

Decaisne

Bassin = Schonfte Sommerbirne 384.
Baud ober Bo de la cour ?= Hofraths.
birne 478.

Baveux, lo = Ruffette von Bretagne 330. Beauclere = Gommer: Apotheferbirne,

Beau Present = Sparbirne 195.

" d'Artois = Königsgeschenk" von Reapel 160 (auch noch eine andere Birne b. R. 160.)

Beauté de Tervueren = Schöne Angevine 538.

Bec d'Oie (Bec d'Oiseau) = Englische Sommerbutterbirne 76.

Bein Armudi = Bilbling von Rotte 125.
Belle Alliance = Polyfarbige Butterbirne
89 und = Beurré Sterkmanns, Dec.

Belle Andréane, Andréine, Adrienne = Pastorenbirne 503.

Angevine = Schone Angev. 538.
Canaise = Rapoleons-Buttb. 139.

Cornelia 384.

d'Aout = Deutsche Nationalbergas motte 389.

motte 389.

d'Austrasie = Jaminette 351.

de Berry = Baftorenbirne 503.

des bois = Holzfarbige Butterbirne Decaisne.

de Bruxelles ?= Deutsche Rationalbergamotte 389 und 452.

de Flandres = Holzfarbige Butterbirne 89.

" de Jersey = Uvebale's St. Germain 538.

" de Luxembourg = Deutsche Rationalbergamotte 389.

ppine de Limoges = Dumas Herbfts born 515.

epine Dumas = biefelbe 515.

" et Bonne—Deutsche Rationalbergamotte 87 und 389; auch — Liegels Binterbutterbirne 88 und — Colmar (Mannabirne) 368.

" et bonne, Merlet?-Schonfte herbftbirne 452.

et bonne d'Ezée (Belle et bonne des Haies) = Gute von Czée 424. fertile = Liebesbirne 243.

" fille = Schönste Sommerbirne 384.

" -garde (Barabenbirne) 129.

"Heloise = Paftorenbirne 504.

" Henriette 517.

Belle Julie = Schone Julie 307. lucrative = Billiams Chriftf. 110. Pear = Großer Ragentopf 526; Winter belle Pear = Uvebales St. Germain 538. Pucelle 384. sans Pepins = . Deutsche National= bergamotte 389. Sieulle ? = Sieulle's Birne 317. -verge = Orange rouge 249. Bellissime, Bellissime d'automne = Schonfte Berbftbirne 451. Bellissime d'été = Schonfte Soms merbirne 383 und 452. d'été rayé = biefelbe 383. Jargonelle = biefelbe 384. suprême = biejelbe 384. Benabine = Grune hopersmerber 35. (Doch kömmt bies Synon. eigents lich nur ber Gerbeffens Weigsborfer Butterbirne ju.)
Bergaloo — Weiße Herbitbutterb. 109.
Bergamot, Warwiek — bieselbe 109 Brocas \_ Rothe Dechantsb. 119. Ives's = biefelbe 119. Bootch \_ Sambens Bergam. 390. Bergamottbirne 🚅 Weiße Herbstbutterb., Metger. Bergamotte = St. Germain, Diefelbe. resp. Bergamotte, Bruffeler Berbft: Bruffeler 5.- Mustateller 429. Crasanne = Crafanne 145. •• " öfters = Bilbl. v. Motte 125. " " d'hiver = 28. Decanteb. 177. Darmftabter (Ro. 137) 297. " d'Angleterre - Sambens Bergas motte 119 unb 390. d'Austrasio = Jaminette 351. d'automne öfters = Bilbling von Motte, Decaisne. de Bruxelles — Deutsche Rationals bergamotte 389. de Bugi, irrig ofters = Ofter: bergamotte 370 de Bussy = Lanfac bes Quint. 104. d'été (Diel) = Große Sommer-٠,, bergamotte 389. d'été Grosse (Frankr.) - Deutsche Nationalbergamotte 389. d'été (Frankr.) = Runde Munds netbirne 389. de Hamden, Hampden's Bergamot ? = Große Sommerbergam, 389. , = Bergam. d'Angleterre 119. d'hiver == oft Jaminette 351. d'hiver (Diels) = Ofterbergamotte 369.

Bergamotte de Hollande panachée = Fruhe Schweizerbergamotte 63. de Paques = Ofterbergamotte 869. de Paques (mit bem Bufat ,,partim" = Poire de Pentecôte (mahr: fceinl. unfere Binterbechantsb.), Decaisne. de Parthenay = Bergamotte von Parthenay 183. de Paysans = Deutsche Rational: bergamotte 389. de Pentecote = Winterbechants: birne 177. de Souhait — Marie Louise 142. de Toulouse = Ofterbergam. 370. Deutschenational (Ro.32) 87. Donauers (No. 133) 289. Doppelte ? = hellmanns Melonenbirne 153. Drouët = Leon Leclerc v. Laval 548. Easter = Ofterbergamotte 370. Eduard Sageret = Eduarded. 235. fertile = Bolltrag. Bergam. 81. Fievee Fievez ? - Efperens herrenbirne 410. Fortunée = Gludsbirne 541. Frühe grüne 63. Fürstenzeller Winter (R.69) Ĭ61. Gansells == Rothe Decantsb. 119. Geerards, Geerards 361. ? = Gile 8 Gile 361. Gelbe Derbft= = Beiße Berbftbut= terbirne, Metger. Geftreifte Sommer : Schweizerbergamotte 63. Bolb. = Beige Berbftbutterbirne. Metger. Graue = Junter Sans 500. Graue runde Binter. (Ro. 245) 513. Graue == Wildl. von Motte 125. gris d'hiver = Graue runde Winterbergamotte 409. Große Binter: Colmar, Metg. Grune = Beiße Berbftbutterb, Metger. Grune ... Grune Berbftzuderb. 187. = Wildl. von Motte 125. " = St. Germain, Regger. " " herbfts = Wildl. v. Motte. ,, Ĭ25. Winter = Lange grüne ,, .. Winterbirne 492. Winter = St. Germain 856. " "

= Birgouleufe 354.

"

"

```
Bergamotte, Hampdens fiehe Bergamotte
     de Hamden.
     Berbft: = oft Rothe Bergam. 97.
     Berren: = Efperens Berrenb. 409.
     Silbesheimer Binter= == Binter=
     dechantsbirne 177.
     Ras == Rothe Bergamotte 97.
     Rrachende - Efperens Margb. 543.
     Krasanne - Crasanne 145.
     Ruraftielige = Birguleuse 354.
     Lange grune _ Dieselbe 354.
  ,,
     Langftielige = Crasanne 145.
     lucrative _ Efperens herrenb. 409.
     Mayers rothe (No. 112) 247.
  .,
     nonpareille = Rothe Bergam. 97.
  ••
                = S. Germain, Deba.
     ordinaire = Große Sommerberg.
     Dfter: (Diel) (No. 173) 369.
     panachée - Fruhe Schweizerber:
     gamotte 63.
     von Parthenay (No. 80) 183.
 ,,
     Pfingft = Winterbechantsb. 177.
  "
     ronde d'automne (Bint) = Rothe
     Bergamotte 97.
     Rothe (No. 37) 97.
  ,,
             Sommer: _ Mayers rothe
     Bergamotte 247.
     rouge = Rothe Bergamotte 97 u.
     = Briefterbirne 540.
     rouge d'été (Rint) 97.
     Runde 389 u. _ Donauers Berga-
     motte 289.
     Sagerets (Bergam. Sagerei) (No.
  "
     141) 305 u. 235.
     Someiger: 64.
                  Frahe (No. 20) 63.
     Boldat ? = Ofterbergam. 144 u.
     Sommer: == Runde Mundnesb. 45.
              Große (Ro. 183) 389.
         ••
                Beife Serbstbutterb.,
         "
              Metger.
              (Benne's = Große Com:
              merbergamotte 389.
     Soulers (Megger) ? = Ofterber:
     gamotte 370.
     Spate = Junter hans 500.
     Stuttgarter = Schönling Binter:
     butterbirne 371.
     suisse hative = Fruhe Schweizer:
     bergamotte 63.
     Summer - (Summer Bergamot) =
     Große Sommerbergamotte 390.
     Sylvange = Binterbechantsb. 177.
             = Poire Sylvange, eine
     frühe Berbftfrucht bei Decaisne.
```

```
Bergamotte tardive = Colmar 368.
            (Mayer) = Ofterbergam.
      Thouin = Thouin 281 auch 528.
      Bolltragende (No. 29) 81.
                 Commer: = Dief. 81.
      Beife Binter : = Beife Berbft-
      butterbirne, Desger.
      Binter: = Crafanne 145.
            (Diels) = Dfterbergam. 369.
            = Rothe Bergamotte 97.
            St. Germain 356.
Besi (Bezi, Bezy) de Bretagne ? ==
      Wilbling von Caiffon 521,
      de Caissoy, Ouessoy, Quescois
      = Wildling von Caiffon 521.
      de Caen ?= Leon Leclerc pon La-
      pal 548.
      de Chasserie (L'Echasserie) =
      Raabbirne 339.
      de Chaumontel = Chaumontel 173.
                    panachée 173.
              " très gros = Bins
terbechantsbirne 178.
      " Landry (Besidery Landry) = Sagbbirne 339
      de la Motte (Besi la Motte, Besy
      Lamotte, Decaisne) = Bilbling v. Motte 125.
      de Montigny (Frankreich) = oft
      Runbe Dunbnetbirne 431.
     de Quessoi d'été 330.
                  d'hiver = Ruffette v.
             Bretagne 330.
      de Virgulée = Birguleuse 354.
Befte Birne ._ Sommer-Gierbirne 39.
" Straßburger — biefelbe. 39.
Winter- __ Jagbbirne 339.
Begelsbirne, Große __ Al. Kahentopf. 524.
Beurré = Graue Berbftbutterbirne 99.
     Alexandre ... Raifer Alexander 149.
      Amando 🚃 Mandelbirne . Engl.
      Sommerbutterbirne 75.
      Anglaise 🚤 Engl. Sommerbutter:
               birne 76.
                = oft Beiße & Butter-
     birne, Cat. Lond.
      Aurore = Capiaum. Butterb. 93.
     Bachelier = Poire d'Arenberg (Arenbergs Colmar?) Decaisne.
     blanc = Beiße Berbftbutterb. 109.
           (Frantreich) = Runde Mund-
           nesbirne 390.
           d'Angers = Commerbirne v.
           Angers 225.
           d'été = Runbe Munbnet.
           birne.
```

Beurré blanc hatif = Beife Berbftbutter. birne, **A**noop. de Jersey = biefelbe 125. ,, des Capucins = Serbftama: " botte 437. blanke = Beife Berbutterb. 109. Bonchretien = Spate Sarbenpont 175. Bosc (Bose) = Bosc's Klaichens birne 122. broncé (bronzé) = Regentin (166 unb 327). vrai, = Bronc. Berftb. 327. Brown (Brown Beurré) = Graue Herbstbutterbirne 99. brun = Graue Dechantsbirne 135. Bruneau = Crasanne, Decaisne. Capiaumont (de Capiaumont) = Capiaumonts Butterbirne 93. Clairgeau = Clairgeaus Butters birne 505. Colmar = Enghien 53. Coloma, Beurré Coloma d'automne - Coloma's herbftbutterbirne 443. d'Albret (Dalbret?) = Butterbirne pon Albret 433. d'Amanlis = Amanlis Butterbirne (**E**. 236) 71. panaché 72. d'Ambleuse = Graue Berbftbutter: birne 99. d'Amboise = oft Graue Berbfts butterbirne 99. d'Angleterre = Englische Sommer: butterbirne 75. d'Anjou = Binter : Meuris 360. d'Anjou, d'Anjou rouge = Graue Herbstbutterbirne 99. d'Apremont == Bosc's Flafchen: birne 121. d'Arenberg (d'Aremberg) == Aren: berg 357. d'Arenberg (Frantreich) = hardenponts Winterbutterb. 170 u. 484. d'Austerlitz = Poire de Pentecôte (Winterbechantsbirne?), Decaisne. d'Austrasie = Jaminette, Decaione. de Bollviller = Bollmeiler Butter: birne 549. de Bordeaux = Runbe Munbnet: birne 45. de Bourgogne = Holzfarbige Buts terbirne 89. de Cambron (Chambron) = 5 cr. benponts Winterbutterbirne 170. de Darmstadt = Darmftabter Ber-

aamotte 297.

Beurre Deftinghem = Solzfarbige Butters birne. Decaisne. Deftinge = biefelbe. Ann. b. Bom. VI. 41. Delbeca 434. d'Elberg = Solzfarbige Butterbirne 90 und ? = Butterbirne von Albret 434. d'Enghien = Enghien 53. d'Esperen ? = Emil Benft 324. d'été = Runbe Munbnetbirne 390. d'Hardenpont = SarbenpontsBinterbutterbirne 169 und (in Frantreich) = oft Harbenponts Lederbiffen 484. d'Hardenpont de Cambron = 5ar= benponts Binterbutterb , Decaisne. d'hiver = Spate Harbenpont 175. = Chaumontel 173, = auch öfters Wildling von Motte. Decaisne. des Belges = Harbenponts Winterbutterbirne 170. de Bruxelles = Binter: bechantsbirne 178. d'hiver nouvelle = Harbenponts Binterbutterbirne 170 u. = Gluds= birne 541. d'hiver, Petit = Wilbling von Caiffon 522. d'Jelles = Nina 197. de Kent = Harbenponts Winter= birne, Decaisne. de Malines = Winter-Relis 528. de Merode, de Merode-Westerloo = Doppelte Philippsbirne 435. de Montgeron (Mongeron) = Butterbirne von Montgeron 101 u.421. de Neige = Beiße Berbstbutterb., Dochnahl. de Noirchain = Spate Barbenpont d'ore ? = Graue Dechantsb. 135. d'oré = Graue Berbstbutterb. 99. de Paris = Sparbirne 196. de Paques = Binterbechanteb. 178. de Pâques de Lauer == bief. 177. de Printemps = biefelbe 177. de Rance (Rans) = Spate Sarbens pont 175. de Rackenghem (Racqueingheim) ? = Lederbiffen von Angers 450. de Remme = Gludebirne 541. des bois - Solsfarbige Butterbirne, Decaisne. de Charneuses = Roftliche von

Charneu 106

Beurre de Flandre - Spate Sarbenp. 175. u. = Solafarb. Butterb. Lyon. Ber des Orphelins = Arenberg 357. de Spolberg = Spolberg 486. de Terweranne = Graue Berbftbutterbirne 99. de Trois-Tours = Diele Butter, birne 163. de Wittenberg = Enghien 53. d'Yel = Diels Butterbirne 197. de Yelle (Cat. Sonb.)? = Nina 197. Diel = Diels Butterb. (R. 70) 163. Drapiez ? = Coloma's herbftbutterbirne 443. du Roi = Graue Berbftbutterb. 99. " = hie und ba Beife Berbftbutterbirne Cat. Lond. Duval = Harbenp. Winterbutterb. (doch nach Baltet, Monatsschr. V 297, irrthumlich). Easter = Winterbechantsbirne 177. Epine = irrthuml. Spate Sarbenpont 175. Foidart = holgfarb. Butterb. 90. Gens ?= Coloma's Herbstbutter: birne 443. Giffard S. 378. Green = Englische lange grune Winterbirne 167. gris = Graue Berbstbutterb. 99. rouge = biefelbe 100. . Gurle's = Rothe Dechanteb. 119. incomparable = Diels Butterbirne Kent - Sarbenponts Binterbutterbirne 170. Liebart = Liebart 417. Lombard = Sardenponts Binters butterbirne 170. lucrative ?= Williams Chriftb. 410. magnifique = Diels Butterb. 163. Napoleon = Rap. Butterb. 139. Paridans ? = Spate Sarbenp. 175. Picquery = Colomas herbftbutter. birne 443. plat = Crasanne 145. Rance, stehe B. de Rance. romain = Romifche Schmalzb. 55. B. rom. Dec. icheint anders.) rond = Beigeherbitbutterb. Dochn. rouge = Rothe Dechantsb. 119. d'Anjou = Graue Berbft:

butterbirne 100.

100.

terbechantsbirne 178.

de la Normandie = bief.

Roupé (Roupp, Decaisne) = Wins

Beurré roux = Graue Berbstbutierb. 991 roval = Diels Butterb. 163 unb ? = Lederbiffen von Angers 450. Soutin = Seutins Birne 508. Spence = Holzfarbige Butterb. 89 und = Pringeffin Marianne 86. St. Amour = biefelbe 86. St. Hubert = Marie Luise Dugu. 142. St. Nicolas ? = Lange meife Decantebirne 107. (Bergl. St. Nicolas Peer = Grune Berbftquderb.) Thouin = Winter-Relis 281 u. 528. van Mons = van Rong Butterbirne 494. vert = Graue Berbstbutterb. 99. " verte = Bruffeler Zuderbirne 113. White (Witte) = Beige Derbft: butterbirne 109. , White autumn = biefelbe 109. Beuvriere, la ?- Große Sommerberga. motte 389 ober beutsche Rationals bergamotte 389. Beuzard = Deutsche Rationalberg. 389. Beners Deigener Gierbirne = Reigener Eierbirne 391. Bigarrabe ?= Brielfche Bomerangenb.397. Birblant = Beiße Berbftbutterb. Detg. Birneblant = biefelbe 109. Birne ohne Kerne = Deutsche Rationalbergamotte 88. Bifchoff Milde = Lieg. Winterbutterb. 172 Bishops Thumb, bismeilen = Ruffeline Cat. Lond. Blankbirne - Weiße Berbftbutterb. Metg. Blankette, Rleine (Ro. 82) 187. Blanquet d'automne ? = Grune Berbft. auderbirne 137. Blumenbachs Butterb. (Ro. 60) 143. Blumenbirne (Ro. 96) 215. Blutbirne, Weiße = Saller Rothb. 427. Boccage, du = Orange rouge 249. Bô de la cour ? = hofrathsb. 478. Bobiders Butterb. (Ro. 140.) 303. Böspenbirne = Damenbirne 37. Bois Napoléon = Rapoleons Schmaly birne 151. Boisson, de = Jaminette 352. Bolivar = Schone Angevine 538. Bon Amet = Ofterbergamotte 370. Bonaparte = Rapoleons Butterb. 139. Bonchretien Barnet = Williams Christs birne 405. des Amiens = Großer Ragentopf d'été = Commerapotheterb. 67. de Rance = Spate Sarbenp. 175.

```
Benchretien d'hiver 526.
     fondante = Harbenponts Binters butterbirne 170.
     jaune = Commerapotheterb., Dec.
     Napoléon = Napoleons Butterb.
     139.
     Sieulle ? = Sieulle's Birne 317.
     vert = Gruneherbstapotheterb. 279.
     Williams -- Milliams Chrifib. 406.
Benne de Haies - Gute von Ejée 424.
     des Zees = biefelbe 424.
     de Malines - Dinter-Relis 527.
     Ento = Beiße Berbftbutterb. 110.
     Malinoise = Winter-Relis 528.
     Louise - St. Germain, Detger.
Bonne Poire, la _ Grüner Sommerdorn
Bon Papa = Paftorenbirne 503.
Borie, la = Birgouleuse 354.
Bosc's (Boje's) Flaschenbirne (Ro.
     49) 121.
     frühzeitige Klaschenbirne = Brin-
     geffin Marianne 85.
Bosch (Bosc) Peer — Holzfarbige But-
     terbirne 89.
Bosdurghan Armud = Commerapos
    theferbirne 67.
Boter (Botter) Peer 😐 Engl. Sommers
     butterbirne 76.
Bouchet (Pouchet), du 🕳 Ananas belge
     (? unfere Comperette) Decaisne.
Bourdon musqué = Bespenbirne 193
Bouvier Bourgmestre = Burgermeifter
     Bouvier 321.
Brabbids Felbhochstamm (Bradd Field-
   . Standard) = Marie Luife Duqu. 141.
Brassicana, Cord. = Großer Ragent. 526.
Bratbirne, Champagner Bratb.
     (No. 218) 459.
Rechte = Diefelbe 459.
  " à feuilles luisantes = bief. 459.
  " Deutsche = biefelbe 459.
     Glanzlaubige = biefelbe 459.
     Rleine gelbe 459.
Brauner (langftieliger) Commer.
     fonig (No. 188).
Brederode ? = Solzfarbige Butterb. 90.
Brederoo = Grune Berbftguderb. 137.
Bretagne fondante longue = Schmel:
      zende Britanie 407.
Brilante = Solgfarbige Butterb., Dec. Britanien, ich melgenbe(R.192)407.
  " lange ichmelgenbe = biefelbe 407.
Brocas Bergamot _ Rothe Dechantsbirne
B roncirte Herbstb (Ro. 152) 327.
Bruderbirne = Junter Dans 500.
```

```
Bruberbirne (Diels) ? = Schone Ans .
   gevine 538.
Bruffeler Birne ? = Sparbirne 196.
     birne, 55, ober Winbforbirne 214.
     Serbft. Mustateller (No. 203)
429.
     Buderbirne (Ro. 45) 113.
Brule bonne = Gute Graue 59.
Brutte bonne ? = Briel'sche Lomerangen=
     birne 397.
Bürgermstr. Bouvier (No. 149) 321.
Bugiarda = Gruner Commerborn 395.
Bujalouf (Boujalouf) = Birgouleuse 354.
Bunte Birne (Buntje Birn) (Ro. 121)
Burcharbts Arembergerin = Arenberg
     115 unb 358.
Butterbirne - Beiße S. Butterb., Deng.
     von Aehrenthals grune Berbft-
     = Aehrenthal 239.
     Amanli's (Ro. 24) 71.
     Antoinette's (Ro. 122) 267.
  "
     Arembergs = Arenberg 358.
     Blumenbachs (Ro. 60) 143.
  ..
     98 b b i der 8 (Ro. 140) 303.
  "
     Bollweiler (Ro. 263) 549.
  •
     Broncirte Binter: 328.
     Burchardts 1. (No. 46) 115.
                  II. = Arenberg (115)
  ..
     Capiaumonte Berbft. = Capis
     aumont (No. 35) 93.
     Clairgeaus (No. 241) 505.
     Coloma's Herbst = (R. 210) 443.
                Winters = Winters
     Relig 527.
     Darmftabter = Darmftabter
     Bergamotte (Ro. 137) 297.
Di els (Ro. 70) 163.
     Dietrichs = Regentin 166 und
     530.
     Dittrichs Binter: (R. 253) 529.
     Engl., Roifette's große = Aman.
     lis Butterbirne 72.
     Englische Sommer: (R. 26) 75.
     Englische Winter= 513 u. 76.
  •
     Gelbe - Beife S .- Butterb., Detg.
  "
     Graue Herbft : (Ro. 38) 99.
  ••
            Somm. = Sute Graue 59.
  "
     Grumtower (Ro. 62) 147.
  "
     Haffners (No, 130) 283.
Harbenponts Winter: (No.
                      73) 169.
                      fpate 2 :Butter.
     birne = Spate Barbenpont 175.
     Soch beimer (Ro. 161) 345.
```

```
Butterbirne , Sollandische 442.
                                        Caillot (Merlet) = Maners rothe Ber-
     Solzfarbige (Ro. 33) 69. Sumbolbts - MarieLuije Duq. 142.
                                              gamotte 248.
                                              gris = Priefterbirne 540.
                                              rosat (rozat) = Gelbaraue Rolen-
     Rinbers = Berichmenberin 512.
     Rirchberger (No. 151) 325.
                                                   birne 61.
                                                " d'été = biefelbe 61.
                    frube Binter = =
                                                " d'hiver = Briefterb. 539.
     biefelbe 325.
                                          "
                                                " musqué = biefelbe 539.
     Lauers englische Ofter = Binter:
     becantsbirne 177.
                                        Calebasse Bosc (Bose) = Bosc's % is:
     Liebarts = Liebart 418.
                                           fcenbirne 121.
     Liegels Serbft: (No. 127) 277.
Binter: (No. 74) (88)
                                             Bose (Burchardts) - Rarie Lufe
                                                   Dua. 142.
  "
     171.
                                                 (Biv.) = Bring. Marianne 12?.
                                             Passe Boso = Bring. Marianne 8i.
     Löwener ?- Comperette 301.
     Napoleons (No. 58) 139.
                                        Canele = Commer-Apotheterbirne 6&
     Rormannifche rothe Berbft = =
                                        Cannelle = Bosc (unfere Bosc's Ala
                                             fcenbirne) Decaisne.
     Graue Berbitbutterbirne 100.
     Dberb. = Ciperens herrenb. 409.
                                        Canning, (Canning d'hiver, Decaisne
     Platte = Crafanne 145.
                                             = Winterbecantebirne 177 u. 380,
     Rangige = Spate Barbenp. 175.
                                        Canning, Bahre (Ro. 178) 379.
     Riefen : ?= Diels Butterb. 163.
                                        Capiaumont (Ro. 35) 93.
                                        Captif de St. Helene = Rapoleons
     Rostfarbige = Regentin 166 u. 327.
     Rothe (Chrifts und Sidler) ? =
                                             Butterbirne 139.
     Graue herbsibutterb., resp. Ror-
                                        Capuainer Apothekerbirne - Serbft-
     mannische 2c. 119.
                                             amabotte 437.
     Rothe Berbft: = Rothe Dechants:
                                             Birnen 438.
                                        Caraville d'Italie = Ofterbergam. 370.
     birne 119.
                                        Carême = biefelbe 370.
     Rothe von Anjou - Graue Berbft-
                                        Carlisle = Beige Berbftbutterb., Dochn.
     butterb. 100.
     Rothgraue Herbst: — dieselbe 100.
                                        Carmelite = Coloma's Carmeliterbirne
     Sentelets = Sentelets Dechants:
                                             341 und = Priefterbirne 540.
     birne 469.
                                        Carmeliterbirne, Coloma's (Ro.
     Schönling Stuttgarter fpate Bin-
                                              159) 341.,
     ter : = Schonling Binter:
                                              Citronenb. = Grune Magbal. 29
     butterbirne (Ro. 174) 371.
                                        Cartheuserin = Capiaumont 93.
     Siebenburger _ Deutschenationals
                                        Cassante de Mars = Efperens Raus
     bergamotte 88.
                                             birne 543.
     van Mons (No. 235) 493.
                                        Caffolet, la Cassolette (90. 97)
                  Frühlings: == Win-
                                             217.
     terbecantsbirne 177.
                                        Catillac == Großer (frangofifcher) Ragens
      Bergoldete = Beife Berbftbutter-
                                            forf (No. 251) 525.
                                             petit = Rleiner Ragentopf 624.
               birne, Metger.
                meiße ?= Graue De=
                                        Cellite Chapmanns = Regentin 166.
     cantsbirne 135.
                                        Certeau (Merlet) = Mayers rothe Ber-
     von Albret (No. 205) 433.
                                             gamotte 248.
     von Montgeron (No. 199) 421.
                                             petit = Schonfte Lerbftbirne 451.
     Beiße = Beiße Berbftbutterbirne,
                                        Chair a Dame, Chêre a Dame, Chere
     Megger und Mayer.
                                              Adame etc. = Damenb. (Ro 7) 37.
     Beige Berbft- (Ro. 43) 109.
                                        Chair de fille, Cher de fille = besgl. 37.
  ,,
             Sommer: = Runde Mund:
                                        Chambers's Large — Uvedales St. Ger-
                                              main 538.
     netbirne 45.
     Winter= = Chaumontel 173.
                                        Chambrette = Birgouleuse 354.
Butter-Pear = Beiße Berbitbutterb. 109.
                                        Champagnerbirne (Medlenburger) = Grune fürstliche Tafelbirne 203.
                                        Champagner Bratbirne (Ro. 218)
Cadillac _ Catillac 526.
                                              459.
```

" Weinbirne = bi efelbe 459.

Caenoviana, Cordus ... Junter Sans 500.

Chancelier de Hollande = Cangler von Holland 419.

Charles d'Autriche - Erzherzog Carls Winterbirne 497.

" (Frankreich) = oft Rapo: leons Butterbirne 139.

Charles X. (bito) = biefelbe 139.

" Durieux = Williams Chriftb. 406. "Frederix — Gute von Ezée 424. Chartreuse 93 und = Großer Ragens

fopf 526. Chasserie = Jagbbirne 339.

" gros = Sarafin 546. Chateaubriant = Rleine Blankette 187. Chaulis = Junter Sons 500.

Chaumontel (Ro. 75) 173. Chaumontel panaché 174.

très gros = Binterbechantsb. 178. Cheminette 352 = Sabine (also Jaminette?) Mug. Rap. Baumann. Chevalier, Chevalier d'hiver

(No. 232) (71) unb 487.

Chopine = Sparbirne 195. Chriftbirne (Chriftenbirne) Sommer:

Gute (No. 22) 67. Billiams (Ro. 191) 405.

Winters 526.

Ciberbirne - Champagner Bratbirne 459. Citronatbirne = Beige Berbftbutterbirne, Menger.

Citron de Carmes = Grune Magbalene29. panache 29.

Citron de Septembre - Beife Berbftbutterbirne 109.

Citron musqué = Grune Dagbalene 29. Citronenbirne, Carmeliter = biefelbe 29.

Große Sommer: (Ro. 21) 65. Berbft: = Beige Berbftbutterbirne,

Metaer. Burgburger Sommer: = Sommer: Eierbirne 39.

Citroni, Binter: = Birguleufe 354. Citrouille = Großer Ragentopf 526. Clara = Bringeffin Marianne 66.

= Runde Mundnetbirne 45. Clairgeau de Nantes = Clairgeau's Butterbirne 505.

Clairgeau's Butter birne (Ro. 241) 505.

Coeur de Boeuf = Ochsenhers 463. Colmar, (le) Colmar, Colmart, Mannabirne (No 172) 367. Colmur ancien = biefelbe 368.

Bonnet = Runbe Mundnesb. 45. d'Arenberg = Arenbergs Colmar **"**318.

" Deschamps = Arenberg 857.

Colmur d'eté? = Sarbenponts frube Colmar 51.

, ? = Cieulle's Birne 317.

" (Colmart d'eté) = Sommer. Eierbirne 39 und 236.

" , Decaisne, ift meber bie Som= mer-Gierbirne, noch bie Sarbenp. fruhe Colmar, fondern eine unferer Augustb. (No. 89) abnliche Frucht.

d'Hardenpont = Regentin 166. d'hiver = Colmar 368 und = Barbenponts Binterbutterb. 170.

d'oré = Colmar 368.

Dornige = Regentin 165.

du Lot = Dumas Berbitborn 516.

Sarbenponts fruhe (fruh. zeitige (Do. 14) 51. Sochfeine = Regentin 165.

Jaminette = Jaminette, Decaisne.

musqué = Comperette 301.

Neil? = Burcharbts Butterb. 115.

Nelis = Binter Relis 527.

ordinaire = Colmar 368.

Passe, fiebe Passe-Colmar. Breuls (Colmur Preul), richtiger Brecels Colmar (C. Prezel) =

Regentin 165. Colmarsbirne - St. Germain, Degger. Colmar, Commer-?-Cieulle's Birne317.

Souverain = Regentin 165. Coloma d'automne = Coloma's Berbftbutterbirne 443.

de Printemps, Vrui = Binters Relis 527.

, d'hiver = gleich bieselbe 527. Colomann?-Colomas Serbftbutterb.444. Coloma supreme=Liegela Winterbutter:

birne 171. Coloma's Carmeliterbirne (No. 159) 341.

herbstbutterb. (Ro. 210) 443. toftliche Winterbirne = Liegels

Winterbutterbirne 172. Winterbutterbirne = Win-

ter = Relis (Ro. 252) 527. Comice de Toulon = Baftorenbirne 504.

Comperette (No. 139) 301. Comte de Flandre = Graf von Klandern 531.

de Lamy = Marie Louise nouvelle II. ober the Second 142. Comtesse de Lunay = Runde Munds

netbirne 45. de Thervueren = Schöne Ange-

pine 538. Confesselsb., Rothe? = Chaumontel 173. Conseiller de la cour = Hofrathib. 477.

Corchorus = Marie Louise, Delcourt, Dechantabirne (Dovenne) = Weiße Serbfts Decaisne (ift Marie Luise Dugu.). butterbirne, Maner. Cordus Brobfibirne? = Dofenberg 464. Cornelia, Belle, Schane Cornelia? = Sannoverifche Jatobsbirne 189 unb ? = Schöhfte Sommerbirne 384. Corneliusbirne ?=SchonfteSommerb.37. Cornemuse Milan ronde = Damenb. 37. Coulesoif = Runde Mundnesbirne 390. Courte Queue = Beiße Berbftbutterb. Decaigne. Crapaudine - Frangofifche Gute Graue Sommerbirne 255. Crasanne, Crasanne, Crésanne (No. 61) 145. d'Austrasio = Jaminette 351. d'automne = Crafanne 145. d'et6 = Rothe Bergamotte (145) 97. Getüpfelte-Bilbling v. Motte 125, Graue = Crafanne 145. Große = Wildling von Motte 125. Reue (No. 221) 465. Blatte = Crafanne 146. regenere = Reue Crafanne 465. Sommer: (Dubam.) = Mayers rothe Bergamotte 248. Steven (115) = Arenberg 358. Surpasse (Surpasse Crassanne) = Neue Crafanne 465. Berbefferte = biefelbe 466. Cueillet (? Cueillette) de la table des Princes = Sparbirne 196. Cueilette d'hiver = Paftorenbirne 504. Cuisse Madame, Cuisse Madame la grosse = Sparbirne 195 und 208. Cuisse Madame (Miller) \_\_ Frauenichenstel 208, u. (Downing) \_\_ oft Binbfors birne213,auch=St Germain, Degger. Culotte de Suisse = Schweizerhofe 112. D'Albert, Poire = Amanlis Butterb. 71. Damadote - Berbstamabotte 437. Dame jeanne rousse? - Binterliebes: birne 335.

Darimont, Darimont d'hiver (No. 208) 439. Darm städter Bergamotte (Darmst. Butterbirne) (No. 137) 297. D'Auch = Colmar 368. Dauphine = Lanfac bes Quint. 104. Davis Williams = Williams Chriftb. 406. Davy = holzfarbige Butterbirne 89. Deans = Beiße herbstbutterbirne 109. Dechant Dillen (Ro. 34) 91.

Damenbirn (No. 7) 37.

Dillens = Dedant Dillen 91. Frube = Bruffeler Buderb, 113. Graue (Ro. 56) 135. Holland, Commer: == Runde Mund: netbirne 45 u. - Gute Graue 59. Julius: (No. 176) 375. Lange weiße (No. 42) 107. Liegel &- Solafarbige Butterb.89. Lothringer (R. 226) 475. Reue Binter : = (Ro. 78) 179. November = Bincent 127. Rothe (Ro. 48) 119. Sentelets (Ro. 223) 469. Sommer(Diel) = Runde Munbnet: birne 59 und 45, Binter: (No. 77) 177. Dēcofters Rouffelet (Ro. 143) 309. De Glace = Birguleuse, Decaisne. Delbert (Delbret), Poire = Amanlis Butterbirne 71. De Lavault, auch Delavault = Bil: liams Christbirne 405. Delice d'Hardenpont 483. Delices d'Angers (Delices d'Hardenpont d'Angers = Lederbiffen p. An: gers 449. d'Hardampon 449. d'Hardenpont = Sarbenponts Lederbiffen 483. d'Hardenpont belge = bief. 483. de Jodoigne = Joboigner Lederbiffen 415. de Lovenjoul, (Lavoyan, Lavienjan) = Roftliche von Lovenjoul (No. 225) 473. des Orphelins = Arenberg 357. De Livre = Konigsgeschent v. Reapel 160. De France = Roberts Rustateller 377. De France socie Belle - Frangonice füße Mustateller 231. De Monsieur = Paftorenbirne 503. De Neige = Beige Derbstbutterb. 109. Depot de Sillery = Caffolet 217. Desiree = Roftliche von Charneu, Dec. De Tonneau 538. De tout tems = Großer Ragentopf 526. Deutsche Augustbirne (Ro. 89) 201. Bratb. = Champagner Bratb. 459. Deux fois l'an = 3meimaltragende Birne 209. Diamantbirne? = Briel'ice Bomerans zenbirne 397. Dickstiel (Mayers)? ≐ Enghien 53.

Diels Butterbirne (Ro. 70) 163.

Dillen d'automne = Dillens Berbftb. 91.

Dietrich's Butterbirne = Regentin, 166 und 530.

Dittrick Winterbutter birne (No. 253) 529.

Docteur Lentier = Mouillebouche, Des caisne, wahrscheinlich unsere Lange Grune Berbftbirne.

Donauers Bergam. (Ro. 133) 289. Doppeltragenbe Birne = Aweimal tragende Birne 209.

Doppelte Philippsbirne, Double Philippe (No. 206) 435.

Dornige Colmar = Regentin 165. Dorothee = Diels Butterbirne 163.

royale = Binterbechantsb. 178. Double fleur, Double fleur et fruit, Double flowered Pear 209.

Double Philippe = Doppelte Bhilipps: birne 435.

Doyen Dillen = Dechant Dillen 91. Doyenne, lo = Beife Berbftbutterb. 109.

blanc = biefelbe 109 und 390. longue = Lange weiße Dechantsbirne 107.

Boussoch = bopp. Philippsb. 436.

commun = Beife Berbftbutterbirne, Dochnahl. Crotte -- Graue Dechantsbirne

135 unb? = biefelbe 472.

d'Austrasie = Jaminette 351 unb = Lothringer Dechantsb. 475.

d'été = Runde Mundnegbirne 45 und = Ruliusbechantsbirne 375.

d'hiver = Bincent 127 und Binterbecantsbirne 177. ancien = Binterbechants:

birne 177.

nouveau (Cat. Lond.) = Diefelbe 178.

vrai = biefelbe 177.

de Juillet = Juliusbechantsbirne (45) und 375.

de Merode = Doppelte Philipps: birne 436.

d'ore = Runbe Mundnett. 45.

de Pontoise (Merl.)? = Wildling von Montigny 431.

de Printemps = Binterbechants: birne 177.

galeux = Graue Dechantsbirue 135 und? = biefelbe 472.

gris = biefelbe 135 und 472; oft auch=WilblingvonMontigny432. Grote of blanke, = Beige Berbft-

butterbirne 109. jaune = Graue Dechantsbirne 135 und 472.

Doyenne musque = Runbe Runbnetb. 45 irrig auch = Wildling von Montigny 432.

picte = Beige Berftbutterb. 109. regenore = Sentelets Dechants: birne 470.

Robin = Röftliche v. Charneu 105. rose? = Graue Dechantsb. 135.

rouge = Rothe Dechantsb. 119.

roux = Graue Decantebirne 135 unb 472.

Bentelet = Sentelets Dechtsb. 469. Sieulle? = Sieulle's Birne 317, boch bei Decaione = biefelbe.

white = Weiße Berbftbutterb. 109. Dubbelte Riet Pear - Große Rieth. 251.

Du Boisson = Jaminette 352. Du Bouchet (Pouchet) = Ananas belge (? unsere Comperette) Decaisne.

Du Curé = Paftorenbirne 502.

Duc d'Arenberg Deschamps = Arens berg 358.

d'Aumale? = Diels Butterb. 163. de Bordeaux = Dumas Berbft:

born 516. de Brabant = Rofflice von Char:

neu 106. de Laforée ? = Winterliebesb. 335.

d'Orleans? == Hofrathsbirne 478. Duchesse, Duchesse d'Angoulème = Bergogin von Angouleme 155.

d'Angouleme panachée 156.

de Berry ? = Baftorenbirne 504. auch = Schone Angevine 538 und = Beige Berbftbutterbirne 504. de Berry d'eté = Juliusbechants.

birne 504. Duchesse de Berry d'hiver == Scone Angevine 538.

Du Mas, Du Mas de Rochefort = Du-

mas herbstborn 515. Dumas = Pastorenbirne 504.

Dumas Herbstdorn (No. 246) 155. Dumont Dumortier - Napoleons Butterbirne 139.

Du Pradel = Baftorenbirne 504.

Duquesne's Sommer . Mundnesbirne? = Enahien 53.

Du Seigneur = Beife Berbftbutterb. 109.

Eearly Beurré = Ambrofia 249. " Queen = Roberts Mustateller 378. Eau rose ronde = biefelbe 378 unb = Briefterbirne 540. Ecarlatté = Orange rouge 249.

Echasserie, Echassery - Saabb. 339. Edarbts-Birne - Ungludebirne 273. Eble Sommerbirne (Ro. 5) 33. Ebuards Birne (No. 106) 235. Eduard Sagaret = biefelbe 235. Gierbirne (Beners) Deigener (Ro. 184) 391. Romifde = Junter Sans 500. Sommer: (Ro. 8) S. 39. Winter = Jagbbirne S. 339. Boltmanns (Ro. 179) 381. Gifenbart == Graue Berbfibutterb. 99. Ellanrioch = Sanibbens Bergamotte890. Elfager Birne 79. Emmilacour = Junter hans, Decaisne. Emil henft, Emile b'Heyst (Ro. 150) 323. Emilie Bivort; Emilie Bivort (Ro. 224) 471. Endegeester-Peer=GroßerRatent. 526. Enfant prodique = Berichwenderin 511. Enghien (No. 15) (345 und) 53. Englische lange grune Binters birne (Ro. 72) 167. Sommerbutterb. (No. 26.) 75. Binterbutterbirne 76. English Beurré = Englische Sommer: butterbirne 76. Epargne = Sparbirne 195. Epine de Limoges (Belle epine de Limoges) = Dumasherbftborn516. Dumas (Belle epine Dumas) = berfelbe 69 und 515. d'eté, Epine d'eté pointée (Diel) = Bunttirter Sommerborn 69. d'eté (Duhamel) Epine d'eté verte (Diel) = Gruner Commerdorn, Sommer: Epine 395. d'eté = oft Duhamels Rosen= birne 395. d'hiver, Espine Rose d'hiver = Winterdorn, Binter-Epine 519. de Rochois (du Rochoir) = Dumas Berbfiborn 516. ovale = Winterborn 519. Rose = Gelbgraue Rosenb. 61. Erzherzog Carl (Sommerfrucht) - Gute Graue 59. Erzherzogs Carls Binterbirne (Ro. 237) 497. Erzherzog'in (No. 99) 221. Ergherzogsbirne (Ro. 91) 205. Efperens Berrnbirne (No.193)409. Märzbirne (No. 260) 543. Efperine (Ro. 229) 481. Gfelsbirne? = Beldengerbirne 496. Etourneau = Winter: Relig 528.

Excellentissime — Lolzfarbige Butters birne, Decaisne. ? — Williams Chriftbirne 410. Extra Rostbirne — Wilbling von Gins stebel 461.

Kaklib. = Ronigsgeschent v. Reapel 160. Fairest Suprome = Schonfte Sommerbirne 384. Fallenzer = Belbenzerbirne 496. Fanforau = Deutsche Rational=Bergg. motte 389. Fasen Pear 335. Faullenzerbirne = Belbenzerb. 496. Faustbirne (Johnst.) = Großer Ragentopf 526. Faux Spreeuw 528. Favori musqué = Du Bouchet (? unfere Comperette) Decaisne. Feigenbirne, Hollandische (Ro. 25) 73. fellenzerbirne = Belbenzerbirne 496. Finois. Poire de = Englische Sommerbutterbirne 76. Fingals = Hambbens Bergamotte 390. Fin-or = Fremont 415.Figue (Poire Figue) = Dolland. Reigen: birne 73. Figue de Naples, irrig = Beurré broncé 327. musquée? = Coonfte Commer. birn 383.

Firchineß = Colmar 368. Flaschenbirne = bieselbe 368.

" Bosc's (Bofe's) (Rr. 49) 121.
" Bosc's (Bofe's) frühe = Pringeffin Marianne 86.

Grüne — Hollanbische Feigenb. 73. Ricks — Zimmtsarb. Schmalzb. 441. Flaschenkurbisbirne 442.

Flemisch Beauty -- Holzfarbige Butters birne 89

Flour Pommier — Blumenbirne 215. Fliegenbirne? — Briel'sche Pomeranzens birne 397.

Florushey-Peer=GroßerRatentopf 526. Fondante Batave = Gute Graue 59.

, d'automno — Esperens Herrenb. 409. des Carmes — Roftliche von Char:

neu, Decaisne. , de Charneuses = dieselbe 105.

do Charneux = bicfetbe 105.
d'hiver = Zimmtfarbige Schmalsbirne 441.

" deJaffard=ArenbergsColmar 313.

Fondante de Malines 527.

de Maubeuge = Bergam. Fievé

de Mons = Regentin 166.

de Paris = Solzfarbige Butterb. 89.

de Parisello (Paniselle) = Re: gentin 165.

des bois = Solafarbige Butterb. 89.

Dubois = biefelbe 89.

iaune superbe = harbenponts Minterbutterbirne 170.

" d'hiver = biefelbe 170.

musquee (Diel, Duhamel) = Gruner Sommerdorn 319, 395 unb (Diel fruher) = Ruffeline ibid. petite = Rleine Schmalzbirne 393.

Fondarabie d'été = Aurate 185. Forellenbirne, Forel, Forelle (Rr. 67), 157.

Forme de Marie Louise = Marie Luise Dugu. 141.

Fortunde = Gludebirne 541.

Belzi, d'Angers, d'Enghien, de Paris de Remme ober Rhomes = bicfelbe 541.

Fourcroy = Diels Butterbirne 163. \_\_ Winterbechantsbirne 178.

Franche Caneel (Flandern) = Beiße Berbftbutterbirne, Anoop.

Kaiserin — Grune Magbalene 29.

Soete Belle — Franzöfische süße Mustateller 231.

Franchipanne, Franchipanne (No. 146) 315.

Franchipanne d'automne = 2 anjac 104. Francois, St. = Englifche Sommerbutter: birne 76.

Franc Real d'eté = Runde Munbnets: birne 45 u. 390 (auch 514).

Franc Sureau = Orange rouge 249. Frantfurter Birne - St. Germain, Desg. Sommer: 79.

Binter: = Belbengerbirne 496. Frangmadame - Romifche Schmalzbirne 55 und 384, auch (Württemberg) =

Sparbirne 196. Franzb. = Beiße Herbstbutterb., Dochn. frang Dotterbirn = Diefelbe, besgl. Frangofifche (fuße) Rustatels

ler (Nro. 104) 231. Franzosenbirne = Ruffelet v. Rheims 77.

= Birguleuse 354. Frauenbirne (Chrift)? = Frauenichentel (Diels) 208.

Frauenfleischbirne — Damenbirne 37. Frauenschenkel = Sparbirne (No. 86) 55 und 195.

Frauenichentel (Meiningen)

(Ro. 92), 207. Fremion, Fremion, (Ro. 211) 445. Fremont (Etienne und Merl.) 445.

Friedrich von Breugen, Frederic de Prusse, Frederic of Prussia. (No. 126) 275.

Friedrich von Württemberg, Frederic de Warttemberg = Berbftfplvefter 101 unb 421.

Friefebirn = Langstielerin 457. Fusés d'été? Frauenschenkel Diels 208. Fusée, Decaisne 452.

Gabriele, Schone und Bahre fcone = Bute Graue 59.

Gaishirtle — Stuttgarter Geishirtel 47. Gaishirtlebirn, frühe (No. 2) 27. Gaishirtenbirne, Langftielige = Ruffeline 47 u. 319.

Gaishirtel, Stuttgarter = (No. 12) 47.

Bahre Stuttgarter = biefelbe 47. Gambier = Regentin 166.

Sanstragen ? = Rimmtfarbige Schmalabirne 442.

Garde Ecosse = Gile ô Gile 361. Bebhards Birne = Weiße Berbftbutter:

birne, Detger.

Geerards Bergamotte (N. 169)361. Geiferdirne = Ruffette von Bretagne 380. Gelbe roth und grün gestreifte Birne? == Briel'iche Bomerangenbirne 397.

Gelbgraue Rosenbirne (No. 19) 61. Gelbe Sommerherrnbirne — Erzherzoas. birne 205.

Georgsbirne, große St. (Ro. 195). Gestreifte Russelet (Ro. 118) 259.

Gewurgbirne (Landauer)? = Beldenger. birne 496.

Gezoogende Peer, Gefegnete Birne = Roberts Mustateller 377.

Peer = Liebesbirne 243. Ghislain, St. (Diel, v. Mons) = Sol-

landifche Feigenbirne 73. Gilogile (Gile & Gile ?, 361), = Großer Ragentopf 526.

Girardine = Romaine ou Beurre ro-

main, Decaisne. Gisambert = Engl. Sommerbutterb. 76.

Glace, de = Birguleufe, Decaisne. Glaciere, de la = Aurore (Capiaumonts Butterbirne), Decaisne.

Glangbirne = Großer Ragentopf 526 u. = Birguleufe 354.

Glasbirne = Grune Magbalene 29 unb = St. Germain, Megger. Spate = Lange grune Berbftb. 111. Gloire de l'Empereur = Napoleons Butterbirne 139. Glodenbirne (Sidler) ? = Hollanbifche Feigenbirne 73 und ? = Rleiner Ragentopf 524. Glodenbirne, Sachfifche = Mittenberger Glodenbirne 295. Glodenbirne, Bittenberger (No. 136) 295. Glou Morceau = Harbenponts Binterbutterbirne 170. Gludsbirne (Ro. 259) 541. Goldbirne, Aechte 500. " == Aurate 186. (Knoops und Liegels) 185. von Bilboa, Golden Beurré of Bilbon (No. 212) 447. Golden Beurré-Graue Berbstbutterb. 99. Golbner hans = Junter hans 500. Golbne Sausbirn (Maner) = Mechte Goldbirne, Poire d'or ou poire d'Amidon 500. Gonnerische Birne (Ro. 103) 229. Golu Morceau = Harbenponts Binterbutterbirne 170. Goud Peer (Christ) ? = Aurate 186. Gracieuse = Deutiche Nationalbergm. 88. Gracioli, Gratioli de Roma, Graciole d'eté = Commer-Apotheferbirne 67. Graciole d'hiver = Diels Butterb. 163. ronde, Winter = Großer Ratentopf 526. Graf Canal, Graf Canal von Malabeila (No. 171) 365. Winierbutterbirne Sternbergs (Wintertafelbirne) — Liegels Winter: butterbirne 172. Graf von Flandern (No. 254) 531. Graitenbirne - Echweizer Bafferb. 455. Grand Monarch, Gross Monarque = Großer Ragentopf 526 und ?= Schone Angevine 538. Grand Muscat - Roberts Dusfateller 377 ? = Schönste Sommerbirne 384. Graubirne - Gute Graue 59 u. Haffners Butterbirne 283, auch Junter Dans 500. Winter: = Junter Bans 500. Graue Sute = Sute Graue 59. Birne = St. Germain Megg. Graue herbstbutterb. (Ro. 38) 99. Grauer Sans - Junter Sans 500. Graue runde Binterbergamotte

(No. 245) 513.

Green Beurre = Englische lange grune Winterbirne 167. Sugar, Groene Soeker Peer == Grüne Herbstzuckerbirne 137. Gregoire's (nicht Bephirins f. Berbeffe-Butterbirne = Bephirin rungen) Gregoire 343. Gresiliere ? = Williams Chriftbirne 410. Griefebirne = Langstielerin 457. Grillan roux = Ofterbergamotte 370. Grilliere = biefelbe 370. Grise bonne = Gute Graue 59 u. 255. Gros Bonchretien = Sommer:Apotheler: birne, Decaisne.

Chasserie — Sarafin 546. Gilot = Großer Ragentopf 526. Micet d'eté = Summer Frank Real (Cat. Lond.). Ift also = mit Folgenber. Misset d'eis = Runde Mundnets

birne 390. Muscat 236; 284.

d'et 6 = Sommer: Robine 43. rond = Befpenbirne 193. rouge = Coonfte Commer: birne 384. Musqué = Roberts Muscateller 377.

Rateau gris = Ronigegefchent von Reapel 160.

Rousselet a longue quene = Liebesbirne 244.

Rousselet d'hiver = Belbengerbirne 496.

Seigneur = Doppelte Philipps birne 436.

Thomas = Großer Ragentopf 526. Grosse Aqueuse (Maper) ? = Meininger Wafferbirne 257 und ?= Große gelbe Weinbirne 387.

Grosse ober Très grosse des Bruxelles = Schöne Angevine 538.

de Pepins = Bruffeler Berbft-Mustateller 429.

Marie ? = Hofrathsbirne 478. Queue (Mayer) ? = Enghien 53.

Decaisne's ift mahricheinlich auch unfere Enghien, feine Frucht ift nur ftarter an der Sonnen-Seite gefärbt.

Große Rietbirne (Ro. 114) 251. Sommer : Bergamotte (No. 183) 389.

Sommer=Citronenb. (Ro. 21)

St. Georgsbirne (Ro. 195) 413. verlängerte Birne = Paftoreub. 504. Großer Rogul - Großer Ragent. 526. Grote Milan = Rapoleons Butterb. 139.

Monarch = Großer Ragent. 526. of blanke Doyenné = Beife

Berbstbutterbirne 109.

Tamerian = Großer Ragent. 526. Grünbirne = Lange grüne Derbstb. 111. Grüne Birne = St. Germain, Retger. Grune (fürstliche) Lafelbirne (%o. 90) 203.

Berbftapotbeterbirne (Do. 128) 279.

Herbstzuderbirne (No. 57) 137.

hopersmerber (Ro. 6) 35. Lange = St. Germain, Detger.

lange Birne = Lange grune Derbft= birne 111.

Magdalene, Grune Som: mer. Magbalene (Ro. 3) 29. Pfunbbirne (Rr. 36) 95.

Grunhulferin = Langftielerin 457. Grumtower Butterb. (No. 62) 147.

Winterbirne = biefelbe 147. Gurle's Beurré = Rothe Dechantsb. 119. Gurtenbirne - Sollandifche Feigenb. 73. Sute Graue (Ro. 18) 59. Gute graue frangofische Sommerbirne 59 und 265.

Sute von Ezée (Ro. 200) 423.

Haberbirne = Liebesbirne 243. Haffners Butterb. (No. 130) 283. Haller Rothbirne (No. 202) 427. Hammelsbirne, Hammelfact (No. 131) 285.

Sannoverifche Jakobsbirne (Ro. 83) 189.

Bansbirne, Golbne = Junter Sans 499. Graue = biefelbe 499.

bakliche Gute ? = Briel'iche Pomeranzenbirne 397.

Hambden's Bergamot = 389 u. 119. Harbour de Printemps (aus Enghien) = Bolltragende Bergamotte 81.

Harboure frühe Sommerbirne 81. Hardenpont de Printemps) = Späte Harbenpont 175, oft auch == Jaminette, Decaisne.

d'hiver = Harbenponts Binterbutterbirne 169. Hardenpont, Späte (Ro. 76) 175. Harbenponts frühe Colmar (No.

14) 51. Lederbiffen (No. 230) 483. Binterbutterb. (Ro. 73) 169. hafelbirne = Große Rietbirne 251.

Hasel (Safelbirne, Lucas, Rernobftf.)

= Hessel bei Decaione. Hafenbirne = Crafanne 145.

hansenbirne = Junter hans 238.

Hativeau blanc - Runde Mundnest. 390. Hazel = (Hessel) 219.

Hedwig von der Often (No. 102) 227. Bellmanns Melonenbirne (Ro.

65) 153. Henriette Bouvier (Ro. 247), 517. Henriette, Bouvier = biefelbe 517.

Henriette Edwards, Henriette von Cawenberg, Henriette van Mons 517. herbstamabotte (Ro. 207) 437. herbstbirne, Broncirte (9.152) 327.

Wahre Broncirte = biefelbe 327.

Dillens ?= Burdardts Butterb. 115. Ronigliche ?= Briel'iche Bomeran= zenbirne 397.

Lange grune (Ro. 44) 111. ohne Schale (Ro. 40) 103.

Schmelzende - Efperens herrenbirne 409.

Schönfte (Ro. 214) 451.

Bunbericone = biefelbe 451. Herbstcoloma = Colomas Herbstbutter= birne 444.

Herbstdorn, Dumas (No. 246) 515. Herbst-Jargonelle — Liebesbirne 243. Herbstiplvester (No. 39) 101. Herfst-Citronen-Peer = Weiße Berbft= butterbirne, Anoop.

Goud Peer = biefelbe Knoop.

Buiker-Poor - Grune Serbftzuder: birne 137.

Herrn-Bergam. — Esperens Herrnb. 409. Berrnbirne, Deutsche 249.

Eperens = (No. 193) 409. " Gelbe Sommer: = Ergherzogeb. 205. Hermannsbirne = St. Germain

Fruhe und Grune = bief. Detger. Bermanns Butterbirne = bief. Regger. Herzogin Caroline Amalie = Liegels Winterbutterbirne 172.

peffel, Hessel, Hazel (Ro. 66) 155. Benfts Bapfenbirne - Emil Benft 324. hilbesheimer Winterbergamotte = Bins terbecantsbirne 177.

Hochfeine Colmar — Regentin 165. Hochheimer Butterbirne (No.

161) 345. Hoe langer hoe liever = Englische Sommerbutterbirne 75.

Hoere Peer = bieselbe 75. Hofrathsbirne (Ro. 227) 477. Solland. Feigenbirne (Ro. 25) 73. Solzfarbige Butterb. (Ro. 33) 89. Sonigbirne — Braunrothe Bomeranzens birne 249.

"Liegels (Ro. 189) 401. Hopfenbirne (Ro. 94) 211.

" Hollandische Feigenbirne 73. Honerswerber, Grune (Ro. 6) 35. Hubard — Amanlis Butterbirne 71.

# 94

Jacobibirne, Große fruhe = Grune Ragbalene 29.

Jagt-Peer = Diefelbe 339.

Jakobsbirne = Rleine Blankette 187.

Bohmifche fruhe 189.

" Hannoverische (Ro. 83) 189.

Saminette (la) Jaminette (Ro. 164) 351. Jargonelle de Kuoop = Epargne

. (Sparbirne) Decaisne.
. d'automne = Liebesbirne 243.

des Anglais = Sparbirne 208
und 195.

und 190.

" des Français — Schönste Som:
merbirne 384.

" Große Winter ? = Winter:Liebes: birne 335.

" Berbft- = Liebesbirne 243.

Jargonette = Liebesbirne 244. Jaune charmin = St. Germain, Retger. 3 b a (Maller) (Ro. 30) 83.

Jeanetie (Cat. Lonb.) = Archiduc d'eté
206.

Je langer, je lieber = Englische Soms merbutterbirne 75.

Imperatrice = Grüne Magdalene 29. = Regentin 168.

de France = holgfarbige Butters birne, Decaisne.

Incommunicable ? = Grune Hoyers: werber 35.

Incomparable (Diels) ?= Gute Graue 59.
" (Anoop) = Colmar 368.

Inconnue Lafare = St. Germain 356. Ingentia (Cafalpin) = Großer Ragentopf 526.

Johoigner Lederbiffen (R. 196) 415. John = Junter Hans 500.

Joli-Mont, Roi Jolimont = Julius. Dechantsbirne 376.

Josephine, Josephine de France = 3a: minette 351.

Josephine Imperatrice = hie und ba Spate Harbenpont 352. Iris Gregoiro ... Serbstfploefter, Decaisn. Isambert le bon ... Graue Serbstbutter: birne 99.

Isembart, Grauer = Graue Derbstbutters birne 99.

, Großer = Diefelbe 99.

" Rother normannischer — bief. 100. Jules Bivort — Köstliche von Lovenjoul 473.

Juliusbechantsb. (Ro. 176) 375. Jungfernbirne 202.

Junterbirne, Deutsche Junters birne (No. 28) 79.

Junterbirne = Junter hans 499. Junter hans (No. 238) 499. " Gelbe, Graue, Beife, Bergol-

" Belbe, Graue, Beife, Bergolbete biefelbe 499.

Just = Schönfte Sommerbirne 384. Ives's Bergamot = Rothe Dechantsb. 1 19.

## ₽.

Raiser Alexander (Diels) (R.63) 149.
" = oft Bosc's Flaichenb. 121.
Raiserin = Grüne Magdalene 29.
Raiserbirne = Erasanne 145.

" = Königogeschent von Reapel 160. " (Deftreich.) = Beiße herbstbutterbirne 109

Raiserinbirne - Sollanbische Feigenb. 73. Raimesbirne - Birguleuse 354. Kamper Poor - Rampervenus 333.

Ramper Poor = Rampervenus 333. Rampervenus, Kampervenus (No. 158) (335) 333.

Randelbirne — Erzherzogsbirne 206. Kanool-Poor — Sommer-Apothekerb. 68. Kanjuwool — biefelbe 68.

Rangler v. Holland (Ro. 198) 419. Rappesbirne = Ronigsgefchent von Reas pel 160.

Rarmannsbirne — St. Germain, Metger. Rartoffelbirne — Arenbergs Colmar 313. Ratenbirne (Quint.) — Rleiner Ratens topf 524.

Rapentopf, Großer (frangoste scher (Ro. 261) 525.

Rleiner (vo. 201) 523.
Reffelbirne = Schweizer Wasserb. 455.
Kossoisso = Amanlis Butterbirne 71.
Riensheimer Wegbirne 63.
Kirchbirne = Winterliebesbirne 335.
Rirchberger Butterbirne (Ro. 151)

Riroderger Butterbirne (30.10

" Somalzbirne (Ro. 185) 393. Rlevenow'j de Birne (Ro. 88) -199. Rloph. = Crasanne 145 und = Grofer Ratentopf 526, auch = St. Germain Degger. Rnausbirne, Pfullinger ?= Belbenger: birne 490. Rnechtebirne ?= biefelbe 496. Rochbirne = Colmar 868. Roniginb = Roberts Duscateller 378. Ronigin ber Rieberlande - Chaumons tel 173. Ronigsbirne = Sommer:Robine 43. Ronigeb. von Reapel = Ronigegefchent von Reapel 160. Ronigegefchent von Reapel (Ro. 68) 159. Ronig von Bayern = Regentin 165. " von Burttemberg = Berbftfnlvefter 101, auch irrig = oft Butterbirne pon Montgeron 101 und 421. Rorner, Theodor (No. 120) 263. Roftlide von Charneu (Ro. 41) 105. Röftliche von Lovenjoul (Ro. 226) 473. Kolmer-Peer = Colmar 368. Konge = Windforbirn 213. Ropery'iche fürstliche Tafelb. = Liegels Winterbutterbirne 171. Ropfb. = Champagner Bratbirne 459. Rronb. = Ronigsgeschent v. Reapel 160.

Rugelbirne Schweizer Bafferbirne 455.

2.
Lady Thigh (Miller) ?= Franenschenkel

Binter. = Diefelbe 160.

Rubfuß (Rr. 105) 233.

(Diels) 208.

Aronpring Ferdinand von Deftereich = Sarbenponts Binterbutterbirne 169.

Laide bonne? = Briel'iche Pomeranzenbirne 397.

Lamas, Lamasbirne = Sedelsb., Aug.
Rap. Baumann.

Lamotte = Wilbling von Motte, Decais.

Lands berger Malvafier (No. 114)
311.

Lange grüne Herbstbirne (No.
44) 111.

Lange weiße Dechantsb. (No. 42)
107.

Lang frielerin (Ro 217) 457. Lanfac (Duhamel) 103. (Quintinge) = herbstbirne ohne

Schale 103.
Sanfac — St. Germain Rehaer.
Lavault, de — Williams Chriftbirne
405.

Sunfrirtes Santbud ber Dbfrf..nbe. II.

Lechasserie (Leschasserie) = Sagbbirne 339. Leche Friande, Lechefrion = Caffor let 217.

Lederbiffen Sarbenponts (No. 230) 483.

Lederbiffen Joboigner (90. 196)

von Angers (No. 213) 449.
Leberbirne — Junter hans 500.
Leipziger Acttigh. (No. 17) 57.
Lent St. Germain — Uvedales St.
Germain 538.
Leon Juleré — Holzfarbige Butterh. 89.
Leon Leclerc von Lawal (Leon
Leclerc de Laval, (No. 202)

" Leclerc de Louvain 548.
" epineux 548.

Lezain St. 5013, boch = Du Curé, ( Prevorft, nach Bon Jardinier. Lichefrion d'automne = Lansac bes Quint. 104.

Liebart, Liebart (Ro. 197) 417. Liebesbirne (Ro. 110) 243.

" Bothpunftirte 243. " Binters (No. 156) 335. Liebhend. Birne, Meißner 243. Liegeld herbstbutterbirne (No. 127) 277.

" Honigbirne (Ro. 189) 401. " Binterbutterb. (Ro. 74) 171. Limousine — Dumas Herbstdorn 516. Linden d'automne — Harbenponts Winsterbutterbirne 170.

Livre de = Königsgeschent von Reapel 160 (fiehe auch Poire de Livre.) Lowentopf (No. 175) 373,

Gelber = Löwentopf 524 und 873. Longueville = hambens Bergam. 390. Lothringer Dechantsbirne (No. 226) 475. Louis Dupont ? = Colomas herbstbutterbirne 443.

Louise d'Orleans = bieselbe 443. Lucrate ?= Williams Christbirne 410.

900

Mabilo = Rapoleons Butterbirne 139.
Madote = herbstamadotte 437.
Madame = s. Poire Madame.
Mädensbirne Schone 334.
Magdalene, Große = Sparbirne 195.
"Grüne (Ro. 3) 29.
Mailänderin, Große grüne = Rapoleons
Hutterbirne 139.
Malvasierb. = Sommer Apotheterb. 67.

Malte, de = Briefterbirne 540. Malvafier, Landsberger (Ro. 144) 311. Manbelb. = Engl. Sommerbutterb. 75. Mandieu = Liebesbirne 243. Mannabirne = Colmar 367. Marchioness Pear = Martgräfin, 123. Marechal de cour = Sofrathes. 477. Margarethenb., Grune = Grune Magbalene 29.

Maria Chretienne = Marie Luife 141. Marie Luise (No. 59) 141.

Marie Louise de Jersey = Marie Louise Delcourt (unfere Duqueone'iche Marie

Luise) Decaisne.

Marie Louise (Delcourt) = Mar. Louise v. Mons 142 (meift mird jest bie Duquesne'iche DR. Luife fo genannt, fo auch von (De aisne.)

de Donkelaar = Ma.11 Louise Delopurt (also Marie Luise) Des caisne.

(Duquesno) = Marie Luise 141.

d'Uccle (Gambier) 142.

nouvelle = Marie Louise Delcourt (alfo Marie Luise) Decaione.

(van Mons) = Marie Louise nova, nouvelle (Poire de Donkelaar) 142.

nouvelle II. ober the Second = Comte de Lamy 142.

Maria Stuart — Röftliche von Charneu

Marion = Junter Sans, Decaisne. Mariot = Jaminette, Decaisne. Martbirne (No. 170) 363. Markgrafin (No. 50) 123. Martgrafliche Birne = biefelbe 123. Martife, Marquife, Marquifin = bief. 123. Marois = Jaminette, Decaisne. Maroit = biefelbe 351. Marotte sucrée jaune = Regentin 166. Marquise d'Hem = Berbftbirne obne Schaale 103.

d'hiver = Markgrafin 123. Marsepein Peer = Commer:Apotheterbirne 67.

Marzenbratbirne = Soweizer Bafferb. 455.

Marzipanbirne = Franchipanne 316. Medaille d'or = Serbftiplvefter 101 auch ?= 3oboigner Lederbiffen 415. Médan, de = Orange rouge 249.

Meifter bans = Junter bans 500.

Meiffener Liebchensbirne 243. Melanthonab. ?- Romifde Somalabirne 56.

Melonenbirne - Dellmanns Melonenb.

Grune == Lange grune Berbftb. 111.

Sellmannns (Ro. 65) 153.

Šollandische 154.

Beftphalifde ?= Sellmanns Relo= nenbirne 153.

Merveille de Charneu (de Charneuses. Decaisne) = Roftlice von Charneu 105.

de la Nature = Binterbechants: birne 178.

d'hiver = Winterborn 519 u. = Müstirte Schmeerbirne 437.

Messire Jean = Junter Sans 499.

Jean Chaulis gris, d'ore == 3un= fer hans 500.

Meuris (No. 119) 261.

Winter: (No. 168) 359. .

Michel Dovenne = Beife Berbftbutterbirne, Menger.

Milan blanc = Runbe Mundnesbirne, Decaisne und frang. Pomologen 390; auch öfters ?- Weiße Berbfibutterb.

u. - Große Sommerbergam., Dochn. Milan de Beuvriere — Runde Runds netbirne 389 unb = Große Sommer: bergamotte 388.

Milan d'hiver = Binterborn 520.

grand (Grote Milan) = Rapoleons Butterbirne 189.

Milanaise Cuvelier — Winter-Relis 528. Miel de Waterloo = Röstliche von Charneu 106.

Millots Butterbirne = Millot von Rancy 479.

Millot von Nancy (Ro. 228) 479. Minden von Gent - Winter-Relis 528. Mi Sergeant = Junter Hand 500.

Mogul, Großer - Großer Ratent. 526 u. ?== Ronigsgefchent v. Reapel 160.

Monard, Großer, Grand Monarch = Großer Rabentopf 526.

Monarch = Bindforbirne 213.

Mons, Theodore van = Theodor von Mons 271.

Monsieur = Beife Berbstbutterb. Dec.

allemande, de = Braune Bomrangenbirne 249.

de = Orange rouge 249.

John = Junter Sans 500.

le (du) Curé = Paftorenbirne 504. Monstrueuse des Landes = Großer Ragentopf 526.

Mont Dieu = Liebesbirne 243. Morfontaine = Mapere rothe Bergam. Mostbirne, Extras = Bilbling von Ginfiebel, 461. Mouilebuche, Beife = Beife Berbftbutterbirne, Dochnahl. Mouillebouche (Duhamel) = Runbe Mundnetbirne 111 und = Lange grune Berbstbirne, Decaisne. d'automne = Lange grune Berbft. birne 111. d'été = Runbe Munbnesb. 45. , Grosse = biefelbe 390. nouvelle = holzfarb. Butterbirne, Decaisne. ordinaire = Lange grune Berbft: birne 111 ronde = Runbe Mundnesbirne 45. Move Neltje (Rnoop) ? = Sannoverifche Ratobsbirne 189 und ?= Schonfte Commerbirne 384. — Winter×Relis 528. Mastirte Burbinerbirne - Befpenb. 193.

Müdenbirne (Poire aux Mouches) 397. Minchen de Gand (Minchen von Gent)

Bomeranzenbirne (R. 13) 49. Someerbirne = Amadonte (Merl.) **43**7.

Mullebusch = Lange grüne Herbfib. 111. Grune = Wilbi. v. Motte 125. Munbnetbirne , Duquesne's Commer-

? \_ Enghien 53. herbft = Lange grune herbftb. 112.

Sange grune = biefelbe 112. Runbe (Ro. 11) 45 (unb 524).

Runbe Sommer: = Dieselbe 45. Mundnetenbe Birne = Lange grune Berbftbirne 111.

Muscadelles grosses 384.

Muscad a la grande Queue (Merlet)

" & longue Queue (Quint.) = bies felbe 319.

longue Queue à Tourraine (Rnoop) = diefelbe 319.

à Queue de Chair = Beiße S.s Butterbirne, Dochnahl.

d'Août = Sommer. Robine 43. d'Automne = öfters Beige Berbftbutterbirne, Cat. Lonb.

de Nancy = Murate 186. de Villandry = Jagbbirne 339.

Fleur = Lange grune Berbftb. 111.

, Grand \_\_ Roberts Mustateller 376 und \_ Schonfte Sommerb. 384.

Muscat, gros 236.

" hatif = Befpenbirne 193.

rond = biefelbe 193.

petit = Rleine Mustateller 25.

à Trochet = Strauß : Mus: fateller 191.

Robert = Roberts Rustateller 377.

rouge = Schönfte Sommerb. 451. vert = Caffolet 217.

Musk Robine (Sidler) = Roberts Rus:

tateller 378. Rustateller, August. — Sommer-Robine

Rustateller (Birne), Rleine 25. " Bruffeler Berbft (Ro. 203) 429. Deutiche ? = Ronigsgeschent von

Reapel 160.

Englische aus Chio 377. Frangofifche (füße) (Ro. 104) 231.

frühe = Aurate 186.

Große rothe (Chrift) 384.

Große 384.

Herbst: (Dittrich) = Bruffeler Herbstmustateller 429.

Rleine (Ro. 1) 25.

Rl. rothe Sommer: = Aurate 185.

Rleine gelbe Strauß: = Strauß: mustateller 191.

Ronigliche Sommer = Sommer: Robine 43.

Retger bidftielige Binter: ?= Hoberts (No. 177) 377.

Robertus = biefelbe 377.

Rothe = Schönfte Sommerb. 384. Muffelet, Rleine = Ruffeline 319.

Strauß= (No. 84) 191.

Troppauer (goldgelbe) (Ro. 181) 385.

Binter: = Liegels Binterbutterb. 172.

Berfliegenbe - Gruner Commer. born 395.

Mustatenbirne, Rothe - Schonfte Sommerbirne 383.

Musked Drone Pear = Befpenbirne 193.

Robine Pear = Sommerrobine 43.

Rapoleonsbirne = Beige Berbftbutterb. Metger. Rapoleons Butterbirne (Ro. 58)

139.

Samalzbirne (Ro. 64) 151. Narrenbirne - Crafanne 145

Rationalbergamotte, beutsche | (Ro. 32) 87.

Neige, de = Beiße Berbstbutterb. 109.

gris, de Sraue Dechantsbirne 135 und Beiße Derbsibutterb. (Doyenné) Decaisne.

Nelis d'hiver = Binter-Relis 527.

Ne (Nec) plus Meuris — Binter: Reuris (261) 359.

No plus Meuris — hie und da Marie Luise 360.

Reue Binter bechantsbirne (R. 78)
179.

New Autumn Pear - Lange grune Herbstbirne 111.

Remport. Rothbaden - Sedels Birne 117 Newyork Red Cheek - biefelbe 117.

Nicolas Peer, St. \_ Grune herbstjuderbirne, 137. Giebe auch Beurre St. Nicolas.

Niel 542.

Nina (No. 87) 197.

Rifitaner Apothekerbirne (No. 138) 299.

Roarschain (Roichain, Noirchain) (Ro. 134) 291.

Roaricoan, Commers oder Berbfts = biefelbe 291.

Noisette's große Englische Butterbirne = Amanli's Butterbirne 72.

norman Zimbeck — Königsgeschent von Reapel 160.

Rormanuische rothe Serbstbutterbirne == Graue Herbitbutterbirne 100.

Nouvelle Bussoch — Doppelte Philippsbirne 436.

gagnée à Heuze = Polzfarbige Butterbirne 89.

Pentecôto = Reue Binter : De: Cantebirne 179.

Nutmeg = Wildling von Caisson 522.

### Ð.

Oberpräsident von Puttkammer Soloma's Herhstbutterbirne 444.
Ochsen herz (No. 220) 463.
October Suiker Peer Srüne Herhstzuderbirne 137.
Desterling (Christs) Selbenzerbirne, Mug Rap. Baumann.
Oten, Oken d'hiver (No. 55) 133.
Ontel Peter, Oncle Pierre (No. 135) 293.
Ontel Beters Birne bieselbe 293, Oninchina Frauenschertel 208. Orange brune d'été = Braunrothe Posmerangenbirne 249.

" de Vienne = Wiener Bomerangensbirne 241.

" musqué = Müstirte Pomerangenbirne 49.

" Peer Briel'sche = Briel'iche Po: merangenbirne 397.

" rouge = Braunrothe Pomerangen: birne 248.

" tulipée = Briel'iche Bomerangen: birne 897.

Orpheline d'Enghien = Arenberg (143)
357.

Orpoline = biefelbe 358. Diterbergamotte (Ro. 173) 369.

### B.

Paddington = Ofterbergam. 370 und Poire de Pentecote (Winterdechantsbirne) Decaisne.

Pairmain d'été petit = Rleine Blankette 167.

Pairmain (Parmain) rouge d'été (Merl.)

= Mayers rothe Bergamotte 248.

Pape, de Pape = Orange rouge 249.

Parabelle musquée = Grosse Queue Decaisne.

Parabiesbirne (No. 53) 129.

"Rheinische 129.

" = Birguleuse 354 u. = Colmar 368.
Paradies = Birguleuse, Decaisne.
Passatutti ?= Graue Dechantis. 135.
Passe Colmar = Regentin 166.

" Colmar d'Août = harbenponts frühe Colmar 51.

" Colmar d'Automne = bei Einigen Weiße Herbstbutterb., Cat. Lond.

" Colmar gris doré, nouveau, ordinaire = Regentiu 166.

" Colmar; par — Hardenpont = Sarbenpouts fruhe Colmar 51.

"Goemanns = Williams Christs.

Pastorale = Binterbechantsbirne 177.

de Louvain = bieselbe 177.

d'hiver = bieselbe 177.

Bastorenbirne (240) 503.
Paternoster — Clairgeau's Butterb. 505.
Pater notte — Bastorenbirne 503.
Pequiny — Großer Rayentopf 528.

Pera Spada = Beiße Herbstbutterb. 109. Percus, de = Ofterbergamotte 370. Perle de Cire = Kleine Blankette 187. Berlenformige Birne = biefelbe 187. Berlförmige franz. Weißbirne 🚃 Rleine Blankette 187.

Perlmott <u>—</u> Weiße Herbstbutterb., Weba. Berlmutterbirne == biefelbe, bto.

Pero rosso == Roufette von Bretagne 330. Betersbirne, Große ? - Sammelsb. 286. und ? \_ Thielebirne 425.

Petersilie pear - Solgfarb. Butterb., Annal. ber Bom. VI. 41.

Petit Beurre d'hiver = Wildling von Caiffon 522.

Bfanquet = Rleine Blantette 187. à Trochet (Merlet) ? \_ bief.

187.

Catillac = Rleiner Ratent. 523.

Certeau = Schonfte Berbftb. 451. cinque Rousselet musquée = Ruf= feline 319.

Muskat 25.

à Trochets = Straugmusta: teller 191.

Oing (Oin) = Rustirte Schmeers birne 437.

Parmain, f. Pairmain.

Romain - Tertolens Berbftsuderbirne 330.

Rousselet - Ruffelet v. Rheims 77. Petite fertile = Liebesbirne 243.

Madeleine, Magdeleine - Grune Magdeleine 29.

Musette (Mayer) ?= Rleine Blan: fette 187.

Musquée barrois (Mayer) ?= biefelbe 187.

Pfaffenbirne - Braunrothe Bomerangen: birne 249.

Pfalzgrafenbirne = Beiße Berbfibutter: birne, Metger.

Pfalzgräfler, Lange ?= Zimmtfarbige Schmalzbirne 442.

Bfarrerbirne = Briefterbirne 539. Bfingftbergam. — Winterbechantsb. 177. Pfingftbirne — Crasanne 145. , Reue — Reue Winterbechantsb.

179.

Bfibenmaierlesbirne \_ Langftielerin 457. Bfunbbirne = Großer Ratentopf 526 u. = Ronigsgefdent von Reapel, 160, auch = Ruhfuß 233. Bergl. auch 524 und 95.

Marer (No. 54) 131.

Gemeine 95.

Pfunbbirne, Grune (Ro. 36) 95. Raffauer = Marer Pfundbirne 131.

Uftroner ?- Diels Butterb. 163.

Philippe de Paques = Minterbechants: birne 178.

d'hiver = biefelbe 177.

double = Dopp. Philippsb. 435. le bon = Bhilipp ber Gute 425.

Philipp, ber Gute 435. Bhilippsbirne, boppelte (Ro.206) 436.

Picelbirne (Pihlerbirne) (No: 239) 501.

Rothe 501. Pickering Pear, Pickerings Warden = Uvebales St. Germain 538.

Piécourt = Priefterbirne 540. Bilgerbirne = Beivenbirne 193.

Pine Pear = Beige Berbftbutterb. 109. Piper = Uvebales St. Germain 538.

Poire Achalzig I und II. = Slavonifde Wafferbirne 223.

Adame = Damenbirne 37.

Amande = Manbelbirne, Engl. Commerbutterbirne 75.

courte Queue = Beige Berbft. butierbirne, Rnoop.

à Gobert = Gile d Gile 361.

a la Flute = Sparb. , Decaisne. a la Perle = Rleine Blantette 187.

a la Rheine = Roberts Rusta: teller 377.

Amydon 500.

Ananag d'été = Comperette 301,

d'hiver = Regentin 166. Andréane, Andréine = Paftoren:

birne 503. Anglaise = Englische Sommer.

butterbirne 76 unb = Binter-Decantsbirne 177.

aux Mouches ? = Briel'iche Bo: merangenbirne 397.

au Vin (Sageret) = Cagerets Beinbirne 403.

Bassin = Schonfte Sommerb. 384. benite = Liebesbirne 243.

blanche = Beife Berbftbutterb., Metaer.

Bouteille = Baftorenb., A. Rap. Baumann.

Carlisle = biefelbe, Decaisne.

Coloma d'Automne Bivorts ? = Coloma's Berbstbutterbirne 444. d'Albert 434 unb 71.

d'Amando = Englische Sommers butterbirne 76.

d'Ambre = Roberts Rustateller

d'Amour = Liebesbirne 243.

d'Amydon, Bauh. 500.

Poire d'Angleterre = Williams Christ: | birne 405.

- " d'Ante = Beiße Berbfibutterb., Docinabl.
- " d'Août = Deutsche Muguftb. 202.
- d'Arenburg = Arenbergs Colmar. Decaisne.
- , d'Armenie 209.
- " d'Arteloire = St. Germain 358.
- d'Attrape 335.
- " d'Aumale = Bildling von Motte, Decaisne.
- , d'Austrasie = Jamin., Decaisne.
- " de Baron 536.
- de Bouchet = Runde Rundnets birne 45.
- " de Chartreux = Capiaumont 93.
- de Chevalier = Junterbirne 79.
- de Clion = Baftorenbirne 503.
- " de Communauté = Junter Hans 500.
- de Constantinople = Angora 538.
  de Coq 452.
- " de Coulis = Junter Sans 500.
- de Courent = bieselbe 500.
- " de (du—le) Curé = Bastorenb. 503.
- Delbret 71 unb 433.
- " Delibret /1 und 455
- " Delbret ibidem.
- de Donkelaar = Marie Louise nouvelle 142.
- " d'eau rose = Gelbgraue Rofenb. 61.
- de Finois = Englische Sommer: butterbirn 76
- , de Forêt = Gute Graue 59.
- de Glace = Birguleuse 354.
- , de Honville = Sommer-Robine 43.
- de Jasmin = Beife Berbftbutter: birne, Dochnahl.
- de Jesus (Große rothe Mustateller Christ) 384.
- de Kartoffel = Arenbergs Colmar 313.
- . de Kiensheim 63.
- , de Laforée (Laforet) ? = Binterliebesbirne 335.
- . de Monsieur = Paftorenbirne 503.
- de la Motte = Wildling von Motte, Decaisne.
- " de la Reine = Roberts Dustateller
- , de Lenkebeck ?= Bosc's Flafden: birne, Berliner Berhanbl.
- de Limon = Beiße Gerbstbutters birne 109.
  - de Livre Grüne Pfundbirne 95 u. — Großer Rapentopf 526 auch — Rönigsgeschent von Reapel 160.

- Poire de Louvain = Grosse Queue, Decaisne.
  - , de Madame f. Poire Madame.
  - de Madame de Madére = Das menbirne 37.
  - " de Malte = Caillot rosat d'hiver
  - , de Medan = Braunrothe Pomeranzenbirne 249.
  - , de Mérode = Doppelte Philipps birne 435.
  - de Mons = Spoelberg 486. (Siehe auch Poire van Mons.)
  - de Monsieur = Paftorenbirne 503 und = Braunrothe Pomerangenbirne 249.
  - , de Neige f. Neige.
  - d'Oeuf ? = Sommer: Gierb. 39.
  - d'Or 500 u. Poire d'Or (Rnoop) 185.
  - , d'Or d'été = Aurate 185.
  - d'Or hative (Merl.) ?= Aurate 185.
  - " de Pape = Braunrothe Pomes rangenbirne 249.
  - " de Pentocoto Decaisne's, boch wohl = Winterbechantsbirne.
  - , de Persil = Holgfarbige Butterbirne, Decaisne u. Ann. b. Bom.
  - " de Pézenas = herzogin von Ansgouleme, Decaisne.
  - de Poirault = Bergamotte von Barthenay 183.
  - de Prêtre ? = Braunrothe Bomes rangenb. 249 u. = Briefterb. 539.
  - de Prince = Abmiralsbirne 397 und ?= Romische Schmalzb. 55 auch ?= Schonste Sommerbirne 384.
  - " de Racqueingheim (Rackenghem)
    ?= Lederbiffen von Angers 450.
  - , de Rives (Merlet) = Frauens schenkel Diels 208.
  - " de Roseau = Große Rieth. 251.
  - de Beigneur = Beiße Berbftbutters birne, Cat. Lond. u. Decaisne, auch = Braunrothe Bomerangenb. 248.
  - de St. George = Große St. Georgs. birne 413.
  - de Table de Princes = Epargne (Sparbirne) Decaisne.
  - de Tongres 505.
  - , de Tonneau = Uvebale's St. Getmain 538.
  - , de tout tems = Großer Ragens topf 526.
  - de Vézenas = Herzogin von Angouleme 155.
  - des Chasseurs = 522.

Poire des Éparonais - Bergogin von Angouleme 155.

du Bouchet = Runde Mundneth.

du Doyen = Beife Berbftbutter: birne, Decaisne.

du Patre = Binterbechanteb. 177. Edouard = Chuarbs Birne 235.

Esperine - Efperine 481.

Figue = Hollandische Feigenb. 73. Fortunde = Gludsbirne 541.

Foureroy = Binterbecanteb. 177 und = Diels Butterbirne 163.

Frizous ?- Schonfte Berbftb. 452.

grosse allongee = Baftorenb. 504. Guillaume = Williams Chrifts

birne 405. Legipont = Roftliche von Char-

neu 105. l'Empereur = Rapoleons Butter-

birne 139.

Liard = Napoleons Butterb, 139. Madame ? = Romifche Schmala-

birne 55 und ?- Sparbirne 196, auch 452.

Madaleine - Grune Magbalene 29.

Manne = Colmar 368.

Medaille = Rapoleons Butterb. 139. Melon = biefelbe 139 unb =

Diels Butterbirne 163.

Melon de Knoop = Diels Butterbirne 163.

Monsieur = Beife Berbftbutterbirne, Knoop.

Niel 452.

noble d'eté = Eble Sommerb. 38.

petit Rousselet = Ruffelet pon Rheims 77.

Pommo? = Lederbiffen von Angers

Pomme de Terre = Arenbergs Colmar 313.

Romain, Decaisne = Beurre Romain, Decaisne.

rose = Gelbaraue Rofenbirne 61.

royale = Sommer=Robine 43. sans peau d'automne = perbfts birne ohne Schale 104.

Barasin - Sarafin 546.

Seignore - Beife Berbftbutterbirne, Anoop.

Sutin = Seuting Birne 507.

Scile = Epargne (Sparbirne), Decaisne.

Sienlle - Sieulles Birne 317.

8t. George 413.

Bt. Tean = Grune Magbalene 29.

Poire St. Michel - Beiße Berbftbutterbirne. Anoop.

Sylvange - Binterbedanteb. 177.

Thouin = irrthumlich = Binter-Relis 528.

Truité = Forellenbirne 157.

unique musquee = Liegels Binterbutterbirne 172.

Urbaniste (des Urbanistes, Dec.) = Colomas Berbftbutterb. 443.

Valencia = Beiße Herbstbutterbirne, Decaisne.

Valentin = biefelbe, Decaisne.

Vaudoise = Berbftbirne obne Shale 104.

van Mons - pan Mons Butterbirne 494.

Bomerangenbirne, 19 (Mayer) 249. Braune Sommer:

Braunrothe (Ro. 113) 249. Briel'iche (Ro. 187) 397.

Geftreifte ? = Briel'iche Bomeranzenbirne 397.

Große mustirte - Rustirte Bomerangenbirne 49.

Berbft. = Braunrothe Bomerans genbirne 249.

Müskirte (No. 13) 49.

Biener (No. 109) 241. Winter M Colmar 368.

Pontoise, Doyenné de (Merlet) ?= Wilbling von Montigny 431.

Portugal d'eté = Caffolet 217 unb ? = Abmiralsbirne 397.

Bostelbergerbirne — Liegels Winters butterbirne 172

Pound-Pear = Uvebale's St. Germain 538 und = Großer Ragent. 526.

Pradel, du = Baftorenbirne. Brecels ob. Breuls Colmar=Regentin 165. Présent d'Artois, Beau 161.

d'eté = Sparbirne 195.

de Malines = Regentin 166.

royal de Naples = Ronigsgeschent pon Reapel 160.

Pretre, de = Briefterbirne 539.

Priesterbirne (Ro. 258) 539. Bringenbirne (Mayer) ? — Rom. Schmalz: birne 56, Pringenbirne (Sintert)

? = Schonfte Sommerbirne 384. Große Sommer: = Rom. Schmala:

birne 56. Princesse, la = Roberts Mustateller 377.

Charlotte, Charlotte de Brabant

Conquéte = Pringeffin von Dranien 411.

Princesse d'Orange, the Princesse of Orange = Bringessin von Orasnien 411.

de Parma = Marie Luife 141. Prinzessin Marianne (No. 31) 85. Prinzessin von Oranien (No. 194) 411.

Prinzeffin von Dranien = Romifche Schmalzbirne 411.

Bringmadam in Thuringen = Romifche Schmalzbirne 384.

Bring von Ligne — Comperette 301. Brobstbirne (Corbus) ? — Ochsenherz 464. Procho le Roi — Bicetonigin (Ro. 243)

Prunai = Caffolet 217.

Pucelle Condésienne = Regentin 166.
" de Xaintonge = Roberts Rustateller 377.

Pugillaria (Johnston) = Großer Ragens fopf 526.

Bunttirter Sommerborn (No.23)

Pyrolo = Jaminette 351. Pyrum ovatum (Bauhin.) = Commers Eierbirne 39.

# D.

Quenillac = Großer Katentopf 526. Queen's = Roberts Mustateller 378.

### 99.

Rateau blano = Lowentopf 373 und = Großer Ratentopf 526.

" gris = Ronigsgefdent v. Reapel 160. Rattenichman; = Crafanne 145.

" frangofischer = bieselbe 145. Reatebirne, la Routo = Briel'sche Pomerangenbirne 397.

Red Beurré = Graue herbstbutterb. 99.

" Cheeked Seikle = Sedels Birne
117.

" Muscadel = Schönste Sommers birne 384.

" Muskatelle Pear = biefelbe 384. Regelbirne = Laugstielerin 457. Regentin (No. 71) 165.

Rehbirne, Spindelformige = Prinzessin

Marianne 86. Reine, la = Beurré romain, Decaisne. Siehe lettere.

Reine Caroline = Enghien 53.

des Pays bas — Chaumontel 173. Rettigbirne, Coldiger — Leipziger Rettige birne 57.

, Leipziger (Ro. 17) 57.

Rhabarberbirne = Junter Sans 500. Rhenfer Schmalzb. (Ro 255) 533. Riefenbutterbirne? = Diels Butterb. 163. Rietbirne, Große (No. 114) 251.

" Hollandische = bieselbe 251.
Riet Peer, Dubbelto = bieselbe 251.
Ritterbirne = Leipiger Rettigbirne 570.
Roberts Keeping = Ofterbergamotte 370.
Roberts Wustateller (No. 177) 377.
Robins (Willer)? = Roberts Mustateller
378.

, d'eté = Commer:Robine 43.

" musquée = biefelbe 43.

Robine, Sommers (No. 10) 43. Rochecourt, de = Dumas Herbstdorn 516.

Röhlingsbirne, Große = Colmar 368. Romifce Schmalzbirne (Ro 16) 55. Rohrbirne = Große Rietbirne 251. Roi d'eté = Junferbirne 79.

" gris = Brauner Sommertonig 399.

, de Rome, (Desvaux) = Jamis nette, Decaisne.

" de Württemberg — Herbstifilvester 101 und irrig oft — Butterbirne von Montgeron 421; — ebenso hie und da Harbenponts Winterkutterbirne 170.

" Joli-mont = Julius Dechantsb. 376. Romaine = Beurre Romain, Decaisne. Siehe biefe.

Ronde Winter Graciole = Großer Ragentopf 526.

Rood Foppen, Rood Foppen-Peer 335.
Roode of Groote Muskadel = Schönste
Sommerbirne 451.

Rose Angle Early = Grune Magbalene29. Rofenbirne = Sopfenbirne 212.

" Gelbgraue (Ro. 19) 61.

" Sommer: (Merlet) = Mayer? rothe Bergamotte 248.

Roskammer Peer = Colmar 368. Rothbirne, Haller (No. 202) 47. Rothe Bergamotte (No. 37) 97.

" Dechantsbirne (Ro. 48) 19. Rougemont, Rougemont = Hollandiche

Feigenbirne 73. Rouse Lench, Rouse Lench (Ro. 79) 181.

Rousselet, lo = Ruffelet von Rheins ??.
" Decoster = Decofters Ruffeet 309...

de Rheims (Reims) ??.

, de Stouttgart = Stuttgartr Geis-

" de Volkmarsen = Bolimaferbirne

Rousselet double = Doppelte Ruffelet (le) gros 253. Enfant prodique = Berichmenberin-512. gros a longue Queue = Liebes: birne 244. gros d'hiver = Belbengerb. 496. musquée = Ruffelet v. Rheims 77. pannaché = Geftreifte Ruffelet 259. petit = Ruffelet von Rheims 77. petit = hie und ba in Franfreich Ruffeline 319. Prince de Ligne = Comperette 301. Batin = Bruffeler Buderb. 113. St. Vincent = Bincent 127. vert = Ruffeline 319. Rousseline, la, Rousselyn Pear = Mujs feline 319. Roussette (Merlet) = Bilbling von Caisson 522. Roussette d'Anjou = Wilbling von Caiffon 329 und 521. d'Anjou, Grosse = Ruffette von Bretagne 330 und 521.

de Bretagne = Ruffette von Bres tagne 329.

de Poiteau = Orange rouge 249. Royale = Runbe Mundnetbirne 390. d'Angleterre = Schone Angevine

538. d'Aout = Sommer:Robine 43.

d'Eté = biefelbe 43. musquée = biefelbe 43.

Royal Tairlon = Ofterbergamotte 370. Runde Mundnesbirne (No. 11) 45. Ruffeletb. - Beiße Derbftbutterb., Dietg. Ruffelet, Decofters (Ro. 143) 309.

Doppelte (No. 115) 253. Dunnftielige Commer: = Ruffeline 319.

frangofifche (No. 132) 287.

Geftreifte (Ro. 118) 259.

Große 79.

Sommers (Diel) 79 u. 253 = Sommertönig 399. müsfirte = Liebesbirne 243.

Winter (Diels) = Belbengerbirne 496.

Rleine Dustateller. = Ruffeline 319. Langftielige Stuttgarter 47. Stuttgarter = Stuttgarter Geis.

birtel 47. von Rheims (Reims) (Ro. 27)

259 und 77. Rabenbirne - St. Germain, Metger. Ruffeline (Do. 148) 319.

Ruffette aus bem Anjou = Bilbling von Caiffon 521. Russettev. Bretagne (No. 153) 329.

Sabine (nach Decaisne, besonders in Frankreich) = Jaminette 351. Sabine d'eie = Schönfte Sommerb. 384. Safferbirne - Große Rietbirne 251. Bafran d'eie = Commer Apothefer: birne, Decaisne.

Saftbirne, herbst: — Lange grüne herbst: birne 111.

Sagerets Bergamotte (No. 141) 305. Beinbirne (No. 190) 403.

St. (Saint) François - Englische Soms merbutterbirne 76.

St. Germain, St. Germain (920. 166) 355.

Backer = Uvebales St. Bermain 538.

blano = (Diels) Bahre gute Quise 356 und = Berbftama: botte 437.

d'eté mit bem Synon. Joli-Mont, Hoe langer, hoe liever u. Jargonelle de Provenceaux, Decaisne, ist wahrscheinlich = unsere Engl. Sommerbutterbirne.

d'hiver = St. Germain 356. d'oré, gris, jaune, vert = bies felbe 356.

Fruhe, auch "Grane" = bief. Meng.

New, Sweet = St. Germain Prince 356.

Prince = 356.

panaché = Geftreifte St. Bers main 356.

Merlet = Merlets fruhe St. Bermain = Bute Luife Diels 356.

Uvedales ? = Schone Angevine 538 u. = St. Germain, Decaisne.

Ghislain (Diel, van Mons) = Hollanbische Feigenbirne 73.

Jacobs Peer = Rleine Blantette 187. Jean, Jeanette (Cat. Lond. = Archiduc d'eté 206.

Jean = Grune Magbalene 29.

musquée gros = Roberts Mus: fateller 378

Laurent = Schonfte Commer. birne 384.

Leonard = Birquleuse 354.

Lezain 503, both = Du Curé, Prevorst, nach Bon jardinier.

St. Michel, auch St. Michel blanc Dochnahl = Beiße Berbftbutterbirne 109. Michel d'eté = Julius Dechants. birne 376. gris = Graue Dechantsb. 135. Nicolas Peer - Grune Berbftauderbirne 137. Samson = Sparbirne 195. Balisbury = Bringeffin Marianne 85. Salaburger Birne 402. Samfonsbirne - Sparbirne 196. Bans Pepins = Deutsche Rational-Bergamotte 389. Sarafin ber Carthaufer, Barasin des Chartreux 545. Sarafin (Duhamels) (No. 261) 545. Sommerfrucht 546. Spate 546. Sararazenerbirne = Sarafin 545. Satin = Lanfac bes Quint. 104. vert = Grüner Sommerdorn 395. Säuerliche Margaretenbirne (No. 4) 31. Sauruffel \_ Sommer: Gierbirne 39. Savoureuse, la = Martbirne 363. Schafbeutelsbirne == St. Germain, Detg. Scapbirne = Sparbirne 196. Schilfbirne - Große Rietbirne 251. Schinkenbirne = harbenponts Binterbutterbirne 170. Schlechte Anjouer, Schlechte von Anjou Schlegelbirne - Großer Ragentopf 526. Schmadhafte - Martbirne 363. Schmalzbirne == Grune fürftliche Tafels birne 203 und = Lange grune Herbstbirne 111, auch 👱 Beiße Berbftbutterbirne, Desger. Frangofische - Dumas herbstborn 516, Gelbe Binter = Bimmtf. Schmalg. birne 441. Rleine (No. 185) 393. Rapoleons (Ro.64) 151. Rhenfer (Ro. 255) 533. Romifche (Ro. 16) 55 auch 384. Binter. = Beiße Berbftbutterbirne, Retger. Bimmtfarbige (Ro. 209) 441. Somederin = Lange grune Berbftb. 111. Schmelz. Britannien (Ro. 192) 407. Schnabelbirne - Rleine Blantette 187. Schone Andreane, Schone Andreine =

Paftorenbirne 503.

Angevine (No. 257) 537.

Schone Cornelia 189 unb 384. Gabriele, Babre foone Gabriele = Gute Graue 59 Julie (Do. 142) 307. Maddensbirne 384. und Gute = Deutide Rationalbergamotte 87. von Bruffel 88. Soonling Birne = Roftliche von Charnen 371. Binterbutterbirne (Ro. 174) 371. Schonste Herbstbirne (Ro. 214) 451. Sommerbirne (Ro. 180) 383. vom Commer ... Schonfte Commerbutterbirne 383. Schone Vrouw \_ Englische Sommers butterbirne 75. Shulbirne (Ro. 111) 245. Schwabenbirne — Rleiner Rapent. 524. Schweighäuser Birne 🛌 St. Germain, Retger. Schweiterbergamotte, Frabe (No. 20) 63. Schweiter : Birne 😑 Schweiter: Bafferbirne 455. Schweiterhofe (Ro. 44 b.) 112. Scotch Bergamot = Sambbens Bergamotte 390. Sedels Birne (Ro. 47) 117. Birne, Sidels Birne, Rothbadiate Sidelsbirne 117. Seigneur (Jard. fruit.) = Epargne (Sparbirne) Decaisne. de == Orange rouge 249. d'hiver = Winterdechantsb. 177 da .\_ Beiße Berbitbutterbirne 109. d'Esperen, Seigneur d'Esperen = Efperens herrenbirne 409. Sentelets Dechantsbirne, 8ontelet (No. 223) 469. Sopt on guoulo 🔙 Rleine Rustateller 25. Serrurier d'automne ? = Colomas perbstbutterbirne 443. Seutins Birne, Soutin (R. 242)507. Severiana (Blin) = Großer Rapentopf Shakspeare = Sedels Birne 117. Sicile 🚤 Sparbirne, Decaisne. Siebenburger Butterbirne = Deutiche Rationalbergamotte 88. Sieulle's Birne (Ro. 147) 317. Simon Bouviers Birne = Anbenten an Boupier 453. Sinclair = Bolltragende Bergamotte 81. Slavonische Wasserbirne (Ro. 100)

Small Winter Beurré = Bilbling von Caiffon 522 Snow Pear - Beige Serbstbutterb. 109. Soldat - Poire de Pentecôte, Decaime. Soldatenbirne = Blumenback Butterbirne 144. Soldat Laboureur = biefelbe 143 unb

in Frankreich oft = Arenberg 143. Sommer-Ambrabirne - Gute Graue 59 .

Ambrette (No. 116) 255. Apotheferbirne (Ro. 22) 67. Sommerbirne, Cble (Ro. 5) 33.

Frühe volltragende englische = biefelbe 33.

Geftreifte iconfte = Schonfte Som: merbirne 383.

Sute graue Frangofifche 59 u. 255.

Ronigliche = Commer-Robine 43. Schonfte (Ro. 180) 383.

von Angers (Ro. 101) 225. Sommer . Citronenb., Große (Ro. 21) 65.

Sommerborn, Grüner (No. 186)395. Bunttirter (no. 23) 69.

Sommer : Eierbirne (No. 8) 39.

. Epine = Gruner Sommerborn395.

-Frankfurter 79.

Ronig = Junterbirne 79.

-Rönig, Braun er (langftieliger) (Ro. 188) 399. Robine (Ro. 10) 43

Bunbericone = Schonfte Sommerbirne 384.

Souvenir de Simon Bouvier = Anbenten an Bouvier 453.

Souverain d'hiver = Regentin 165. Souveraine, la = biefelbe 165 Spate Sarbenpont (Ro. 76) 175.

Spalierbirne = Beiße Berbstbutterbirne, Megger.

Sparbirne (Ro. 86) 195, auch 55

Sponco = Prinzeffin Marianne 86. Siehe auch Beurré spence = Holzfarbige Butterbirne 89.

Spindelbirne, Sommer.? = Frauen. fdentel Diels 208.

Spoelberg, Spoelberg, Speelberg (No. 231) 585.

Sproouw = Winter-Relis 528 und = Holgfarbige Butterbirne 89. ové, Faux Spreeuw 528.

Spulerbirne = Junter Sans 500. Stahrenbirne (Etourneau) = Binter: Relis 528.

Staunton = Rothe Decantsbirne 119. Steincolmar = St. Germain, Detger. Stieglisbirne = Hopfenbirne 212. Stola berFrangof. = Ruffelet v. Rheims78. Stordionabler? = Bimmtfarb. Schmalg. birne 442

Strafburger Beste Birne = Sommer-Gierbirne 39.

Strafburger Birne == Sommer:Apo: theferbirne 67.

Straußmustateller (No. 84) 191, Stuttgarter Geishirtel (No. 12) 47.

Sublime Gamotte = Beige Berbftbutterbirne, Decaisne.

Sucré Romain == Romifche Schmalzb. 55. vert (verd), le Sucré = Grune

Berbftguderbirne 137.

Suiker Kandy Peer = Sommer:Apo: theterbirne 67.

Peer, Herfst- ober October == Grune herbstjuderbirne 137. van Tertolen = Tertolens

Berbftzuderbirne 331.

van Tolisduyn? = bief. 331. Summer Bell = Windforbirne 213.

Bergamot Pear = Große Sommer: bergamotte 389. Rose = Gelbaraue Rofenbirne 61.

Bupreme = Schönfte Sommerbirne 383 und 452.

Coloma = Liegels Winterbutter. birne 171.

Surpasso Orassanno = Reue Crafanne 465.

Mouris = Meuris 261.

Sylvange d'hiver = Winterbechants: birne 177.

Splvester, Herbste (oder Winters) (**Ro.** 39) 101.

Sylvestre d'automne ou d'hiver == Berbftiplvefter 101.

Sprische Birne (Birgil und Martial) = Mayers rothe Bergamotte 248.

# X.

Tafelbirne(Bürttemb.) = Rom.Schmalze birne 55, und (Sannover u. Bürtt. temberg) = Ergherzogsbirne 205, auch = St. Germain, Detger.

fürstliche (Meiningen) = Romifche Schmalzbirne bb, unb = Grune (fürftliche) Tafelbirne 203auch 384.

Grune (fürftliche) Tafe le birne (Ro. 90) 203.

Ropert'ichefürftl .- Liegels Binter-

butter birne 171.

Türtheimer (Dürtheimer) = Ergherzogsbirne 205.

Tarde en rapport? == Colomas Serbst butterbirne 444. Ribaut = Caffolet 217. Tarentinische Birne (Cato Columella u. Blinius)? = Rothe Bergamotte 248. Terrenauvaise = Wildling von Caiffon 522. Terling = Ofterbergamotte 370. Tertolens Berbftauderbirne (Ro. 154) 331. Tete de Chat = Großer Ragenfont 526. Teton de Venus = berielbe 526. Theilbirne ? == Hammelsbirne 285 u.?= Thielebirne 425. Thelyphonia (Cord.) = Großer Ratentopf 526. Theodore (Dittrich) (No. 9) 41. Theodor Körner (No. 120) 263. Theobor van Mons, Theodore van Mons (Ro. 124) 271, auch 41. Thielebirne (Ro. 201) 425. Thiessoise = Amanli's Butterbirne 71.

Thou in (No. 129) 281.
Tolisduyns grine Derbstzuderbirne?

Terolens herbstzuderbirne 331.
Triumph von Joboigne, Triompho de Jodoigne (No. 162) 347.
Trompetenbirne — Medlenburger Chams

Trompetenbirne — Medlenburger Chams pagner Birne 203.

Tronvé de Montigny = Wilbling von Montigny 432.

Truité = Forellenbirne 157.

Tulpenbirne - Briefiche Pomerangens birne 397.

Türfenbirne — Sommer-Apotheterb. 68. Turriana, Turraniana (Columella) — Großer Rapentopf 526.

Tyrraniana (Plin) = berfelbe 526.
Tysies Poor = Englische Sommers
butterbirne 75.

### u.

Union, de Union Pear? — Schöne Angevine 538, auch — Uvedales St. Germain 538.

Unglückbirne (Ro. 125) 273.

Unknown of the Fare — St. Germain 356.

Urbaniste (des Urbanistes, Decaisne) — Coloma's herbstutterbirne 443.

Seedling? — dieselbe 443.

Ustanta Hindbirne? — Diels Butterbirne 164.

Uvedales St. Germain? Schöne Angevine 538 und nach Decaisne — St. Germain 538.

Uvedales Warden == Uvedales St. Germain 538.

### B.

Valencia = Beiße Serbstbutterbirne 109. Banafice, Vanassche (Ro.233)489. Vannassche, Vanach Van Asche und mahrscheinlich auch Van Asceche = bieletbe 489.

Ban Mons Butterbirne (No. 235) 493.

Bel ben gerbirne (Ro. 236) 495. Veniso, de — Ofterbergamotte 370. Vergalino musquéo? — Coloma's herbs: butterbirne 444.

Verlaine d'eté — Holzsarb. Butterb. 89. Vermillon — Schönste Herbstb. 451.

" d'automne—Schönsteherbstb. 452. " d'Espagne — herbstfflvester 101 und — Butterbirne von Montgeron 422.

" d'eté = Schönfte Sommerb. 384. Berichmenberin (Ro. 244) 511. Verte dans Pomme = Bruffeler Buderbirne 113.

,, duperoux — Ofterbergamotte 370. ,, longuo — Lange grüne Herbst. birne 111, irrig auch — St. Germain, Metger.

,, ,, d'automne=Langegruneherbfts birne, Decaisne.

,, ,, do St. Germain — St. Germain, Megger.

,, d'hiver = Lange grune Binsterbirne 491 und bei Ouint.
= Jagdbirne 491.

", " Buisse ou panachée -- Schweis gerhofe 112.

Begierbirne 335.

Vioar of Wackfield = (Bintfield) = Bastorenbirne 504.

Bicetonigin (Ro. 243) 509.

Vicomte de Spoelberg — Spolberg 486. Villaine d'Anjou — Briel'sche Pomeranzenbirne 397.

Villandreo == Grosso Quono, Decaisne, (wahricheinlich unfere Enghien). Bincent (Ro. 52) 127.

Virgalieu, Virgaloo == Beiße herbstbutterbirne 109.

Virgoulée = Birgoulese 353. Virgoulette = bieselbe Decaisne. Birguleuse, la Virgouleuse (No. 165) 358.

Virgule = biefelbe, Decaisne. Boltmarferbirne (Ro. 123) 269. Bolliragende Bergamotte (No. 29) 81.

Boltmer'sche Birne = Boltmarferb. 269. Vrai beurré broncé = Broncirte Herbstbirne 327.

Coloma de Printemps = Binters Relig 527.

Vroege Suikery = Aurate 185.

# 20.

Babelbirne, Chrift ?- Frauenschenkel (Diels) 208.

Balfche Birne = Sparbirne 244.

Bafferling 79.

Balbbirne = St. Germain, Retger. Waldensor Peer = Herbstbirne ohne Schale 103.

Wahre broncirte Serbstbirne = Bron-

cirte Herbstbirne 327. Bahrer Canning (Ro. 178) 379. Bahre Luise - St. Germain, Retger. Warwick Bergamot - Beiße herbst-

butterbirne 109. Bafferbirne = Lange grüne Herbstbirne 111 u. = Schweiher Wasserb. 455.

" Frube ? = Meininger Bafferb. 257. Große (Mayers) ? = biefelbe 257

11. ? -- Große gelbe Weinb. 387.

" Berbst: = Lange grune Berbstb.111. " Reininger (No. 117) 257.

" Schweiter (Ro. 216) 455. " Slavonische (Ro. 100) 223.

" Spate = Schweiter Wafferb 455. Weeler Berkshire = Billiams Chriftbirne 406.

Beiberfterben, Corbus ? SrogerRagens topf 526.

Beinbirne, Große gelbe (Ro. 182)
387.

" Sagerets (Ro. 190) 403. Beingifterin — Schweiter Bafferb. 455. Beinhuberin — Liegels B. Butterb. 171. Beißbirne — Beißeherbstbutterb., Netg.

" Deutsche langftielige ?- Grune Magbalene 29.

" Perlformige franzosische = Rleive Blankette 187.

Beiße herbstbutterbirne (R. 43) 109.

Befpenbirne = Damenbirne 37.

Wespenbirne, Diels u. Duhamels (No. 85) 193.

Westrum b (soscibeman) (No. 107) 237.

Bilbling, Guter = Briel'iche Pomes rangenbirne 397.

Bilbling von Caiffon (Ro. 249) 520. von Chaffern (Eschasserie, Leschas-

serie) = Jagdbirne 339.

" von Chaumontel = Chaumontel 173. " von Einfiedel (No. 219) 461.

" von Montigny (No. 204) 431.

won Motte (Ro. 51) 125. Bilhelmine — Amanli's Butterbirne 71.

" = Chevalier 487.

William musquee ? = Williams Chrifts birne 406.

Prince (Williams Early Downing?) 406.

Williams Christbirne (R 191) 405. Williams Pear = bicfelbe 405.

Bindforbirne (No. 95) 213. Windsor Pear (Miller) 208.

" ? = Romifche Schmalzb. (214)

Winter Baron Peer == Baron8b. 535. Winter Bell Pear == Uvebales St. Gers main 538,

Binter-Befte Birne - Jagdbirne 339. Binterbirne - Rleiner Ragentopf 524 und St. Germain. Depger.

Dornigte = Winterborn 520.

"Englische lange grune (N. 72)
167.

" Erzherz. Carls (Ro. 237) 497.

" Grumtower (No. 62) 147.

" Lange grune (R.294) 491 (u. 498). " bisweilen Lange

Grune Herbstirne 111 u. 491.
" Meissener lange grune = Lange grune Binterbirne 491.

" Sachfische lange grune = biefelbe (112) 491.

Binter-Citroni — Birgouleuse 354. Binterbechantsbirne (Ro. 77) 177. Binterborn (Ro. 248) 519.

Winter-Gierbirne = Jagdbirne 339.
" Frantfurter = Beldenzerbirne 236.

Wetger und 526.

" shuberin = Liegels Winterbutters birne 171.

" = Rronbirne = Ronigsgeschenk von Reapel 160.

Winter-Liebesbirne (No. 156) 335.

" -Meuris (Ro. 168) 359.

" = Nelis (No. 252) 527.

Berlenmutterbirne — St. Germain, Metger.

Winter long green Pear = Jagbb, 839.

Poplin = Bilbling von Caiffon
522.

Winter Thom Pear = Binterborn 519. Verte longue Pear = 3agbb. 339.

Windsor (Down.) 213.

Bittenberger Glodenbirne (Ro. 136) 295.

Woltmanns Cierbirne (A.179) 381. Burgbirne = Braunrothe Bomerangenbirne 249.

# z.

Xaintonger Birne = Briel'sche Bome= rangenbirne 397.

Yat ober Yutte = = Gute Graue 59. Yelle, Yel, de 197. Siehe auch Beurré de Yel S. 107.

Ysbout Peer = Großer Ratentopf 526.

Bapfenbirne, Benfts = Emil Benft 324. Bellifche Birne, Zellensia (Bauhin) = Rleiner Rapentopf 524 und 526.

Revhiring Bergamotte = Zephirin Louis 344.

8 ephirin Gregoire, Zephirin Gregoire (Ro. 160) 343.

Zoon-Peer \_ Englische Sommerbutter-birne 76.

Buderatenbirne Sommer-Apothetb.67.

Sommer. = Ruffeline 319.

Buderbirne = Braunrothe Pomerangen-birne 249 und = Sopfenbirne 212, auch = Roberts Mustateller 377.

Bruffeler (Ro. 45) 113.

Grune = Grune Berbftjuderbirne

Sonersmerber (Ro. 6) 35.

Lange Sommer . 202.

S pate = Junter hans 500.

Tertolens Serbft=(9.154) 381.

Winter = Colmar 368.

Zweimal blübenbe und zweimal tragenbe Birne = Zweimal trag. Birne 209. Zweimaltragende Birne (Ro. 93) 209.

Zweiträchtige 🛖 biefelbe 209.

Awiebelbirne - Rothe Bergamotte 97.

# Berichtigungen und Bufape.

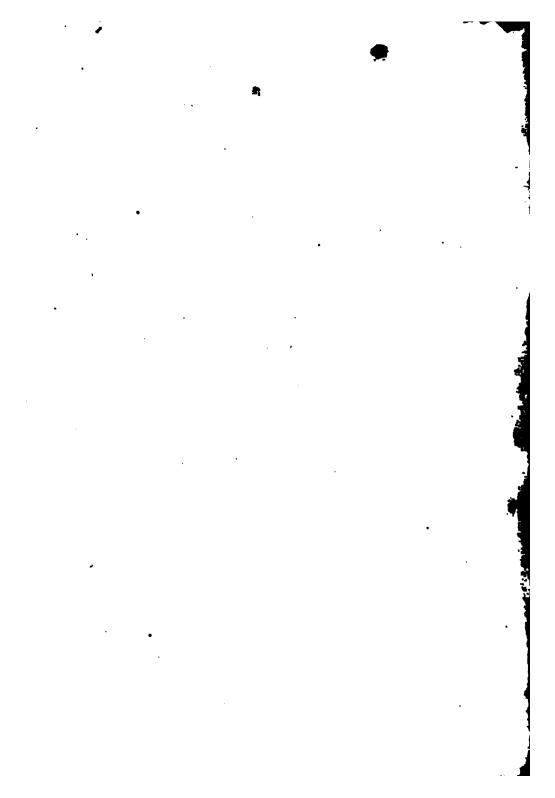

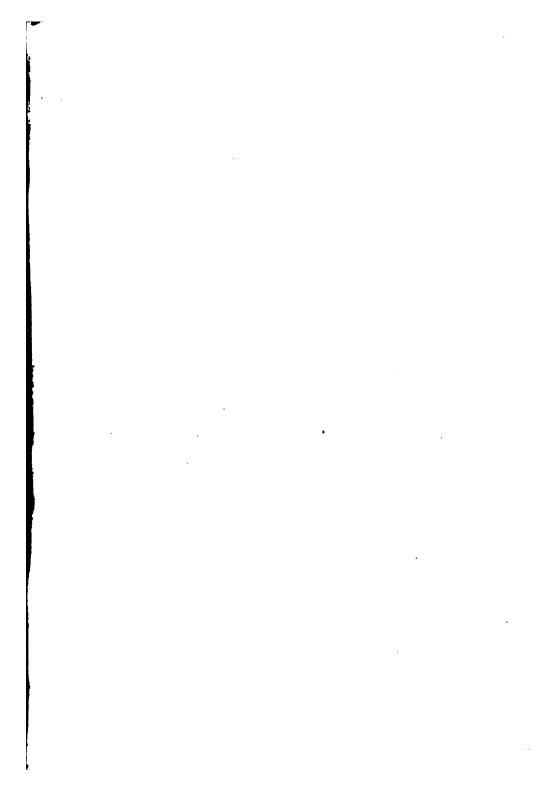

• .



